

FROM THE LIBRARY OF REV. LOUIS FITZ GERALD BENSON, D. D. BEQUEATHED BY HIM TO THE LIBRARY OF PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY



The set they segue

Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from Princeton Theological Seminary Library







Deutsches



# Gesangbuch.

Eine

## Unswahl geiftlicher Lieder

aus

allen Zeiten ber driftlichen Kirche

für

firchlichen und hänslichen Gebrauch.

Mit firdlicher Genehmigung.

Große, verbefferte und vermehrte Ausgabe. mit erlauternben Bemerfungen über Verfaffer, Inhalt und Gefdichte ber Lieber.

Philip Konass

#### Philadelphia:

J. Kohler, No. 911 Ard Strafe. Deutsches Berlagehans ber Ref. Rirche, 991 Scranton Avenue, Cleveland, Ohio.

1830.

Entered, according to Act of Congress, in the year 1860, by
PHILIP SCHAFF,
in the Clerk's Office of the District Court of the United States, for the
Eastern District of Pennsylvania.

Stereothpirt von 2. Johnfon u. Comp. Philadelphia.

CAXTON PRESS OF SHERMAN & CO., PHILADELPHIA.

## Inhalt

| humnologische Ginleitung. Seite VIIXXI?                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. Unbetung Gottes. Rr. 1-30. (Bergleiche                                                                                                                                                                       |         |
| Rr. 236—240.)                                                                                                                                                                                                   | Mr.     |
| 1. Gebetlieder zum Unfange bes Gottesbienftes.                                                                                                                                                                  | 1-10    |
| 2. Gebetlieder zum Schluffe bes Gottestienftes.                                                                                                                                                                 | 11-15   |
| 3. Lob= und Danklieder vor und nach ber                                                                                                                                                                         |         |
| Pretigt                                                                                                                                                                                                         | 16—30   |
| U. Gott der Bater und die Schöpfung. Mr. 31—70.                                                                                                                                                                 |         |
| 1. Gottes Wejen und Eigenschaften                                                                                                                                                                               | 31-41   |
| a) Allmacht. Größe und Majestät. No. 31—32. b) Ewigfeit und Unveränderlichfeit. Nr. 34. c) Allgegenwart und Allwissenheit Nr. 35. d) Gerechtigfeit und Heiligkeit. Nr. 36. e) Güte, Liebe und Treue. Nr. 37—41. |         |
| 2. Schöpfung und Erhaltung ter Welt                                                                                                                                                                             | 42-46   |
| 3. Borfebung und Weltregierung                                                                                                                                                                                  | 47-58   |
| 4. Die Engel                                                                                                                                                                                                    | 59-E0   |
| 5. Der Sündenfall. (Sünde und Erlöfung.)                                                                                                                                                                        | 61 - 67 |
| 6. Der Erlöfungerathichluß                                                                                                                                                                                      | 68 70   |
| 111 Jefus Chriftus und die Erfofung. Dr. 71-171.                                                                                                                                                                |         |
| 1. Das Rommen bes herrn. Abventelieber.                                                                                                                                                                         | 71 - 82 |
| 2. Die Geburt bes herrn. Weibuachtelieber.                                                                                                                                                                      | 83 - 94 |
| 3 Darftellung und Erscheinung ted herrn.                                                                                                                                                                        |         |
| Epiphaniaelieber                                                                                                                                                                                                | 95-98   |
| 4. Lehre und Wantel ted herrn                                                                                                                                                                                   | 99-107  |
| (III)                                                                                                                                                                                                           |         |

### Inhalt.

| 5 Christus unser Borbild. Lieder ber Rah-                                | Mr.      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| folge Jesu                                                               | 103106   |
| 6. Leiden und Sterben bes Berrn. Paffiens-                               |          |
| lieber                                                                   | 107—128  |
| a) Allgemeine Paffionelieber. Rr. 107-112.                               |          |
| b) Chriftus am Krenze. Charfreitagelieber.                               |          |
| Nr. 113—117.<br>c) Wirfungen bes Tobes Jesu und Tankbar-                 |          |
| feit bafür. Nr. 118—128.                                                 |          |
| 7. Das Begräbniß tes herrn. Der stille                                   |          |
| Abend                                                                    | 129—131  |
| 8. Die Auferstehung bes herrn. Ofterlieber.                              | 132—142  |
| 9. Die himmelfahrt und himmlische herr-                                  |          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  | 143- 149 |
| 10. Das ewige Hohepriesterthum und König-                                |          |
|                                                                          | 150—156  |
| 11. Die Wiederfunft bes Herrn. (Vergleiche                               | 45 450   |
| ,                                                                        | 157—159  |
| 12. Jesustieder. (Bgl. Nr. 310-318.)                                     | 100-171  |
| IV Der heilige Geist und die Seiligung. Pfingst-                         |          |
| lieder 1                                                                 | 172—183  |
| V. Die heilige Preieinigkeit. Trinitatislieber                           | 184—189  |
| VI. Die Kirche bes Herrn. Nr. 190-228.                                   |          |
|                                                                          | 190—195  |
|                                                                          | 196-200  |
| 3. Die Gemeinschaft ber Beiligen                                         |          |
| 4. Ausbreitung ber Rirche. Miffionslieber.                               |          |
| 5. Reformation und innere Miffion                                        |          |
|                                                                          | 223—228  |
| a) Grundsteinlegung und Einweibung eines Got-<br>tesbauses. Nr. 223-226. |          |
| b) Einweihung eines Schulhauses. Rr. 227.                                |          |
| c) Einweihung eines Airchhofes. Nr. 228.                                 |          |
| VII Die Gnadenmittel. Nr. 229-268.                                       |          |
| 1. Das Wort Gottes Bibellieber                                           | 29235    |
| 2. Der Tag bes herrn und Gettesbienft.                                   |          |
| Sonntagelieder. (Lgl. Nr. 1-15.) 2                                       | 240      |
| (IV)                                                                     |          |

#### Inhalt.

| 3. Das Predigtamt und Kirchenre iment                      |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Ordinations= und Installationslieder                       |           |
| 4. Die heilige Taufe. Tauflieter                           | 245 - 250 |
| a) Bor ber Taufe. Nr. 245-247.                             |           |
| b) Nach ber Taufe. Nr. 248-250.                            |           |
| 5. Die Erneuerung tes Taufbuntes. Con-                     |           |
| firmationslieder                                           | 251-256   |
| 6. Das heitige Abendmahl. Communion-                       |           |
| lieter                                                     | 257-269   |
| a) Vorbereitungelieber. Nr. 257-260.                       |           |
| b) Wahrent ter beil. Communion. Nr. 261—265                |           |
| c) Nach ber beil. Communion. Rr. 266-268.                  |           |
| VIII Das Christliche Leben. Nr. 269-359.                   |           |
| 1. Gebetlieder. (Bgl. Nr. 1-15.)                           | 269-275   |
| 2. Buglieter. Berufung, Befehrung, Die-                    |           |
| tergeburt. (Bgl. Nr. 61-67.)                               | 276 - 286 |
| 3. Glaubenslieder und Beilelieder. Gun-                    |           |
| tenvergebung, Rechtfertigung, Aindschaft                   |           |
| Gottes                                                     | 287-297   |
| 4. Friete und Freude im heiligen Geiste.                   |           |
| Kindschaft, Gnadenstand, Glückseit                         |           |
| des Christen                                               | 298-309   |
| 5. Lieder ter Liebe                                        | 310-321   |
| a) Liebe zu Gott und zu Christo. Nr. 310-318.              |           |
| (Bgl. bie Jesuslieder Dr 160171.)                          |           |
| b) Liebe zum Nächsten. Nr. 319—321. (Bgl.<br>Nr. 201—206.) |           |
| 6. Beiligungslieder. Der geiftliche Kampf                  |           |
| und Sieg                                                   | 222 221   |
| 7. Arenz- und Trostlieder                                  |           |
| 1. Streng und Libilitett                                   | 303-000   |
| IX. Lieder für besondere Zeiten und Stände.                |           |
| Nr. 360—435.                                               | 0.00      |
| 1. Morgenlieder                                            |           |
| 2. Abentlieder                                             |           |
| 3. Berufslieder                                            |           |
| 4. Tischlieder                                             |           |
| 5. Die Jahreezeiten                                        | 387 396   |

### Inhalt.

| a) Frühlings Commerlieber. Nr. 387—889.<br>b) Ernteliebet Nr. 399—393.              | Nr.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| c) herbit- und Binterlieder. Nr. 394—: 06.                                          |         |
| 6. Der Jahreswechsel                                                                | 397-406 |
| a) Jahresschluß. Rr. 397—400.<br>1) Neujahrssieder. Rr. 401—406                     |         |
| 7. Das Kirchenjahr                                                                  |         |
| 8. Das driftliche Familienleben                                                     | 409-430 |
| a) Tranungslieber. Nr. 409-411.<br>b) Ebelieber. Nr. 412-416.                       |         |
| c) Elternlieber und Lehrerlieber. Nr. 417-419.                                      |         |
| d) Kinber- und Schullieber. Nr. 420-427. e) Wittwen- und Baisenlieber. Nr. 428-430. |         |
| 9. Baterlandslieder                                                                 | 131_133 |
| 10. Krieg und Friede                                                                |         |
|                                                                                     |         |
| X. Die letten Dinge und die Vollendung des Heils. Nr. 436-500.                      |         |
| 1. Pilgerlieder. Eitelfeit ber Welt, himmli-                                        |         |
| fcher Sinn und Borbereitung zum Tode.                                               |         |
| 2. Sterbelieber                                                                     |         |
| 3. Begräbnißlieder.                                                                 | 468—483 |
| 4. Auferstehung und Weltgericht. (Berg!. Rr. 157—159.).                             | 194 400 |
| 5. Die ewige Seligfeit                                                              |         |
|                                                                                     |         |
| XI. Lieder vermischten Juhalts. Nr. 501—54                                          | U       |
| Lob- und Segenssprüche. Geite 714-716,                                              |         |
| Alphabetisches Lieberregister. Seite 717-721                                        | •       |
| Melodienverzeichniß. Seite 722-729.                                                 |         |

## Humnologijche Ginleitung.

Das driftliche Birdenlied, feine Bedeutung, Geschichte Entartung und Erneu rung.

"Singet bem herrn ein neues Lied; singet bem herrn, alle Weltl Singet bem herrn und lobet Seinen Namen; prediget von Tag zu Tag Sein heil! Erzählet unter ben heiben Seine Ehre, unter allen Völfern Seine Wunder!" So ruft ber heilige Sanger, im 96sten Psalm, ber Nirde bes alten Bundes zu. "Werbet voll Geiftes und rebet unter einander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singet und spielet bem herrn in eurem herzen; und jaget Tank allezeit jur Alles Gott und bem Bater, im Namen unfers herrn Sein Christi!" So ermuntert der Apostel bes neuen Bundes die Christengemeinden zu Ephesus und Kolosie.

Damit hat Gott selbst in Seinem Worte die beiden geststigten, ebelsten und erbabensten unter ben schönen Rünsten, die Ticht- und Iontunft, zu Seinem Dienste geheiligt und ihnen eine bleibende Ehrenstelle in Seinem Tempel angewiesen. Das Christentbum trat in die Welt unter dem Lobzesanz der himmlischen Geerschaaren: "Ebre sei Gott in der höbe, Friede auf Erben und an den Neusschen ein Boblzgesalten!" Es entrält den reichten und unergründlichten Stoff der schönsten und erbabensten Schöpfungen der Poesse und Ansit sin Areniden- und für

Engelzungen.

Unter ben verschiedenen Gattungen ber religiösen Poeffe ift bas Rirdenlied für bie Erbauung und Forderung bes driftlichen Lebens in Rirde, Edule und Sand bei weitem am widtigften. Es gebort jur lerifden ober Wefühld-Poeffe, im Unteridied von ber epifden ober ergablenben, ber bibaftischen ober belebrenben, und ber bramatischen ober handelnden Poefic. Es unterscheitet fich aber von den übrigen Kormen der Lvrif (Ode, Elegie, Sonett, Cautate n. f. w) durch seinen firdlich-religiofen Bebalt, feine Gemeinfaflichfeit und Gingbarfeit. Das Rirdenlied ift bas geiftliche Bolfeliet, welches einen tief. empfundenen und burdlebten religiofen und idriftgemäßen Webanten in ebler, einfacher, allgemein verftanblider und melobiider Wefuble. fprade verforpert, und in ber eigenen subjectiven Bergendersabrung gie gleich bie Erfahrung ber gaugen firdlichen Gemeinde barftellt, alfo and fur gottesbienflichen Gebrand, ober bie gemeinsame Erbauma fich eignet. Infofern ift bas Rirdenlied bas Allerbeiligfte ber Poeffe unt verflart biefelbe 'n einer gottesbienftlichen Sandlung, ju einem moblriedenden Opfer bas com irbifden Alliare :um Throne Gottes empor

#### Bedeutung des Rirchenlieds.

fteigt. Es ift bie bochfte Blutbe bes religiofen Lebens im feftlichen Schmude ber Schönheit, in ber Sonntagofprache beiliger Begeifterung. Das Rirdenlied ift eines ber fraftigften Beforderungsmittel ber Einheit bes Glaubens und ber gemeinschaftlichen Ertaunng. Denn bier zerfließt die Stimme bes Gingelnen im Chore ber ganger Bemeinte, und mird zugleich auf ben Comingen ber gemeinsamen Unbacht jum bodiften Benuffe bes Umgange ma Gott erheben. Die adten Rirdenlieder haben nichts bogmatifd Ausschließliches an fic, find nicht benominationell und fectiverifd, foubern mabrhaft driftlich und allgemein, ein volfsthumlicher Austrud ber einfachsten und tiefften Grundtone ber Religion und ber gemeinsamen driftlichen Erfahrung. Ein Lied von Luther und Paul Gerhardt fann mit berfelben Andacht von einer reformirten, wie ein Lied von Joachim Reander und Terfteegen von einer Intherischen Bemeinde gefungen und gebetet merben. Wenn Lieder angestimmt werben, wie: "Gin' feste Burg ift unfer Gott:" ,,D Saupt voll Blut und Bunden;" ,, Run banfet Alle Gott;" "Lobe ben Beren, ben machtigen Ronig ber Ehren;" "Gott ift gegenmartia": fo veraift bie evangelische Gemeinde alle ibre inneren Streis tiafeiten und Partei Intereffen und fühlt fich als Ein Berg und Gine Seele. Ja felbit ber große Gegensat gmifden Ratholigismus und Protestantismus löst fich unter ben Rlangen bes Gloria und bes Tebeum in Sarmonie auf. Die driftliden Rirdenlieder gleichen barin ben Pfalmen, welche in allen Confessionen tagliche Nabrung ber Erbanung find. Gie flingen in allen frommen Bergen wieder und haben eine unverwüftliche Araft und Frifde, wie bie täglich aufgebente Conne und ber jabrlich wiederfehrende Frühling. Statt burd Alter und Webrauch abgenütt gu merben, ermeitert und vertieft fich ibre Birfung mit jedem Sabre und jedem Sabrbundert, abnlich jenen beilenden Rräutern. bie burd baufiges Reiben nur moblriechender werben. Der 23fte, 51fte und 103te Pfalm David's, ber Lobgesang Maria, und bas Tebeum ber alten Rirche fonnen beute nicht gelesen und gesungen merben. obne bag man bie Kraft ber Gemeinschaft jener Wolfe von Bengen verfpurt, welche in vergangenen Beitaltern fich baran erbant haben und vom bimmlifden Seiligthum berab an ben Gottesbienften ber ftreitenben Rirche auf Erben betend und fingend theilnebmen.

Wie aber das Kirchenlied im öffentlichen Gottechieuste das Fener ber gemeinsamen Andacht und Begeisterung immer wieder machtig ansaindet, so begleitet es auch die einzelnen Glieder der Gemeinde in ihren bäusticken Kreise und im stillen Käumerlein wie ein schüßennet und tröstender Engel auf ihrem Pilgerpsade von der Wiege bis zum Grade, erweckt sie aus dem Schlase der Sünde, stärft sie im Glanden, ersäult sie mit heiligen Empfindungen, begeustert sie zu göttlichen Gedanten much Thaten, wappnet sie zum Kanpf und Sieg gegen alle Feinde, weist ihre Freuden, versüßt ihre Leiten, ermuntert sie zur Geduld und Erzebung und tröstet sie noch in der letzten Todesstunde mit einem Vorzeichmach von dem vollsonnuenen Gottesbieust im Humel, wo die unzählbare Schaar der Erlösten aus allen Zeiten, Länderen und Zungen, sonnut Engeln und Erzengeln, nicht müde werden, wie aus Einem Rund und Herzen, und in immer nenen Weisen die Wendertbaten der

#### Gefdichte bes Rirdenliede.

ewigen Allmacht, Beidheit und Liebe im Reiche ber Natur und ber

Unade zu befingen.

So bewähren sich die Pfalmen und geistlichen Lieber von Geschlecht an Geschlecht als mahre Wohlthater der kämpsenden und leitenden Menighheit, als dienende Engel ausgesandt zum Tienste terer, die ererben sollen die Seiglicht. Ihre Segenstzeschichte ist in den Lebensbeschreibungen der frömmiten und erleuchteisten Christen niedergelegt und wird erst an jenem Tage der Dssendung alles Verborgenen vollskändig aus Licht treten. Wenn der beruhmte Gelehrte Scaliger gestand, er wollte lieder Verjasser einer gewissen Ded des Horaz, als König von Arragonien sein; so sagte der fromme Gellert mit noch größerem Rechte, er möchte lieder ein Paar alte geststliche Kernlieder gedichtet haben, als sämntliche Oden von Pindar und Horaz, und sügte hinzu, wenn er durch seine eigenen Kirchenlieder etwas zur Ersbauung der christlichen Gemeinde beitragen könne, so werde er sich mehr darüber freuen, als über den "Ruhn des größten Heltendichters und des beredtesten Weltweisen aller Nationen."

Darum giebt es nächft der heiligen Schrift, wenigstens für das poefiereiche und gesangliebende beutsche Bolf, fein fruchtbareres und mentbehrlicheres Erhauungsbuch für Rirche, Schule und Haus, als ein Gesangbuch, das nicht nur gehört und gelesen, sondern auch gebetet und
gesungen wird, das nicht nur im Munde, sondern auch im Gerzen best
Bolfes lebt und seine erweckende, beiligende und tröstende gebenöfraft

in ber täglichen Erfahrung bewährt.

Die Geschichte bes Riechenliebes ift einer ber interessantesten und erbaulichsten Zweige ber Kirchengeschichte und gleich wichtig sur die Entwickelung des driftlichen Lebens und des driftlichen Eultus. Sie gleicht einem Blumengarten voll der wehlriechenhsten Blumen in unverwelllichem Blüthenschen Kämpsen, föstlichten Ersahrungen, seitzst und die Frömmigkeit in ihren reinsten Formen, schwersten Rämpsen, föstlichten Ersahrungen, seitzsten Genüssen, nud in ihrer wesentlichen Einheit troß aller Berschoenbeit der Sprache und Nationalität. Die Ihranen der Buse, die Freuden des Glaubens, die Gluth der Liebe, der Trost der Huse, die Freuden des Glaubens, die Gluth der Liebe, der Trost der Hospinung, die Krait der Geduld und Bewährung sind zu allen Zeiten dieselben gewesen und versammeln sich hier um denselben Altar der Andadis ist ein Lobe und geheitigt hat und allein wurdig ist zu nehmen Preis, Auhm und Anterung von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Das alteste Riechengesanghuch ift die Pfalmen sammlung bestalten Testamentes. Die religibse Lwift ber hebraer erreichte ihren Sobepmult im Davitischen und Salomonischen Zeitalter und verlieb bem Tempelbienste eine angerordentliche Feierlichkeit. Der königliche Dichter, von bem die gange Sammlung den Namen trägt, bestellte nicht weniger als viertansend Sänger unter zweibundert und achtundachtig Sangmeistern in vierundzwangig Ordnungen,\*\*\*) welche unter Begleting von Trompeten, Cymbeln, harzen und anderen Justrumennen die Psal

<sup>\*)</sup> Borrebe gu feinen geiftlichen Oben und Liebern. Leipzig 1757. (1) 1 Chron. 16 (15) unt 26 (26). Gir. 47, 11, 12.

#### Die Pfalmen, und die Symnen der alten Rirde.

en fangen, mahrend bas Bolf abwechselnd einstimmte ober ihner nachang. Mit dem Siegel görtlicher Autorität verschen und durch ber Gebrand bes Erfösers bei der Einsehung des heitigen Abendmahls \*, bestätigt, lebt die Psalmensammlung in der Christenheit aller Länder und Consession, theils in wörtlicher leberzehung, theils in metrifche Bearbeitung und llebertragung and der Sprace des alten in die Sprace bes neuen Testamentes (woran besonders die englische Kirche reich ist, in unvergänglicher Jugendsrische fort, bildet den Grundton vieler der besten driftlichen Lieder und begeistert zu immer neuer Nachamung und Bearbeitung.

An die Pjalmen reihen sich junächst, auf der Schwelle des neuen Bundes, die herrlichen Lobgejänge der Maria (bas sogenannte Magnificat, Luf. 1, 46 st.), der Zacharias (bas Benedictus, 1,68 st.), der himmlischen Heersdaaren (bas Gloria, 2,14), der Abschied Simeon's (2,29), und jene urdristlichen Lieder, von denen sich wenigstens fragmentarische Spuren und Anspielungen in den apostolischen Schriften erhalten haben.\*\*) Das neue Testament enthält aber überall die fruchtbarften Reime der Poesie, und viele der herrlichsten Kirchenlieder sind

blog Bariationen einzelner Borte Chrifti und ber Apostel.

Die griedische Rirde eröffnet Die firdliche hymnologie im Unterfdieb von ber biblifden ober gottlich eingegebenen. Ihre erften Berfuche maren Dorologicen ober meift aus Bibelfprnden gusammengesette Lobpreifungen Gottes und Christi. Der heidnische Statthalter Plinins bezeugt im Unfange bes zweiten Sabrhunderts, bag Die Chriften in ibren Berfammlungen Christo als ibrem Gotte Lieber zu fingen pflegen. und der Rirdenbistorifer Eusebins spricht am Anfang bes vierten Sabrhunderts von vielen driftliden Pfalmen und Oben, welche Chriftum als bas gettliche Wort (Logos) verherrlichen. Der alten griedischen Rirde verdanken wir zwei berrliche, pfalmenartige Loblieder, nämlich bas and Luf. 2, 14 entstandene jogenannte ,, Gloria in excelsis" (,,211= lein Gott in ber Beb' fei Chr'," Ar. 19), und bas fpater von Ambrofind lateinisch bearbeitete und erweiterte "Tebeum" ("Berr Gott, Dich loben wir," Mr. 20). - Un bie griedische hymnologie folieft fich bie fprifde an, um welche fich ber Diafound Ephram von Ebeffa (geft. 378) verbient machte, welche aber auf ihr Geburtsland beschränft blich. \*\*\*)

Mit dem vierten Jahrhundert beginnt die Geschichte der lateinischen Hunnelogie, in welcher die Namen des Ambrosius († :97), Hilarius († 368), Prudentins († 405), Augustinns († 430), Fertusatus († 600), Netfer († 912), Bernhard von Clairvaur († 1153), Thomas von Celano († 1112), Vonnventura († 1274), Thomas von Agnino († 1274), und Jacobus de Benedictis († 1306), als die bedentendsten Tickter hervorragen. Die alt-lateinische und mittelattertate kiede kirche bat mande meisterbaste und mutterbilde Sommen und Se-

<sup>\*)</sup> Pergl. Matth. 26, 30. Marc. 14, 26.

<sup>\*\*)</sup> Pergl. Npolt. Orid 4, 24-30. Eptel 5, 14.19. Mel 3, 16. 1 Jim 3, 16 7 Jim 2, 11. Saft 1, 17. Diffenb 1, 4-8; 5, 9-14; 11, 15-19; 15, 3 f. 21, 1-8-2, 10-17, 20.

#### Das deutsche evangelische Rirchenlied.

quengen voll majestätischer Einfalt, Würbe und Kraft hervergebracht, welche auch ben altesten evangelischen Lieberbichtern zum Auster gedien haben Go sind mehr als die Halfte der sechsunddreiß Kirdventieder Luther's freie Ueberschungen und Undidtungen von Pjalmen und lateinischen Humen.\*); Gerhard's föstliches Passonstied: "D Hann voll Blu. und Wunden" ruht auf Et. Bernhard's "Salve caput eruentatum," und mehrere der gediegensten beutschen und englischen Weltgerichtslieder sind Nachtlange von dem gewaltigen Dies irao (Nr. 484), das feine erschütternde Kraft die zum letzen Tag, dem Tag des Jornes, derelhen wird. Die erungesische kirche hat nicht radical mit der Geschlätz gebrochen, soudern auch dier, wie in der Beitbehattung der ötumenischen Glaubenstefennnisse, ihren Zusammenhang mit allem Wahren und Guten der firdlichen Vorzeit sestgebalten.

Teffenungeachtet hat boch bie evangelische protestantische Kiecke burch ben Reichthum ihrer homnologischen Schöpfungen die griechische und lateinische Kiecke weit übertroffen. Die Resonnation hat eigentlich erst das ächt volköthumliche Kiechenlied in volköthumlicher Sprache und als Boltseigenthum in Verbindung mit dem Gemeindegesang—im Unsterschot von dem lateinischen Priesters und Chorgesang des Mittelalters—geschaffen und dadurch ihre Lehre vom allgemeinen Priesterthum der Gläubigen in de Veben und in den öffentlichen Getteddienst eingesindt, \*\*)

Unter ben vericbiedenen protestantischen Rirden nimmt wiederum Die beutide ohne alle Frage Die erfte Stelle in ber Beidichte bes Rirdenliebes ein. Gie hat bei weitem bie reichften homnologischen Echape aufzuweisen, welche einen glangenben Beweis fur Die Dichterische und religioje Begabung ber beutschen Nation und für bie Rraft und Juniafeit bes evangelischen Glaubens liefern. Das beutiche Rirdenlied wurde, wenn wir einige unvolltommene Unfange im Mittelalter abrechnen, mit ber Reformation geboren und begleitete fie als Berold auf ibrem idnellen Siegeslauf burd bie beutschen Lande, mabrend bie protestantischen Birden in ber Edweig, Franfreid, Selland, England und Schottland fich lange Beit mit metrifden Bearbeitungen ber Pfalmen begnügten. Das erfte beutsche erangelische Gefangbuch eridien gu Wittenberg im Jahre 1524 mit 8 Gefängen (4 von Luther, 3 von Eperatus, 1 von unbefannter Sand, fammt ben Schriftstellen, worauf fie gegründet find): bas fragnannte Erfurter Endrition ober Sandhudlein von 1524 enthielt bereits 25 (worunter 18 von Luther); bas Balter's iche Wesanabud von Wittenberg, 1525, gablte 32; bas Murnberger von Band herrgott a. 1527 62; bad Bobmijde von Mich. Beiffe n. 1531

<sup>\*)</sup> Zwölf feiner Lieter find Ueberfetnugen alt-fatbolischer Somnen, von benen jebn fom früher verbeuticht waren; jeben find Bearbeitungen lateinischen Pfalmen; vier Berbegerungen alterer benticher Bolfslieber; acht Bearbeitungen einzelner Bischlieben, und nur funf find gang erignal. Bgl. bie neueren Werte von Ernfins, Pafig, Ph. Wadern agef und Stirds über Anter's geitliche vieber, und E. E. Noch's Geschüchte bes Nichenlebs und Rirchengejungs (Bb. I. S. 180 f. ber gweiten Auflage von 1852).

<sup>\*\*)</sup> Badernagel (bas beniche Rirchenlied, Borrebe, C. XIII); "Mit ber Beformation erft tam bas beniche Aurchenlied auf, man fann fagen, bas Airchenlied niberbelagt, ba bie latelnischen hommen und Sequenten wohl in ber Itrebe getinger wurben, aber nur von ben Geftlichen, nicht von ber Gemeinbe."

#### Das deutsche evangelische Rirchenlied.

155; das Mug'jde, Wittenberg 1535, 52; das Jürcher ober e.ste reformirte von Johann Zwist, 1540 (wahrscheilich schon 1536) über 100 mit Einschliß ber ausgerählten Psalmen; das Baps iche, Leipzig 1545, 89; das Straßburger von 1560, mit einer schon 1547 versaßen Vorrete von W. Bueer (nach Wadernagel's Urtheil das schönik Gesanz buch, das je gedruckt worden, mit vielen reich verzierten Ansanzsbuch, kaben der Strophen in rothem Truck 119 Lieder.\*) Seitdem ist die beutsche honnologie immer mehr angeschwelten und zählt jeht, als das Verjuktat einer dreihundertsährigen Thätigkeit, ungesähr 80,000 gestätzte Lieder.\*\*) Bon diesen sind joweit die beutsche Sunge reicht, in allgemein tircklichen Gebrauch übergegangen, während Bunge reicht, in allgemein tircklichen Gebrauch übergegangen, während die sünstehn Jahr-hunderte vor der Resormation im Gangen kaum 1000 gestliche Lieder ausweisen, von welchen wieder höchstend 150 in de Leben der Kirche, oder eigentlich bloß in das Leben der Kirche,

Bu dem beutschen Lieberschate haben mehrere bundert Manner und Frauen and allen Ständen und Berhältniffen, Theologen und Beiftliche, Fürsten und Fürstinnen, Felbberren und Staatsmanner, Mergte und Rechtsgelehrte, Raufleute und Reisende, Sandwerfer und Privatperfonen, Beitrage geliefert und auf bem gemeinsamen Altare ber Unbacht niedergelegt. Biele und zwar gerade bie allerfraftigften und gefalbteften, glaubensfreudigften und troftreichften biefer Lieber find mitten unter ben Rampfen und Sturmen ber Reformation, ober unter ben furchtbaren Bermuftungen und bem namenlofen Elend bes breifigiabrigen Rrieges entstanden: audere geboren ber Erweckungsveriode bes Spener'iden Pictismus und ber Brudergemeinde an und reflectiren ihr ernstes Ringen nach Seiligung, bas Feuer ber erften Liebe und ben fußen Genuß bes Umaanas ber Geele mit ihrem himmlischen Brautigam; nicht wenige fint felbit in ber glaubenearmen Beit ber Auftlarung und bes Rationalismus, wie einfame Blumen aus burrem Erbreich, oder Alpenrosen aus Schneckelbern, aufgesproft; noch andere verfündi gen in frifden und freudigen Tonen bas Morgenroth bes wiederermadten Glaubenslebens in bem Geburtslande ber Reformation. Co find biefe Lieber bas lebendigite Befenntnifbuch ber beutschen evangeliiden Christenbeit, ein beiliges Band, bas ibre verschiebenen Perioden umfdlingt, eine fortgebenbe Erinnerung an ihre Rampfe und Giege, Schmerzen und Freuden, ein flarer Spiegel ihrer tiefften Erfahrungen, und laute Beugen von ber Alles überwindenben und unüberwindlichen Lebensfraft bes evangelisch-driftlichen Glaubens.

Leiber bat bie Beit bes Berfalls ber protestantifden Rirde in Deutschland, welche um bie Mitte bes vorigen Bahrhunderts begann und bis

\*\*) Tas fünfbandige Lieberlerifon bes Dumbedanten G. P. v. harbenberg, meldes auf ber halberftabter Stiftsbibliothef aufbewahrt ift, gablt bis jum Jahre 1784

bereite 72,732 Lieber mit Ungabe ibrer Unfangezeilen.

<sup>\*)</sup> Badern gel giebt in seinem Werfe über bad beitfick Kirdentied Eb. II, E. 718—836 großentheils aus eigener Anfchauung eine Beschreibung von 187 beit-fiben Gesanghudern und Gesangklätten (barunter 23 latbolische von 1523) welche vom Ende bes 15. bis um bie Mitte bes 16. Jahrh. erschienen, sammt bes wicktigeren Vererben gu benieben.

#### Die deutsche Gefangbucherevolution.

ilef in bas gegenwärtige Jahrhundert binabreicht, undankbare und pofane Sande an diese unickäpbaren Seiligthümer gelegt und sie für metrere Generationen verschüttet. Zwar nahm gerade damals die deutsche Boesie und Musik ihren höchten Ausschwung; aber die größten Tichter und Tonkünstler-man benke nur an Göthe und Schiller, an Mogart und Beethoven-sühlten sich von der erkalteten Kirche ihrer Zeit eber abgestößen als angezogen, und widmeten ihre glängenden Gaben saft ausschließlich der weltlichen Kunft, welche indeß als Prophetin einest neuen Zeitalters der religiosen kunft angeseben werden kann.

Den Aufang ju biefer ungludliden Befangbudbrevolution madten, ohne Abnung ber idlimmen Folgen und in moblmeinendem Gifer, begabte Dichter und wurdige Manner, wie Rlopftod, ber im Sabre 1758 nehft feinen eigenen geiftlichen Dben 29 altere Lieber in umgearbeiteter Beftalt veröffentlichte, bann Undreas Cramer, Job. Abolph Schlegel, Joh. Samuel Diterich und G. Joachim Bollitofer, welche eigene mobernifirte Befangbuder berausgaben. Gie nahmen eigentlich nicht fowohl an bem Glaubensgehalte, als an ben oft unläugbaren Sprachhärten ber alten Lieber Unftog und wollten fie bem Geidmade ibrer Beit mundrecht maden und baburd erhalten, mußten aber bod die ehrwurdige Alterthumlichfeit und Die gemuthliche Ginfalt berfelben nicht zu ichaten und ichmadten mit ber Ausbrucksmeife febr baufig auch bie Rraft bes Gebanfens ab. Co veranderte g. B. Ecblegel (1765) felbit bas lutberifde: "Ein' feite Burg" blog megen ber gan; unidulbigen und gulaffigen Elifion unnothig in: "Ein ftarter Schup," und bas Beermann iche:

> "Källt mir etwas Arges ein, Dent ich gleich an Deine Pein, Die erlaubet meinem Bergen Mit ber Gunde nicht gu ichergen."

um ber ungewöhnlichen Stellung ber Negation willen in:

"Mich follt' ich burch Gunb' entweih'n? Rein, ich beuf an Deine Pein. Uch, ben gangen Grau'l ber Gunben Läft mich bie mit Grau'n empfinden."

Eine offenbare Berichlimmbeiserung icon vom altbetischen Standvunfte aus betrachtet. Biel freier und willfubrlicher verfuhr Titerich, indem er in seinem Gesangbuch von 1765, bas junächst als Anbang jum Vorflichen Gesangbuch in Berlin eingesübrt wurde, nicht nur die alteren, sondern auch die von ibm bevorzugten Gellertischen Lieder zum Teetl

gan; umbichtete und Wein in Waffer vermanbelte.

Auf ihn folgte nun eine ganze Reihe unberufeuer, jest meift felbit bem Namen nach verfcheltener Gesangbuchsverbesserer, neele gische Considerialratie, hofprediger, Generalimerintendenten und Dieberdige, benen alle Sompathie mit bem Geiste ber alten Lieber und gugleich aller poettijde Sinn und Geidmach sehlte. Unter ibren Haben und unter bem wachsenden Ginfluß des Nationalismus artete nun die aufangs wohlgemeinte und in formeller hinflicht nicht gang underechtate Verbeiberungsstuckt immer mehr in beroftratische Verftummelungs, Verstachungs und Verwässern aus, die sich bisweiten bis au die Grenzen der Gette.

#### Die bentiche Gefangbucherevolution.

loffafeit ober Abgeschmacktheit verirrte. Die berrlichen Rernlieber eine glanbengreichen Borgeit wurden mit bebenlofer Willführ ibred frecififch. driftliden Inhaltes und poetischen Schmudes beraubt und bis gur Unfenntlichteit balb fo, bald anders verfruppelt, ober als veraltet unb auftößig über Bord geworfen und burd bie langweiligen Reimereien einer faltverstandigen und projaiiden Bernunft- und Tugend-Religion ober einer frantbaften und weinerlichen Sentimentalität verdrängt. Nun murbe bie Bufe in Befferung, bie Beiligung in Gelbitveredlung, bie Gottieligfeit in Lugend, ber Glaube in Religion, bas ewige Leben in Die beffere Belt und bie Freuden bes Biebersebens umgesett: ja felbit ber lebendige Christus mußte bem abstracten Christenthum, und ber perfönliche Gott ber Gottbeit, ber Vorsebung ober gar bem Schicksal weichen. Statt Blanbend- und Beilolieber follte fortan bie Bemeinde ,,gereimte Moralpredigten" über bie Beweise für bas Dafein Gottes und bie Unfterblichfeit ber Geele, über alle möglichen Tugenben und Pflichten, über bie berrlichen Anlagen und die Burbe bes Menschen, über die Vilege bes Leibes, über die funf Sinne, über "ben Flor der Wiffenschaften, Dand-lung, Schiffabrt und Gewerbe," über bie Schonung ber Thiere und Baume und felbst über die Schutpoden fingen!\*)

Mit ber Gesangbuchsverschlimmbeiserung ging die Choralbuchsrevolution Sand in Sand. "Lied und Choral"—sagt ein tücktiger Kenner bes evangelischen Kirchengejanga \*\*)—, "Predigt und Gebet zeizten bas gleiche Schieffal, ben gleichen Fortgang zum Berfalle von der
schlichten, unbefangenen Unmittelbarfeit, demuftigen Glaubendimigfeit,
Glaubendstärfe und Begeisterung, Geistestiese und Popularität zur Leerbeit abstract restectivender Subjectivität, jum Hodmuth eigenen Bissens, Meinens und Empfindens, zur Flachbeit gemüthlosen Raissonnements und Meralistrens und damit zur Entsreudung vom gestlichen Echen und driftlichen Belfothum." Biese der besten älteren Chorste wurden nun als ungeniesbar der Vergessenheit übergeben; oder aus dem frästigen, sehenswollen Kirchenstul in den matten, langweitigen Schulftel umseschmolzen: oder durch ganz neue unvolksmäßige und trockene dibattische Chorase erseht. Ver allem aber trat nun nach dem

(XIV)

<sup>\*\*</sup> Jahlreide und ichlagente Belege bazu findet man in mehreren homnologischen Auffahen von C. v. Rammer und Bunfen in der Evangelischen Airchenseitung von 1820 nur 1830, befonderes in No. 22 und 23, jewie in den kelannten Schriften von Steie and Krau über die "Gefangducheneth." Doch erregte dieser keillese Unfug sten gleich im Unfahage gereichten Bidereillen. So lagte der bekannte geniale Dichter Schubart († 1791), der auf der Kestung Hobenafperg von seinem fenderen einkünnigen Veben um Beindung Jame: "Bebe uns, wenn Unferts Lieblichersesung der Schriften und schriften Vereing geben unt der Verlagen ber Schriften der Verlagen ber Schriften der Verlagen konner und der Verlagen konner von der unter Verfahme der Verlagen. Unwertsichen und önglich beginntlischen der fichten Vieder durchen Samtheren Samtheren berauszageben werden, werin est uniere trefflichten Vieder durch und der Verlagen Premen, Hamburg der Verstu ein gestliches Vieden brüterfliche Gintracht. Seithem es aber seisel Varianten giedt, als wir Statte üblen, seithem werkunmt ist, segnische Vieder und auf ein haben der Verstungen Versens und Gesten werden und Killen und hamann erdeben ihren Versen dass die nicht währe. Und herber, Geethe, Claudins und hamann erdeben ihren Veren von der Verser. And berber, Geethe, Claudins und hamann erdeben ihren Verent zu f. "Schap des erangelischen Aundalismus, \*\*) Frieder v. Zucher, im Verwert zu f. "Schap des erangelischen Kirchengelangs," u. f. w. Stuttgart 1840.

#### Die amerifanifche Gefangbuchenoth.

verfehrten Grundiate, daß bas Maß ber Langiamfeit (ber Langweiletei) auch bas Maß ber Feierlichfeit jei, an die Stelle ber alten, idwungvollen und lebendig bewegten Abrhmit, welche ber Glaubenofraft und Innigfeit ber Lieber entiprach, die ichlepvende Monatonie bes geraben ober viertheiligen Tactes mit stetigen halben Noten von gleichem Wertbe, worin die gestelliche Erschlaftung und vresaische Nüchterubeit bes Zeitalters ber sogenannten Auftlarung wiedertlingt. "Daburch verlor der Schraftgesang," wie Roch richtig bemerkt, ", alle Frische und Lebenbigkeit und erhielt nun ben Eindruck ungemeiner Langweiligfeit, Schwerfälligkeit und Einsprmigkeit, so daß jaft ein Choral bem andern zu

gleiden ideint.

So murde Dentickland im Namen der Consistorien und Landesfürsten ohne Befragung der willenlosen oder vergeblich widerstrebenden Gemeinden in wenigen Jahren mit einer wahren Sündsluth dickleibiger, aber geist, satte und trajtlojer Gesange und Evoralbucher überschwemmt, welche, statt die Frömmigfeit des Bolfes zu nahren, dieselbe vielmehr verwässerten und wegiedwemmten, und mehr Schaden anrichteten. als der wissenschaftliche Rationalismus auf den Lebritüblen der Universitäten. Bugleich trat nun bei der Selbständigfeit der vielen deutschen Landessund jedweizerischen Cantonal-Kirchen und Kirchlein, welche alle ihre eigenen Gesange und Choralbücher nach besonderem Zuschnitt einsührsten, an die Stelle der früheren gestillichen Liedereintracht eine heillese babvlonische Berwirrung, die nur mit größter Nühe nach und nach wieder gelichtet werden kann und zwar nur durch weises und vorsichtiges Jurückgehen auf das gute Alte.

Deisen ungeachtet bars man nicht behaupten, bag bie Auftlärungsperiobe bloß Schaben geftiltet babe. Sie bat auch manden unnußen Schutt weggeräumt und wenigstenst negativ ben Weg gebahnt für eine solche Reproduction bes Alten, wohrne bas Wesen beiselben erbalten, von seinen zufältigen Schlaken gereinigt, in beisere Form gegotsen, mit ben Gaben ber neueren Zeit bereichert und bem Gebrauche ber gegenswärtigen Kirche angepaßt werben sollte. Gott weiß and ans bem Bersstörungswerte ber Meniden Gutes bervorzuren und bie ideinbaren Demmungen und hindernisse ber Rirche zu ihrer Förberung zu verwensben. Unter Seiner weisen Leitung muffen selbst alle Irrebren gutebt nut

jum Giege ber Mabrheit bienen.

Diese oben geideilberte Gefangbuchenoth ift, wie sich von vorne berein benten läßt, auch in die deutiden Kirden von Amerika einzebrungen, odwohl es auch bier einige ehrenvolle Ausnahmen giebt. Die meisten und gerade die verbreitersten auerikanisch beutschen Gesangbucher rübren aus der traurigen Periode der Erschlaftung des firdlich religieben Lebenscher und sind ohne alle Borstudien und Sachenntnis, ohne voetischen Sinn und Geschmad, ohne logische Urbnung und Methode, mit ungabitgen Beritöfen gegen Orthographie und Interpunction, ja man kann wohl sagen, mit ungalaublicher Janerang und Leichserisfeit aus ein Paar sernndären Quellen gusammengestickt. Da sind viele der allerschönften

<sup>\*)</sup> In feiner ich 'n angeführten gehaltreiden Geschichte bes Rirdenliebs und Rio hengefangs, Bb. 1.1., C. 251.

#### Die amerifanifche Gefangbuchenoth.

Kernleber, wie "Ein' feste Burg ift unfer Gott," "Allein ju Dir, Ben Bejn Chrift," "Berglich lieb hab ich Dich, o Berr," "Bie fdon leuchtet . ber Morgenftern," "Badet auf! ruft und bie Stimme," "Berufalem, bu bodgebante Stadt," "Bergage nicht, bu Bauflein flein," "Gins ift noth, ad Berr, Dieg Gine," .. Wie führit Du bod fo felia, Berr, Die Deinen," "Es glangt ber Chriften inwendiges Leben," "Es toftet viel, ein Chrift ju fein," "Es ift nicht fdwer, ein Chrift ju fein," "Beiligiter Bejn, Geil'gungsquelle," "Ad, mein Berr Beju, Dein Rabefein," in einigen fogar bas beutsche Tebeum: "Num baufet Alle Gott," und abnlide, gang ansgelaffen. Andere icone Lieder find obne bie geringste Rudficht auf ben ursprungliden Tert und auf ben Bufammenbang gemiffenlos verftummelt und verfruppelt.\*) Bum Erjas bafür begegnen wir bier einer Maffe projaifder, faber, ja felbit rationalis ftifder Reimereien, wie: ,, Religion von Gott gegeben;"-,, Tugend ift ber Seele Leben;" - "Des Leibes marten und ihn nabren, bas ift, o Schöpfer, meine Pflicht:" - ,,Gott, bag man fich felber liebe, Rann Dir nicht gnwider fein; Denn Du pflangeft biefe Triebe Unfrer Bruft ja felber ein:" - "Lag mich, o Gott, gewiffenhaft Mein irdiich Gnt verwalten, Gewähre mir Berftand und Rraft, Um meislich bandgubalten:" - .. Theuer, wie mein eignes Leben:" - .. Berbittre bir bein Leben

#### Die beutiche Gefangbuchereform.

aidt:" - .. Laut und majestätisch rollet leber und ber Donner bin:"--.. Wo ift meine Conne blieben, Deren Lieben Mir jo mobl und fanft: that:" - ,, Die lieblid bebt fid bas Getraite, Getrantet burd ben Regenguß:" - ,,3d fterb im Tode nicht! Mid überzeugen Grunde, Die id. je mehr ich forid', In meinem Wejen finde; Erstaunt und frot ruf ich: Die Emigfeit fit mein! Die Wahrheit liegt in mir! Es fann gicht anders fein! ... Und welche Conjuffion in ber Anordnung! Statt bei einfaden, flaren und praftifden Gintheilung nach bem Rirdenjahr, ober nach ber Beildorbnung und ber Entjaltung bes driftliden Lebens, baben wir in biejen amerifanischen Gesangbudern Abidnitte, wie: "Bom Singen inogemein," "Bon ben Wegen ber Meniden zu Gott," "Bon ben Wegen Gottes jum Menfchen," ,,Bon ber Religion," ,,Bon ben jehn Geboten," ja jogar "Bom Auten der Tugend," "Bom Umgang mit guten Meniden," "Bon ber mohlgeordneten Gelbitliebe," "Bon ber Bufriedenheit mit feinem Buftande," ",Rechtmäßige Corge fur bae Eigentbum," "Bon ben Pflidten in ungleichen Etanben," "Bon ben Pflichten in Unjehung Des Leibes," "Pflicht gegen Die Thiere," "Beim Abidied der Unfrigen," "Tod eines Miffionars," "Bebente bas Ende," "Die auf= und untergebende Conne," und bergleichen mehr.

Bon biefer bestructiven Gefangbucherevolution wenden mir und nun ju ber conservativen Gesangbudbreform. Dieje begann allen Ernftes mit bem neuerwachten driftlichen Leben ber erangelischen Rird: veutidland's feit den Freiheitöfriegen und ber Feier bes breihundertiab= rigen Jubilaums ber Reformation, ift feitdem gwar, wie alle Reformen in Dentidlant, langfam, aber ftetig forigeidritten und bat bereits erfrenlide praftifche Fructe getragen. Gleichzeitig nahm auch bie productive Rirdenpoefie durch begabte und fromme Ganger, wie Movalis, Claudins. Urndt, Albertini, Anapp, Spitta, Rern, Babrot, Abolph und Friedrich Wilb. Rrummader, Momes, Beller, Stier, Bictor Etrauf, Pudia, 3. D. Lange, Meta Beufer, einen neuen Auffdwung und bereiderte ben alten Edas burd religioje Lieber, welche gwar ben claffifden Rernliebern bes fechagehnten und fiebzehnten Jahrhunderts an objectivem Bolfston, Rraft. Salbung und Einfalt faum gleich fommen, Diefelben aber an poetijdem Edwung, Correctbeit und Elegan; ber Eprade jum Theil übertreffen und in einem allgemeinen Rirdengesangbud als poetiche Blutben bes evangelischen Glaubens bes neunzehnten Jahrhunderts eine ebrenvolle Stelle verbienen.

Die erfte Unregung gur Wefangbnchoreform ging eigentlich von ber

<sup>\*)</sup> Solde und abnliche rationalistische und sentimentale Reimereien finden fich (um von auberen gang au fabredgen) in beliediger Angall beiendere in bem iegenannten "Gweneinsbafflichen Getraugabuch jum getredeinstlichen Getrauch ber burd, und Keipern Gemeinden in Rord-Amerika." Tiefes Buch ift uberbaupt als literarische Arbeit unter aller Kritt und anberbem, iammt seinen Anhangen, eine bloge Buddinkeler-Speculation ober alle Irechtiche Internität. Taber ift um so mehr gu bedauern, baß es troß ber feitert erichtmeten beiern Sammlungen megen diese langeren Gebrauchs und einer Webelfeichert nehr inmer in luterischen, reformitren und unriten Gemeinden am weitelten verbreitet ift. Babrlich, es ift bole Zeit, baß sich gladbigen und anfländigen Prediger biese Machwerls schamen und es best bieberüberten Autonalisten-Gemeinten unden lehen geten in den und es best bieberüberten Patronalisten-Gemeinten

#### Die Wefangbuchereform.

Berliner Spnobe a. 1817 aus, indem sie die Herausgabe best nemes Berliner Gesangbuchs bestolog, das a. 1829 unter Minieftung der berühmten Namen Schleiernnader's nud Ideremin's erschien und wenigstens in ästbetischer Sinsidt einen entschiedenen Fortschritt bezeichnet, odwohl es hinter den jedigen Auforderungen der Humadogie weit zurücklicht und die älteren stirdenlieder meist nie Tarusbäume zurecktschneidet. Dann kamen die mit allerlei Berbesserungsvorschlägen begleiteten fritischen Beseuchungen der "Gesaug buch on obb" von Merit Inrot (1819), Wischmi (1824), East v. Raumer (1829 und 1831), Bunsen (18.0 und 183.), Andolph Stier (183), P. Krag (1838), C. Grüneisen (1839) und G. Ehr. H. Stip (1841 und 1842).

Damit Sand in Sand gingen bie größeren bomnologischen Berfe. welche bie Schape ber Bergangenheit theils in unveranderter, theils in gefeilter und modernifirter Form, bald in literar=bistorischem ober anti= quarifdem, bald in poetisch-afthetischem, bald in prattisch-tirdlichem Intereffe, entweder allein, ober in Berbindung mit ben neueren Probucten driftlicher Dichtnug sammelten und fo bas notbige Material für neue Gefangbucher lieferten. Dabin geboren U. 3. Rambad's ,, Unthologie driftlicher Gefange" (1817-1822 in 4 Banden), Bunfen's "Berind eines allgemeinen erangel. Wefang- und Webetbuche" (1833 mit 934 Liebern), ber "Berliner Lieberichat" (bearbeitet von Langbeder und Elener 1832 und wesentlich verbessert in 2ter Auflage 1840 mit 1:64 Mrn.), 21. Rnapp's , Evangelifder Lieberfchat" (18,7 mit 3590. aber viel zu farf veranderten Liedern, bann nach mesentlich mo= bifieirten und richtigeren Grundiaten völlig umgegebeitet in 2ter Unflage von 18 0 mit 3007 Mra.\*), R. E. Pb. Wadernagel's Diplomatijd genanes "Dentides Rirdenlied von Lutber bis 2. Bermann und 21. Blanrer" (1841 in 2 Hon.), S. A. Taniel's "Evangelisches Rinden= Befangbud" (1842), und beffelben Berfaffers griechtider und lateinis for Thesaurus hymnologicus (1841-1846 in 5 Btn.), 3. P. Lange's "Mirdenliederbud" (1843 mit 909 Mrn. und einer homnologijden Cinleitung), und E. Rod's "Geschichte bes Rirdenlieds und Rirdengesange" (2te Anflage 1852-1854 in 4 Banben).

Auf Grundlage dieser und ähnlicher Borarbeiten erschienen num neherere verbesserte Gesangbücher zu praftischestlichtem Gebranche theils von einzelnen Sommologen, wie das von E. von Rammer (1831 und 1816 mit 564 Arn.), von R. Stier (1835 mit 915 Arn.), von Bunser (1846 mit 440 Arn.), von Stip oder eigentlich vom Evangelischen Büscherverein in Berlin (1851 mit 879 Arn.), und von A. Anave (1855 mit 7:0 Arn.); theils von Commissionen sir gauge Landeckirchen, wie das Berliner (1829 mit 876 Arn.), das Württemberger (auerat 1839

<sup>\*).</sup> Anavp gestelt in der Verrede S. Al. daß er dei der ersten Aussaue, "eitstäd mitthectie in Weste gegange sei nur denndermal über die Schung gedanen dabe." Ties ansistetige destäuterig macht ibm Ebre und dätte ibm in Verdinung mid seinen unlengaren Verdienlich um das Alieckenlied ver den liebtssen umb matiteen Augeissen einer passeleggischen Gegener eit wurd Verderraget ster ihm in seinem Vertrag ver dem Aremer Rieckentage 1852 S. 143 jegar "jede Arndung von firchlichen Geschundt" abspielt) istigen sollten. Aber allerdings ist zien erste Austagt kopn durch vies gewerden

#### Die Gefangbuchereform.

mit weiser Vorsicht bloß als Entwurf gebrucht, bann 1842 formlich eingeführt, mit 6.1 Mrn.), bas Schaffhaufer (1841 mit 412 Mrn.), bas Damburger (1843 mit 784 Mrn.), Das Maraner (1844 mit 360 Mrn.), bas Elberfelder Reformirte (1853 mit 243 Mrn. nebft ben Pfalmen). bas Baveriiche (1854 mit 573 Men.), bas Bafler (1854 mit 405 Mrn.), bas Lübeder (1855, Entwurf mit 450 Dirn.), bas Donabruter (1856 mit 200 Mrn.), bas Lutherijde Elberfelder (1857 mit 522 Mrn.), bae neue Edlesijde, Beffifde, Rheinbaver ide und mehrere andere, welde jum Theil noch auf formliche Einführung burch die betreffenden Rirdenbehörden barren. Unter biefen neuen Landesgesangbuchern ift bas Württembergifde bas populärite und verbreiteifte und ohne Frage, gumal im Bergleich mit bem früheren von 1791, ein toftlicher Boltofcas. obwohl es ju feinem Nachtheil etwa gehn Jahre gu frub erfdien, fur allgemeinen Gebrauch etwas zu wurttembergifch ift und bas Alte zu wenig, bas Nene zu viel berücksichtigt, werhalb es Roch mit einer Auction vergleicht, wobei bas Bolt ftatt der vollen Schuldfumme nur ungefabr 60 bis 70 vCt. erbielt.

Um meiften Beachtung aber verbient wegen feines Urfprungs und seiner Abzwedung bas ,, Deutsche Evangelische Rirdengesangbuch in 150 Rernliedern," welches zuerft von der Berliner Rirden-Confereng a. 1846 angeregt, bann vom Deutschen Rirdentag zu Bremen a. 1852 begunfligt und von ber Gifenader Rirden-Conferen; burd eine Commiffion ber tudtigften Symnologen aus verschiedenen Landesfirden (ben Doctoren Bilmar, Babr, Daniel, Badernagel, Paftor Geffden, Freiberr von Tucher und Dr. Jaigt) fammt ben Melodieen a. 1853 bear= beitet und berausgegeben murbe. Es follte fortan einen gemein famen Grundstod aller neueren beutschen Besangbucher bilden und fo ber leidigen Confusion im Liederterte und in ben Melodicen abbelfen. Diefe Idee und Abficht ift gang vortrefflich, und die Ausführung ift auch fo weit gelungen, als man bei ber großen Edwierigfeit ber Aufgabe unter jetigen Berhältniffen in Deutschland billiger Beife erwarten fann. Inbeg bat bad Werf tod bis babin nur beidrantte Unerfennung gefunden. und zwar hauptfächlich beghalb, weil es offenbar zu einseitig nach ardaologischen und lutheriiden Grundiaben bearbeitet ift (obwehl es aubererfeits inconfequenter Beife Lieber, wie: "Edmude bid, o liebe Seele" ju febr abfurgt und andert, wegbalb Badernagel, ber gar nichts geandert miffen will, and ber Commission austrat), weil es ferner nicht nur alle Lieberbichter feit 1750 ganglich andichließt, fontern auch ber Spener iden Dichteridule, ber Brubergemeinte, von welcher fein einziges Lied aufgenommen ift, und felbit ber reformirten Rirde, welcher unter ben 150 Liebern bloß 4 (1 von Job. Bwid, 2 von Joach. Meander und 1 von Luife Beuriette von Brandenburg) entlebnt find, bendamit and bem Princip der exangelischen Union offenbares Unrecht thut. \*) Taber muffen wir and bem Gegenentwurf bes Dr. G filten, eines Mitgliedes ber Gijenacher Commi fion, obwohl er im Bangen

<sup>\*)</sup> Mit Recht lagt ber litterische Spinniele i Noch (20. IV. C. 7221), bag bas einzige Lieb bes reformieren Terstergen: "Gott it gegenwärtig,"t riele bieber bes Elgwacher Entwurfs aufwege, und bag bie Ausschliegung jammiticher Lieber eines

#### Die Gefanabuchereform.

nach meniger befriedigt, einen theilmeifen Borgna guerfennen und betrach. ten ben Gifenader Entwurf bloß als einen erften Berfuch auf ber eingefchlagenen Babu, ber indeg bei jedem neuen Wefangbud mit aller gebubrenden Achtung berücksichtigt werden follte. Dieß ift benn auch ir unferem Berte, jum erften Mal in Amerifa, burdmeg fowobl in Bezug auf die Answahl als die Tertrecension, jedoch ftets mit Beraleidung anderer Quellen, gescheben, und ber Leier mirt bei weitem bie meiften biefer gemeinsamen Rernlieder bier wieder finden, nebit vielen anderen. welche bort mit Unrecht übergangen find.

Die Gesangbuchereform bat also gwar bereits bochit erfreuliche Früchte für bas driftliche Gemeindeleben getragen, ift aber noch zu feinem allgemein befriedigenden Refultate gefommen und wird baber auch noch geraume Beit fortgeben. Das Endziel biefer Reform fann nicht fein, alles Alte mit Stumpf und Stiel wieder berguftellen und alles Mene, etwa feit bem Jahre 1750 audzuschließen, als ob die Quelle ber Rirdenpoeffe damals für immer verffeat ware und ber beilige Geift fich von ber Gemeinde gurudgezogen batte. Birlmebr muß man barnach ftreben. nach ber Art bes flugen Saushalters, "Altes und Reues" in forgfältis ger Auswahl und möglichfter Reinheit zu einem harmonischen Gangen ju vereinigen. Es gilt auch bier, nach apostolischer Boridrift "Alles ju prufen und bas Beste zu behalten." Die reactionare und aiter= thumelnde Richtung eines Stip und Badernagel, welche felbit bas Intherijde, in unfere Beit, jumal in Amerika nun aar nicht mehr paffenbe: "Steur' bes Pabits und Turfen Mord" trot ber offenbaren Schmindfucht des letteren um allen Preis feitbalten wollen.\*) bat gwar ibr volles biftorifdes Recht und Berbienit gegen bas entgegengesette Ertrem Subjectiver Moternifirung, ift aber eben boch felbit ein Ertrem und wird fdon burd bas Beifpiel Entber's gerichtet, ber befanntlich mit ben alten latemischen und beutiden Liebern febr frei umging und feine eigenen in neuen Ansgaben verbefferte. Das Wahre liegt auch bier gewiß in ber rechten Mitte zwischen fleiser Alterthumelei und willführlicher Berbeijernnasfucht, alfo in einer liebevollen Wiederbelebung und Unpaffung bes auten Alten an bie Bedürfniffe ber Gegenwart und in ber Bereiderung beffelben burd bie idonften Producte ber neueren Beit, in welcher fich ber Beift Bottes allenthalben madtig in ber Rirde regt und bie Tobtengebeine zu neuem Leben aufwecht. Es follte jest nicht mebr gelengnet merten, bag man bei jeber neuen bomnologischen Arbeit über bie rationaliftifche Berichlimmbefferung binaus zu ben erften Duellen geben und bie alten Lieber mit gemiffenhafter Treue behandeln muß. Mur auf biefem biftorifden Wege läßt fich etwas Erkleckliches leiften und bie fo munidensmerthe Liebereintracht erzielen. Andererfeits aber

Terfteegen, G. Arnolb, J. C. Edate, Richter, J. J. Rambad, Bogapto, Db. Fr. Biller, Wetter, Bingentorf und Lampe um fo mebr gu tateln fei, ba alle bieje Dich. ter por bem Babre 1750 lebten und ju ben nambafteiten geboren.

<sup>\*)</sup> Unter ben ameritanifden Befangbudern bat blog bas altlutherliche von Et. Pouis, bas überhaupt nach ben ftrengiten archaiftifden Grunbfagen bearbeitet if ant nur Lieber aug bem 16. und 17. Jahrh, mit all ibren Sprachbarten und felbft Patiniemen mittheilt bie obige Stelle, vielleicht mit Rudfid! auf Die ameritant ichen Turfen, Die Mormonen in Utab.

#### Die Gefangbuchereform.

muß man mobl unterideiben gwijden einer miffenschaftliden Cammlung für literarsbiftorifde und fritische 3mede, und zwischen einem populären Bejangbuch fur ben praftifden Bebrauch ber driftlichen Gemeinde. Go. bann ift zu bebenfen. ban bie alten Rirdenlieder feine aottlich eingegebene Pfalmen, auch feine fombolifde Buder find, wenn fie gleich biefen letteren am naditen fteben und fur bas Bolt gemiffermaßen noch wichtiger find. Die Gegenwart mit ihrer Sprachbildung und ibrem Weidmack, fomie bie Gemeinde mit ihren prattifden Bedurfniffen baben aud ibre Recte, welche man gebührend ehren und berücksichtigen muß. Calomo beigt und golbene Merje, in filbernen Echalen barreichen. Die alten Lieber fonnen nichts verlieren, jondern nur gewinnen und allge= meiner geniegbar werben, menn fie von wirflichen Eprachfehlern (wie. "ibr englischen Choren" fur Chore, "bie offnen Liebesarmen" fur Liebedarme, "Rofte" für Roft), von antiquirten-wir meinen nicht antifen - Wortformen (wie: "leit" für liegt, "tugen" für taugen, "ferren" für fern), von unverständlichen ober anftögigen Ausbrucken (wie: "Dfterfladen," Ena," "Jo Jo," "Gundenfoth," "Gundengrind"), bon Latinismen (wie: "Laffet bie musicam boren," "Potentaten," "Lucerne," "Conforten," "in dulci jubilo," "cithara, ' "lilium," "gratiosa celi rosa"), fowie von versehlten Bilbern und allegorifden Spielereien (wie fie in pietistifden und bernbutifden Liebern besonders baufig find) gereinigt werden,-vorausgesett, daß diefe Berbefferungen mit gewiffenhafter und garter Rudficht und Borficht, mit gebilbetem Bejdmad und im Ginne und Beifte bes Liebes, bes Dichtere und feines Beitaltere, alfo mo möglich gerade fo gemacht merben. wie ber Berfaffer felbit fie unferer Beit anvaifen murbe, wenn er unter und lebte. Auch Abfürzumgen find bei ber ungewöhnlichen Lange und ben Schleppenden Wiederholungen mander iconen Lieder icon burch bie praftifde Rudfidt auf Raumerfparnig und Boblfeilbeit nicht felten unvermeiblid, - vorandgesett, bag baburd ber Ginbeit und Bollftanbigfeit bes Liebes fein Gintrag gefdieht und bemfelben größere Webrungenbeit, Abrundung und Brauchbarfeit gegeben wird.

Es ift nun bobe Zeit, die Früchte biefer homnelogischen Vorschungen und Gesangbuchöresorm auch ben beutschen Gemeinden von Amerika jum Genuffe darzubieten, und zwar nicht bloß durch einen selawischen Andzug and diesem oder jenem Liederschaß nub Gesangbuch, wie bas bereits geschechen ift, sondern auf Grundlage selbstikandiger Quelleuftubben und mit allseitiger freier Benügung der besten Gulsomittel Schon sein langer Zeit baben fich Prediger und Gemeinden nach einem gwertstäffigen, nach seinen gwertstäffigen, nach seinen gwertstäffigen, nach festen bonnologischen Grundsäpen bearbeiteten Gesang-

buche gefebnt.

Diesem Bedürsnisse sindt die gegenwärtige Sammlung entgegengnfommen. Ste ift das Resultat mebrjähriger bonnologischer Studien und ursprünglich in firchlichem Austrage, jedoch obne alle detrominationelle Beschräuftbeit und mit fleter Rünficht auf das allgemeine Bedurznis beutscher Gemeinden in den Vereinigten Staaten, nach den besteu und ungänglichen Hilfsquellen ausgearbeitet worden. Die vorliegende große eber fritische Ausgade, wovon hiemit eine zweite Auslage ericheint, ift eigentlich bloß für einen kleineren Leierfreis bestimmt, soll aber burch

#### Die Grundfäße diefes Gefaugbuchs.

eine moblicile Taidenausaabe mit Auslaffung bes fammtlichen fritifder. Upp grates ergangt werben. Db bas Wert in ber That geeignet fei, imes Bedürfnig zu befriedigen und an feinem Theile ber amerikanisch. beutschen Gesangbuchsnoth abzuhelfen, bas muß die Erfahrung entschei ben. Wir beidranten und barauf, Die allgemeinen Grundfate angugeben, welche und bei ber Ausarbeitung geleitet haben. Bir bemerfen babei aber von vorne berein, daß auch die besten homnologischen Principien in der Unwendung auf ben congreten Stoff manche Modification erleiden, und bag eine fprode Confequeng mit dem praftifden Bedurfnif und öfenomischen Rudfichten in Conflict gerath. Go mußten wir gegen unfern Bunfch mehrere Lieder abfurgen und über hundert andere gan, ausscheiden, weil sonft das Buch zu dickleibig und zu theuer geworden ware, alfo feinen Breck nicht erreicht batte. Much tonnten wir bei unferer Entfernung von den großen hyminologischen Bibliothefen Deutschlands leider nicht überall auf die erften Quellen guruckgeben, obwohl wir feine Mobe und Ausgabe fcheuten, bas Befte zu importiren.

1. Ein Gesangbuch, bas ben Anforberungen bes gegenwärtigen Bustanbes der wissenschaftlichen Humologie und zuglein dem praktischen Bedürsniß der Gemeinde entsprechen wil, darf wo möglich nur elassische Richenlieder, b. h. solche Lieder enthalten, welche sich durch acht biblisch kirchlichen und erbaulichen Inhalt und poetischen Wert, durch Saldung und Beihe des heiligen Geistes, Tiefe und Reinheit der Empsindung, Burde, Einfalt und Gemeinfaßlichkeit der Sprache und Singbarkeit der Melodie andzeichnen und entweder bereits in allgemein firchlichen Gebrauch übergegangen sind, oder einen solchen verdienen und in Aussicht stellen; — während bagegen bogmatische Ausstötzlichen und finliche Beihrlichkeit, projaische Nüchternheit, weichliche Empfindsamkeit und Tänsbelei, fünstliche Phraseologie, trockener Lehrton und ähnliche Mängel die Aussichlichung auch solcher Lieder rechtsertigen, welche in den meisten amerikanischen Gesangbüchern Auspahne gefunden, obwohl nie eigentliche Popularität erbalten baben.

2. Ein foldes Gesangbuch soll aber in angemeffener Ausnahl alle Zeitalter ber heiligen Dicktsunft repräsentiren, also die Voesse des alten Bundes in guten metrischen Bearbeitungen, der griedischen und lateinischen Kirche, der böhmischen Brüder, der Acformationszeit, der lutherischen und reformirten Airche des Iten und 18ten Jahrhunderts, der heitsstischen Schule, der Brüdergemeinde und der neueren evangelischen Rirche. Auch sind in einer für Amerika bestimmten Sammlung Ueder schungen beliedter englischer Lieder von Watts, Doddridge, Weelen, Comper, Newton, heber und Montgomern ganz am Plage. Auf diet Weise erhält man die beste Anschaung von der wesentlichen Einheit des Glaubens und der Amhetung bei aller Mannigfaltigseit der Form, und einen Beweis für die kölkliche Bahrheit, daß der Herr num und nimmermehr von Seinem Bolf gerücken ist.

3. Was das fehr schwierige Geschäft der Tertreccusion betrifft, um welche fich die Bearbeiter der bisberigen amerikanischen Gefangbücher nicht im minbesten befümmert haben, so muß ber ursprüngliche Tert, wie er aus der poetischen Inspiration der Berfasser gestoffen und in ben Originalausgaben der Lieber derfelben, ober in den zuverlässigsger

#### Die Grundfate diejes Wefangbuchs.

and anerkanuteften Gesangbuchern niedergelegt ift, überall bie Grundlage bilben, und Abweichungen von bemielben find nur ba zu gestatten, wo bie Gesehe ber Eprache und bes Geschmacks ober die Rudflicht auf bas praftische Bedursniß ber Gemeinde fie nöthig ober wunschenswerth machen.

4. Die Eintheilung soll die Ordnung des apostolischen Glaubenobestenntnisses und des evangelischen Riechenjahrs so mit einander verbinden, daß sich darin der geschichtliche Gang des göttlichen Geilsplanes in der Schöpiung, Ersösung und Heiligung der Welt, sowie die Entwickelung des christichen und trichlichen Lebens von der Beschrung und Wiesbergebut die zur Auserschung des Leibes und dem Genusse keine einsache, überschliche und vollständige Weise zu des auentem praftischen Gebrauche abspielaelt.\*)

quemem prattigen Georauche abzriegeit.")

5. Innerhalb ber einzelnen Abtheitungen empfieht fich in ber Regel bie drenologische Ordnung am besten, weil sie und in den Stand sept, ben Strom bes deistlichen Lebens im Airentliede von ben Sangern Ifacels durch das apostolische, alte fatholische und resermatorische Zeitzalter bis auf die Gegenwart berad zu versolgen. Daber ift auch bei iedem Lebe die Zeit seiner Abfassung ober ersten Ersteinung, und wo biese sich nicht ermitteln ließ, das Lodes ober bei noch lebenden Dich-

tern bas Geburtsjahr bes Berjaffere beigefügt.

6. Die fritischen und erlauternden Bugaben, welche wir nach bem Borgange ber Pjalmenüberidriften an Die Gpipe ber Lieber gestellt baben, jowie die Angaben ber alteren Lesarten und wichtigeren Beranderungen unter bem Terte und bas Melodien-Bergeidniß, find theils aus größeren lateinischen und beutschen bomnologischen Werfen. theils aus eigenen Studien und Bergleichungen, theils endlich aus Privatmittheilungen befreundeter homnologen und Lieberdichter gufammen. getragen und haben und nächft ber Tertrecension bei weitem am meisten Mube und Arbeit gemadt, auch die Drudfoften wegen ber fleinen Edrift ftarf vermehrt. Obwohl eigentlich mehr fur eine wiffenichaftlicheliteras rifde Cammlung paffend und auch bloß fur Die große Ausgabe bestimmt. werben biefelben boch gewiß rielen Beiftlichen und gebildeten laien willtommen fein, ba ihnen bier in gebrangter Rurge vielfache intereffante und erbaulide Belehrung bargeboten wird, Die fie in feinem amerifaniiden und meines Biffens auch in feinem europäischen Befangbuche finden. Bang neu find barin fammtliche Simmeifungen auf gelungene englische Nebersetungen. \*\*) Wir batten babei zugleich ben praftischen

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Unmerfung auf E. 280.

<sup>4\*.</sup> Die michtigften Sammlungen anglo-germanischer Rirchenvesse, auf wel be in biesem Buche Antsicht genemmen ist, sind bas eingliche Gjab, der Brudergenernte ist, sind bas eingliche Gjab, der Brudergenernte ist, im den der in der Agent der Antsiche Bruderen. Bruderene Breikworft; Lyta Germanica, Fire & See ind Serios; The Voice of Christian Lise in Song (a omnut); Sacred Lyties from the German, berausageben von der Presbuter, Publica-liouseeberde in Philatelisbar, Hymnis of the Agos seine Completion aus der Lyta Catholica, Germanica, Apostolica &c, mit einer Initiating von Prof. Huntingdon). Die Ueberseung ber gentlichen Vicker butber's von R. Massis in Englane in mir in sich bekannt geworden. And aus neueren englischen Gjab, und Leitsprissen haben wir wele anglister bent de Lieber gewundt, die aber meist zu dertipfische baben wir wele anglister bent de Lieber gewundt, die aber meist zu

#### Die Grundfate diefes Gefangbuchs.

Bred im Ange, bie fo munichenswerthe Berpflanzung ber iconftes beutiden Rirdenlieder in neuere anglo-ameritanifde Wefangbucher ananbabnen und zu erleichtern. Die Freunde bes beutiden Rirdenliebes werden fich barüber freuen, bag bie Segensmiffion beffelben über bie Grengen ber beutiden Eprade binaudreicht und and in ben englifden und anglosgermanischen Rirden Amerita's ein großes Weld ber Bufunft Anfangs wollten wir auch ein vollständiges alphabetifdes Ber. zeichniß ber Rirdenlieder-Dichter mit biographischen Stigen als Anbana bingufugen, mußten aber unfere Borarbeiten aus Mangel an Raum einftweilen bei Geite legen.

Dieg find die Grundfate, welche und ftete vor Augen fdwebten. Tag das Werf bennoch hinter dem Ibeale eines deutschen Rirchenge. janabuche weit gurucksteht, fühlen wir felbst am besten. All unfer Diffen, und fo auch all unfer Arbeiten, Beten und Gingen in biefer Welt ift eben blog Studwert. Jeber fachtundige und billige Benrtheiler weiß, daß man in einem Wefangbude unmöglich alle individuellen Buniche befriedigen tann. Benn Biele Diefes ober jenes ihnen lieb und thener gewordene Lied ungerne vermiffen, fo mogen fie bedenten. daß fie aus überwiegenden Grunden andern Plat maden mußten, und daß ihnen bier viele ber berrlichften Kernlieder geboten werden, welche wenigstens in einer amerikanischen Sammlung gum ersten Mal erscheinen. Deffen find mir und jedenfalls bemußt, fein Lied aufgenommen gu haben, bas nicht ben Geift bes mahren Christenthums athmet und von jedem Rinde Gottes mit Erbaunng gefungen ober gelesen werden fann.

Darum übergeben wir benn auch Diefes Buch getroft ber bentiden evangelischen Christenheit in Amerika mit bem Bunfche und Gebete, baß es dem beutschen Gottesbienste einen neuen Anfichwung geben und für Alle, Die es gebranden, eine reiche Quelle bes Segens merben moge, bis es feine Diffion erfüllt bat und einem befferen weiden muß. Der Berr aber verleibe und bie Bnade, bag wir Gein berrliches Lob nicht blog mit ben Lippen, fonbern auch burd einen gottfeligen Banbel auf Erden verfünden und bereinft jur Theilnahme an ben iconeren Gottesbiensten ber trinmpbirenben Rirde im Simmel eingeladen werben,

> Wo bie Patriarden wohnen, Die Propheren allgumal 2Bo auf ibren Chrentbrenen Ginet ber gwölf Boten Bahl, 290 in fo viel taujend Sabren Mille Frommen bingefabren, 2Bo bem Berrn, Der une verfobnt, Emig Ballelujab tont

Mercersburg in Pennfylvanien, ten 22. December 1859.

Dr. Philipp Schaff.

febr abgefürst fint. Gebr bebauern muß ich ben Tob bes besten ameritanischen Ueberiegers beuticher Lieber, meines verebrten Arenubes Dr. James W. Alexander von New Nort, welcher bem Erideinen biejes Wefangbuchs mit Cebnindt ent-aegeniab, aber leiber tur; vor ber Bollenbung beffelben im Anguft 1859 in bie Ewigfeit abgerufen murbe. Ich werbe mich ftete bantbur ber freundidaftliden Dieufte erinnern melde er mir ale Berausgeber bes , Deutiden Rirdenfreunde" burd feine werth. rollen bymnologifden Beitrage geleiftet bat.

## I. Anbetung Gottes.

- 1. Gebetlieder gum Anfang des Gottesdienftes.
- Mr. 1. Mel. Bf. 84. Ober: O Gott, der Qu ein Geerfürst big Bfalm 84. Nach bem Schaffbaufer Gefangbuch von 1841.
  - 1. Derr Zebaoth, wie lieblich schön Ift Deine Wohnung anzusehn, Wo man Dir bient vor Deinem Ihrone! Mein ganzes berz verlangt nach Dir, Es sehnt und schmachtet vor Begier, Daß es in Deinem Tempel wohne.
    Da freuet Leib und Seele sich, D Gott bes Lebens, über Dich.
  - 2. Die Schwalbe fucht und find't ein Haus Und brütet ihre Jungen aus. Ich sehne mich nach ben Altären, Wo ich Dich, Gerr, Herr Zebaoth, D. Du, mein König und mein Gott, Mit meinen Brüdern kann verehren. D selig, wer dort allezeit Sich Deinem Lob und Dienste weiht!
  - 8. D wohl bem, ber in biefer Welt Dich, Gerr, für seine Stärke bält, Bon Gerzen Deinen Weg erwählet! Geht hier sein Weg burch's Ihränenthal, Er findet auch in Noth und Qual, Daß Trost und Kraft ihm nimmer sehlet. Bon Dir herab fließt mild und hell Auf ihn der reiche Segensquell.
  - 4. hör mein Webet, herr Zebaoth, Vernimm mein Tlebn, o Jatobs Gott, Erquide mich auch mit ben Teinen! Ein Tag, ba man Tich bort verehrt, Ift mehr als tausend Tage werth; Ja, an ber Schwelle nur erscheinen Ist mehr, als mit ber stolzen Welt In wohnen in ber Bösen Zelt.

(25)

#### Bebetlieder gum Unfang des Bottesdienstes.

5. Du, Gott, bist Sonn und Schild zugleich An Hulfe, Schut und Segen reich, Ein Gott, der Gnad und Ehre giebet. Was nur des Frommen Herz begehrt, Das wird ihm gern von Dir gewahrt; Du segnest jeden, der Dich liebet. Wie selig ist, wer auf Dich bant, Und Deiner Macht und Gnad vertraut!

## Mr. 2. Mel. Komm Gott Echöpfer, heiliger Geift. Ober: herr Jesu Chrift, Dich gu und wend'.

Rad tem lat. Pfingillieb Veni Croator Spiritus, um 890 (von Carl bem Gr. ?), bas von Alers ber nicht uur am Pfingifiet, ienbern auch bei jeter feierlichen Beraulaffung gir Ancufung bes beil. Geines gefingen und mehrfach ins Deutibe übertragen wurde von und ichon vor Untber, von Aidel, utn app, Bägler unt Unteren. Neu überjegt 1858 für biefes Gefangbuch.

- 1. Romm, Schöpfer, Geift, in unfer herz, Lent tie Gedanken bimmelwärts; Sei unfrer Seele füßer Gaft, Die Du für Dich bereitet haft.
- 2. Du Beiftand, Tröfter, höchftes Gut, Du himmelelicht und Liebesgluth; Du Quell ber Wahrheit und ber Kraft, Die neues Leben in uns schafft!
- 3. Du siebenfaches Gnabengut,\*) Du Gotteshand, die Wunder thut! Theil Teine Jenerzungen ans Und fülle Dieser Andacht Saus.
- 4. Bund und Dein Licht an im Berftand, Entflamm bas Gerg in Liebesbrand; Start unfer ichwaches Fleisch und Blut, Und gieb und Deiner Zeugen Muth.
- 5. Den Feind ber Seele scheuche fort Mit Deinem Schwert und Lebenswort; Lag Deinen Frieden in uns blühn Und allem Uebel uns entfliehn.

<sup>\*)</sup> Mit Mudfict auf bie fieben Gaben bes feil. Geiftes nach Sef. 11, 2. nämlich aucht bes herrn, grömmigleit, Ertenntniß, Starte, Nath, Verftanb und Beisbeit.
(20)

#### Bebetlieder jum Unfang tes Gottesbienfles.

6. Bom Bater und vom Sohn gesandt, Mach und mit beiden mohlbefaunt; Und führ und auf der Glaubensbahn Bum sel'gen Schauen himmelan.

#### Mr. 3.

#### Eigene Melodie.

Bilhelm II. von Cadfen Beimar. Buerft gebrudt 1638 unter tem Titel Aremmer Chriften Bergenejenfgerlein um Onate und Beiflant bee beil. Genfes vor ten Prebigten," und feitem als Rangellieb faft allgemein gebrauchlich.

- 1. Derr Jesu Chrift, Dich zu uns went Tein'n heil'gen Geist Du zu uns sent Mit Lieb und Enad Er uns regier Und uns ben Weg zur Wahrheit führ.
- 2. Thu auf ten Mund zum Lobe Dein, Bereit bas Berg zur Andacht fein; Den Glauben mehr, ftart den Berftand, Dag uns Dein Nam'werd wehl befannt.
- 3. Bis wir fingen mit Gottes Geer: "Seilig, beilig, ift Gott, ber Gerr!" Und schauen Dich von Angesicht, In ew'ger Freud und sel'gem Licht.
- 4. Ehr'sei bem Bater und bem Sehn, Dem beil'gen Geist aus Einem Ihron: Der heiligen Dreieinigkeit Sei Lob und Preis in Ewigkeit!

#### Mr. 4.

#### Eigene Melodie.

Tobias Clausniner. Geblebet 1671, merft gebrudt 1676. Ein "Seufier von ber Prebigt," ober: "Rebe mit Gett, ebe Er mit uns rebet." Engl. Ueberfet aug en Miss Cath. Winkworth, in Lyra Germanica, Second Beries, p 99

1. Piebster Jesu, wir find bier, Did und Dein Wort anzuhören: Lente Sinnen und Begier Auf die sußen himmelolebren, Daß die herzen von der Erden Gang gu Dir gezogen werden.

127

#### Bebetlieder jum Unfang des Bottesdienstes.

- 2. Unfer Wiffen und Verstand
  Ist mit Finsterniß umhüllet,
  Wo nicht Deines Geistes Sand
  Uns mit hellem Licht erfüllet.
  Gutes benten, thun und bichten,
  Mingt Du selbst in uns verrichten.
- 3. D Du Glanz ber herrlichkeit, Licht vom Licht aus Gott geboren. Mach und allesammt bereit, Deffne herzen, Mund und Ohren! Unser Beten, Flehn und Singen Laß, herr Jesu, wohl gelingen!

#### Mr. 5.

#### Gigene Melobie.

Jandim Neander. Gebichtet 1678 in großer Neth in einer wilben Kelstchluck bei Mettmann am Abein Darauf bezieht fich B. 4 3.3. Es trägt unspringlicht bie Uberfachtft: "Der zum Singen fich Aufnunterve, Pf. 57, 8," liebt aber bitet unter ben Lieber ber Schnückt und Liebe zu Lieb. Engl. Ubere in Hynns from the Land of Lüther, p. 38: "Behold me here, In grief draw near." Eint unter au Lyra Gern. II. 226: "Here behold me, as I cast me."

- 1. Sieh, hier bin ich, Chrenkönig, Lege mich vor Deinen Ihron; Schwache Thränen, findlich Sehnen Bring ich Dir, Du Menschenschn. Lag Dich finden, lag Dich finden Bon mir, ber ich Asch und Ihon!
- 2. Sieh boch auf mich, Kerr, ich bitt Dich, Lente mich nach Deinem Sinn; Dich alleine ich nur meine, Dein erfaufter Erb ich bin. Laß Dich finden, laß Dich finden, Gieb Dich mir, und nimm mich hin!
- 3. Ich begebre nichts, o Herre, Als nur Teine freie Gnad', Die Du giebest, wo On liebest, Und man Dich liebt in der Ibat. Laß Dich sinden, laß Dich sinden, Der hat Alles, wer Dich hat.

## Bebetlieder gum Unfang des Gottesdienftes.

- 4. himmelssonne, Seelenwonne, Unbestedtes Gotteslamm, In der höhle meine Seele Suchet Dich, o Bräutigam. Laß Dich finden, laß Dich finden, Starfer held ans Davids Stamm!
- 5. Hör, wie kläglich, wie beweglich Dir die treue Seele fingt; Wie demüthig und wehmüthig Deines Kindes Stimme klingt! Laß Dich finden, laß Dich finden, Deun mein herze zu Dir dringt!
- 6. Diefer Zeiten Eitelkeiten, Reichthum, Wollnft, Ehr und Freud, Sind nur Schmerzen meinem herzen, Welches sucht die Ewigkeit. Lag Dich finden, lag Dich finden, Großer Gott, ich bin bereit!

## Mr. 6. Mel. Bunderbarer Rönig.

Gethard Tersteegen. Geb. 1731 n. guerft gebr. im "Geiftl. Blumengartlein' auter bem Titel: "Erinnerung ber berrlichen n. lieblichen Gegenwart Gettes. Terit. bat in tieses Lieb bie gante Julle seiner gettinnigen, erangeliich mottischen Frömmigleit mebergalegt. Zu B. 5, ber von vielen Geigb. ausgeläffen wird, einte er ferem. 23 24. Apgeich. 17. 28. Gal. 2, 2). Engl. Ueb. v. J. Wesley: "Lo, God is here!"

- 1. Gott ist gegenwärtig!
  Lasset und anbeten
  Und in Ehrsnrcht vor Ihn treten.
  Gott ist in der Mitte:
  Alles in und schweige
  Und sich innigst vor Ihmbeuge!
  Wer Ihn tennt, Wer Ihnneunt,
  Schlag die Augen nieder;
  Kommt, ergebt ench wieder!
- 2 Gott ist gegenwärtig, Dem die Chernbinen Tag und Nacht gebücket dienen; Heilig, beilig, beilig! Singen Jom zur Chre Aller Engel hobe Chöre. (29)

1.0

## Bebetlieder gum Unfang des Bottesdienftes.

berr, vernimm Unfre Stimm. Da auch wir Geringen Unfre Opfer bringen.

- 3. Wir entsagen willig Allen Citelfeiten. Aller Erbenluft und Freuben. Da liegt unfer Wille, Seele, Leib und Leben. Dir gum Gigenthum ergeben. Du allein Collft es fein. Unfer Gott und Berre, Dir gebührt bie Ebre!
- 4. Majestätisch Wefen, Möcht ich recht Dich preisen Und im Beift Dir Dienst erweisen? Möcht ich, wie die Engel, Immer vor Dir fteben Und Dich gegenwärtig feben! Lak mich Dir Kür und für Trachten zu gefallen. Liebster Gott, in Allem!
- 5. Luft, die Alles füllet, Drin wir immer ichweben. Aller Dinge Grund und Leben! Meer obn' Grund und Ende. Winder aller Wunder, In Die fent ich mich binunter! Ich in Dir, Du in mir! Laß mich gang verschwinden, Dich nur febn und finden!
- 6. Du burchbringeft Alles; Lan Dein iconntes Lichte. Berr, berühren mein Besichte! Wie Die garten Blumen Willia fich entfalten Und ber Conne ftille balten: Lag mich fo Still und froh Deine Strablen faffen Und Dich wirken laffen (30)

## Bebetlieder zum Unfang des Bottesdienftes.

- 7. Mache mich einfältig,
  Innig, abgeschieden,
  Sanst und still in Deinem Frieden;
  Mach mich reines Herzens,
  Daß ich Deine Klarbeit
  Schauen mag in Geist und Wahrheit;
  Laß mein herz lleberwärts
  Wie ein Arler schweben
  Und in Dir nur leben!
- 8. Herr, komm in mir wohnen, Laß mein'n Geist auf Erren Dir ein Heiligthum noch werden; Romm, Du nabes Wesen, Dich in mir verkläre, Daß ich Dich stets lieb und ehre! Wo ich geh', Sig und steh', Yaß mich Dich erblicken Und vor Dir mich bücken!
- Mr. 7. Met. Gott bes himmels und ber Erben. Benjamin Schmoff (Schmolde.) Webr. 1734 unter bem Tite. Der erft Schritt in bie Mirde " lieber bas 4te Cebet.
  - 1. Thut mir auf die schöne Pforte, Führt in Gottes Hans mich ein! Ach, wie wird an diesem Orte Meine Seele fröhlich sein! Hier ist Gottes Angesicht, Hier ist lauter Troft und Licht.
  - 2. Herr, ich bin zu Dir gefommen; Komme Du nun anch zu mir! Wo Du Wohnung bast genommen Da ist lauter himmel hier. Zeuch in meinem Herzen ein, Yaß es Deinen Tempel sein!
  - 3. Yağ in Turcht mich vor Tich treten Heilige mir Leib und Weift, Tağ mein Singen und mein Beten Tir ein lieblich Opfer beißt. Heilige mir Munt und Obr, Zeuch tas Herz zu Dir emper!

(31

## Bebetlieder jum Unfang bes Botiesbienftes

- 4. Mache mich zum guten Lande, Wenn Dein Saattorn in mich fällt; Gib mir Licht in tem Berstande; Und was mir wird vorgestellt, Präge meinem Herzen ein, Laß es mir zur Frucht gebeihn.
- 5. Stärk in mir den schwachen Glauben, Laß Dein thenres Aleinod mir Nimmer aus dem Herzen rauben, Halte mir Dein Wort stets für; Ja, das sei mein Morgenstern, Der mich führet zu dem Herrn!
- 6. Rete, herr, so will ich hören, Und Dein Wille werd erfüllt! Laß nichts meine Andacht stören. Wenn der Brunn des Lebens quillt. Speise mich mit himmelsbrod, Tröfte mich in aller Noth!
- 7. Deffine mir bie Lebensauen, Daß Dein Lamm sich weiben kann; Laß mir Himmelsmanna thauen, Zeige mir bie rechte Bahn Hier aus biesem Jammerthal Zu bes himmels Freudensaal!

## Dir. 8. mel. Alle Meniden muffen ferben.

Rad Joh. Mithael Sahn, gest. 1819, umgearbeitet für bas R. Bürt. Gigt. D. 1842. Das Original hat 24 Strophen und beginnt: "Sein, Brantigam ber Dei :en."

1. Sefu! Seelenfreund ber Deinen, Sonne ber Werechtigkeit, Wandelnd unter ben Gemeinen, Die zu Deinem Dienst bereit: Romm zu uns, wir sind beisammen, Gieße Deine Geistesflammen, Gieße Licht und Leben ans Ueber bieß Dein Gotteshaus!

## Bebetlieder gum Unfang des Bottesdienstes.

- 2. Komm, belebe alle Glieber,
  Du, ter Kirche heilig Haupt;
  Treibe aus, was Dir zuwiter,
  Was uns Deinen Segen raubt!
  Romm, entred uns in ter Klarheit
  Gottes Herz voll Gnad und Wahrheit;
  Laß uns fühlen allzugleich:
  "Ich bin mitten unter euch!"
- 3. Laß sich die Gemüther tehren Zu Dir, Glanz ter Ewigkeit! Laß uns innigst nur begehren, Was uns Dein Erbarmen beut. Laß Dein Licht und Leben fließen, Und in alle sich ergießen, Stärke Deinen Gnatenbund, Herr, in jedes Herzens Grund!
- 4. Laß auch unsern Lehrer seben Nur auf Dich, herr Jesu Christ! Laß die hörer ties versteben, Daß Du selbst zugegen bist, Mild in jedes herz zu kommen. Was nicht wird von Dir genommen Taugt, und wär es noch so schön, Nicht in Deine himmelsböhn.
- 5. Komm, o Herr, in jede Seele, Laß sie Deine Wohnung sein, Daß Tir einst nicht Eine seble In der Gotteskinder Reihn. Laß und Deines Geistes Gaben Reichlich mit einander baben; Offenbare heiliglich, Haupt, in allen Gliedern Dich!
- 6. Was von Dir uns zugeflossen, Müsse Geist und Leben sein; Was tie Seele hat genossen, Mache sie gerecht und rein. Komm, o Jesu, uns zu segnen, Jebem gnädig zu begegnen, Daß in ew'ger Lieb und Treu Jebes Dir verbunden sei!

(33)

( '

## Bebetlieder zum Unfang des Bottesbienstes

- Nr. 9. Met. O bu Liebe meiner Liebe. Carl Johann Philipp Spitta. Aus seiner zweiten Sammlung 1842.
  - 1. D wie freun wir uns der Stunde, Da wir Dir, herr Jesu, nahu, Um aus Deinem heil'gen Munde Lebeusworte zu empfahn!
    Laß uns heute nicht vergebens hörer Deines Wortes sein:
    Schreibe selbst das Wort des Lebens Tief in unsre herzen ein.
  - 2. Sieh, wir sitzen Dir zu Füßen: Großer Meister, rede Du; Sieh, wir hören Deiner süßen Rede heilsbegierig zu. Lehr uns, wie wir selig werden; Lehr uns, wie wir unsre Zeit, Diese kurze Zeit auf Erden, Rügen für die Ewigkeit.
  - 3. Deffne selbst uns das Verständniß Wie den Jüngern Du gethau; Jur lebendigen Ertenntniß Trag die Fackel Du voran! Licht der Welt, das schon verscheuchte Manche dichte Finsterniß, Licht der Welt, auch uns erleuchte, Denn im Licht geht man gewiß.
  - 4. Gieß uns aber auch bas Fener Deiner Liebe in bas Herz,
    Daß wir an Dir immer trener Hangen unter Freud und Schmerz
    Reine Last sei uns beschwerlich.
    Die von Dir uns aufgelegt,
    Und uns Alles leicht entbehrlich,
    Bas mit Dir sich nicht verträgt.
  - b. Run so lege Licht und Liebe, Kraft und Teuer auf Dein Wort; Laß es mit lebend'gem Triebe Ju uns wirken fort und fort.

(34)

## Bebetlieder zum Unfang des Bottesdienstes.

hilf und, daß wir teeu bewahren. Was wir in das herz gefaßt, Und laß Andre auch erfahren, Daß Du Lebensworte haft.

## Itr. 10.

Mel. Mun bantet Alle Gott.

Berfaffer unbefannt. Anapp's Lieberich, v. 1850 (Mr. 1220), u R. Bafter Wigb. 1854.

- 1. Nun bittet Alle Gott
  Mit Herzen, Mund und Händen,
  Daß Er und Seinen Geist
  Bom himmel wolle senden,
  Der bei uns sei und bleib
  Nach Seinem theuren Wort,
  In Zeit und Ewigkeit,
  hier und an jedem Ort.
- 2. Nun bittet Alle Gott,
  Daß Er und Günder schone,
  Daß Er und nahe sei
  In Jesu, Seinem Sohne,
  Daß Er die Kirche bau
  Durch Sein lebendig Wort,
  Und und einst gebe Raum
  Bei Seinen Engeln bort.
- 3. Ach ja, herr, lebre uns:
  So sind wir recht gelehret;
  Ach, herr, bekehre uns:
  So sind wir recht bekehret;
  Ach, heiland, heile uns:
  So sind wir ewig beil;
  Dein Blut sei unser Trost,
  Dein Geist sei unser Theil!
- 4. Es fegue uns der Herr, Der Urquell aller Güter; Ifraels Urzt und Hort Siter; Es leuchte über uns Siter; Es leuchte über uns Sein Unabenangesicht;

(35)

#### Bebetlieder zum Schluffe des Bottesdienstes.

Sein Friede ruh auf une, Sein Beift verlag une nicht!

## 2. Gebetlieder gum Schluffe des Gottesdienftes.

[Bergl bie Dorologieen am Ediluß.]

## Mr. 11.

Gigene Melobie.

Martin Luther. Buerft gebruckt 1542. Mauche Gifgb. fügen noch 2 ober 3 ?

- 1. Erhalt une, herr, bei Deinem Wort Und steure aller Feinte Mort,\*) Die Jesum Christum, Deinen Sohn, Wollen stürzen von Seinem Ihron.
- 2. Beweis Dein' Macht, herr Jeju Chrift, Der Du herr aller herren bist, Befchirm Dein' arme Christenheit, Daß sie Dich lob in Ewigkeit.
- 3. Gott, heil'ger Geift, Du Tröfter werth, Gieb Dei'm Bolf ein'rlei Ginn auf Erd; Steh bei uns in ber letten Noth, Führ uns in's Leben aus bem Tod.

## Nr. 12.

Eigene Melodie.

Joina Stegmann. Buerft 1630. Uteber Luf. 24, 29. Engl. Uteberf. in Lyrs Germ. II. 120: "Abide among us with Thy grace, Lord Jesus, evermore."

- 1. Uch bleib mit Deiner Gnade Bei uns, herr Jesu Chrift, Daß uns hinfort nicht schade Des bösen Feindes Lift!
- 2. Ach bleib mit Deinem Borte Bei und, Erlöfer werth, Dag und beit', bier und borte, Sei Gut' und heil beschert!

<sup>\*)</sup> Urfpr : "Und fteur bes Papft & n. Türfen Mort," mit Rückfict auf ble bamaligen "wei Erzseinde Ctrifti n. feiner b. Kirde." Tiefe Borte gaben aber idvon anfangs großen Unfles n. passen offendar nicht mehr für unsere Zeir (zumal in Umerita), edwolf sie noch neuerdings von Wodernagel und Stip um ibrer bisterlichen Vedentung willen eiselh in Schup genommen worden sind. Das Cisenader Gefangbuch von 1853 hat edenfalls die edige Universung aufgenommen.

## Bebetlieder zum Schluffe des Gottesdienstes.

- 3. Ach bleib mit Deinem Glanze Bei uns, Du werthes Licht; Dein' Wahrheit uns umschanze, Damit wir irren nicht!
- 4. Ach bleib mit Deinem Segen Bei uns, Du reicher herr; Dein' Gnad und all Bermögen In uns reichlich vermehr!
- 5. Uch bleib mit Deinem Schupe Bei uns, Du ftarfer Held, Daß uns ber Teind nicht trupe, Noch fäll die boje Welt!
- 6. Ad bleib mit Deiner Trene Bei uns, Du Gerr und Gott, Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Noth!

# Mr. 13. Mel. Liebster Jesu, wir find hier. partmann Schent. Um 1680. B. 3 wird am meisten gebraucht

- 1. Nun, Gottlob, es ist vollbracht, Singen, Beten, Lehren, Hören; Gott hat Alles wohl gemacht:
  Drum laßt und Sein Lob vermehren.
  Unser Gott sei hoch gepreiset,
  Weil Er und so wohl gespeiset.
- 2. Weil ber Gottesbienst ist aus, Und uns mitgetheilt ber Segen: So gehn wir mit Freud nach Saus, Wanteln sein auf Gottes Wegen. Gottes Geist uns ferner leite Und uns alle wohl bereite.
- 3. Unfern Ausgang fegne Gott, Unfern Eingang gleichermaßen, Segne unfer töglich Brod, Segne unfer Thun und Laffen; Segne uns mit fel'gem Sterben, Und mach und zu Simmelserben.

(37)

#### Allgemeine Lobe und Danflieder

Mr. 14. Mel. Marter Gottee, wer fann Dein vergeffen

Graf Zinzendorf ber Jungere. Dor 1750. Bierter Berd bes Liebes : Marter Bottes, Dr. 127 Gin Lieblings-Berd in Erbauungoftunden und gefelligen Areifen in Deutschland.

> Die wir uns allhier beisammen finden, Schlagen unfre Bante ein, Und auf Deine Marter ju verbinden. Dir auf ewig treu zu fein; Und jum Beichen, bag bieg Lobgetone Deinem Bergen angenehm und schöne, Gage: Amen! und zugleich: Friede, Friede fei mit ench!

9dr. 15. Del. Ich bleib mit Deiner Gnabe. Carl Bernhard Garpe. Bor 1827. Der apostolifde Cegen, 2 Rot. 18. 13.

- 1. Ud fei mit Deiner Onabe Bei uns, herr Jefu Chrift, Auf bag und nimmer ichabe Des bosen Keindes Lift!
- 2. Ach sei mit Deiner Liebe, Gott Bater, um uns ber ! Wenn Diese und nicht bliebe, Riel und Die Welt zu schwer.
- 3 Ach beil'aer Geist, behalte Gemeinschaft allezeit Mit unfrem Geift, und walte Nun und in Ewigkeit!
- 3. Allgemeine Lob- und Danklieder vor und nach der Dredigt.

97r. 16. Gigene Melodie.

Pfalm 103. Bearkeifet von Joh. Graumann (Polianter) 1525, guent gete. 1540. (Nach ber Eisenacher Recenf.) Eugl. Ucberj. im Metrum bes Orig. von Henry Mills, Horæ Germanicæ N. 75 p. 139: "Now to the Lord sing graises"

1. Mun lob, mein Geel, ben Berren, Was in mir ift, ben Namen Gein; Cein Wohltbat thut Er mehren, Bergiß es nicht, o Berge mein ! (38)

Vor und nach der Predigt.

Hat dir bein Sünd vergeben Und heilt bein Schwachheit groß, Errett't bein armes Leben, Nimmt dich in Seinen Schoß, Mit rechtem Trost beschüttet, Verjüngt bem Abler gleich; Der herr schafft Recht, behütet, Die leiden für Sein Reich.

- 2. Er hat und wissen lassen Sein Gericht, Sein herrlich Recht und Sein Gericht, Darzu Sein Gut ohn Maßen, Es mangelt an Erbarmung nicht. Sein Zorn läßt Er wohl fahren, Straft nicht nach unstrer Schuld, Die Gnad thut Er nicht sparen, Den Blöden ist er hold; Sein Güt ist hoch erhaben Ob den, die fürchten ihn; So sern der Dst vom Abend Ift unstre Sünd dahin.
- 3. Wie Läter sich erbarmen
  Db ihrer jungen Kindelein:
  So thut der Berr uns Armen,
  Wenn wir Ihn fürchten kindlich rein;
  Er kennt das arm Geschlechte
  Und weiß, wir sind nur Stanb,
  Gleichwie das Gras vom Felde,
  Ein Blum und sallend Lanb:
  Der Wind nur drüber wehet,
  So ist es nimmer da;
  Also ter Mensch vergehet,
  Sein Ende ist ihm nah.
- 4. Die Gottesgnad alleine Steht fost und bleibt in Ewigkeit; Sie bleibt bei ber Gemeine, Die stets in Seiner Jurcht bereit, Will Zeinen Bund bewahren.
  Er berrscht im himmelreich: Lobt Jon, ihr Engelschaaren, Thut Sein' Beseld zugleich,

## Allgemeine Lobe und Danflieder

Dem großen Herrn zu Ehren, Und treibt Sein heilig Wort; Mein Seel foll auch vermehren Sein Lob an allem Ort.

## Mr. 17. Mel. herr Zelu Chrift, Dich 3n und wend. Pfalm 100. Bearbeitet von David Denide geft 1680.

- 1. Nun jauchzt bem herren, alle Welt! Kommt her, zu Seinem Dienst euch stellt! Kommt mit Frohloden, fäumet nicht, Kommt vor Sein heil'ges Angesicht!
- 2. Erkennt, daß Gott ist unser herr, Der und erschaffen Ihm zur Ehr, Und nicht wir selbst; durch Gottes Gnad Ein jeder Mensch sein Leben hat.
- 3. Er hat uns ferner wohl bedacht, Und uns zu Seinem Volk gemacht, Zu Schafen, die Er ist bereit Zu führen stets auf grüner Weid.
- 4. Ihr die ihr bei Ihm wollet sein, Rommt, geht zu Seinen Thoren ein Mit Loben burch ber Psalmen Klang, Bu Seinem Borhof mit Gesang!
- 5. Dankt unferm Gott, lobsinget Ihm, Lobsinget Ihm mit hober Stimm, Lobsingt und banket allesammt! Gott loben, bas ist unser Amt.
- 5. Er ist voll Gut und Freundlichkeit, Boll Iren und Lieb zu jeder Zeit; Sein' Gnade mähret bort und hier, Und Seine Wahrheit für und für.
- 7. Gott Bater in tem böchsten Ihron, Und Jefne Chrift, Gein ein'ger Cobn Cammt Gott bem werthen beil'gen Beift Gei nun und immerbar gepreist!

40

## Vor und nach der Predigt.

## Mr. 18.

Eigene Melobie.

Bfaim 146. Bearbeitet von Job. Daniel Gerrnichmibt, juerft erfde nen 1714 in Frenfinghaufen's Gigb. It. II.

- 1. Lobe ben Herren, o meine Seele!
  Ich will Ihn loben bis zum Tod;
  Weil ich noch Stunden auf Erden zähle,
  Will ich lobfingen meinem Gott.
  Der Leib und Seel gegeben hat,
  Werde gepriesen früh und spat.
  Hallelnjah! Hallelujah!
- 2. Fürsten sind Menschen, vom Beib geboren, Und fehren um zu ihrem Staub; Ihre Anschläge sind auch verloren, Wenn nun das Grab nimmt seinen Raub. Beil dann fein Mensch uns helsen kann, Ruse man Gott um Hülfe an. Ballelujah!
- 2. Selig, ja selig ist ber zu nennen, Deß Gulse ber Gott Jakobs ist; Welcher vom Glauben sich nicht läßt trenven Und bosit getrost auf Jesum Ebrist. Wer biesen herrn zum Beistand hat, Kindet am besten Nath und That. Hallelujah! Hallelujah!
- 4. Dieser hat himmel, Meer und die Erden, Und was darinnen ist, gemacht. Alles muß pünktlich erfüllet werden, Was Er uns einmal zugedacht. Er ist's, ber herrscher aller Welt. Welcher uns ewig Glauben hält. Hallelujah!
- 5. Zeigen sich welche, die Unrecht leiben, Er istes, der ihnen Recht verschafft; Hungrigen will Er zur Speis' bescheiten, Was ihnen dient zur Lebenofrast; Die hart Gebund'nen macht Er frei; Seine Gnade ist mancherlei. Sallelujab!

10

### Allgemeine Lobe und Danklieder

- 6. Sehende Augen gibt Er ben Blinden, Erhebt, die tief gebeuget gehn. Wo Er kann einige Fromme finden, Die läßt Er Seine Liebe sehn. Sein' Aufsicht ist der Fremden Trut, Wittwen und Waisen halt Er in Schus. Hallelujah: Hallelujah!
- 7. Aber ber Gottvergess'nen Tritte Rehrt Er mit starker Sand zurud, Daß sie nur machen verkehrte Schritte, Und fallen selbst in ihren Strid. Der Serr ist König ewiglich. Zion, bein Gott sorgt stets für bich. Hallelujah! Hallelujah!
- 8. Rühmet, ihr Menschen, ben hoben Namen Deß, ber so große Wunder thut. Alles, was Odem hat, ruse Amen, Und bringe Lob mit frobem Muth. Ihr Kinder Gottes, lobt und preist Vater und Sohn und beil'gen Geist. Hallelujah! Hallelujah!

## Mr. 19.

#### Eigene Melobie.

Nifolaus Terind. 1529. Teutiche Bearbeitung bes Hymnus angelieus ober Gloria in excelsis (l'uf. 2, 14), welches guerft von ben himmlischen Geerschaaren bei ber Geburt Chrifti gefungen, bann im gweiten ober britten Jahrb. jum Morgen-falm ber griechiiden Kirche erweitert und von Bischof hilarius um 360 frei in's gat. überjett murbe.

- 1. Allein Gott in der höh fei Ehr Und Dauf für Seine Gnade, Darum, daß nun und nimmermehr Uns rühren fann ein Schade. Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat, Nun ist groß' Fried ohn' Unterlaß, All Tehd' hat nun ein Ende.
- 2. Wir loben, preif'n, aubeten Dich Für Deine Ehr; wir banken, Daß Du, Gott Bater, ewiglich Regierst obn alles Wanken.

(42)

## Vor und nach der Predigt.

Bang unermessen ift Dein' Macht, Es g'ichieht, was Dein Bill' hat bedacht, Bohl uns bes guten herren!

- 3. D Jeju Chrift, Sohn eingebor'n Deines himmlijchen Baters, Berföhner derer, die verlor'n, Du Stiller unsers Haders; Lamm Gottes, heil'ger herr und Gott, Nimm an die Bitt aus uns'rer Noth, Erbarm Dich unser Aller!
- 4. D heil'ger Geist, Du höchstes Gut, Allerbeilsamster Tröster, Bor Satans Macht fortan behüt Uns, die Christus erlöste Durch groß' Marter und bittern Tod; Bend ab all unsern Jamm'r und Noth; Darauf wir uns verlassen.

## Mr. 20.

Gigene Melodie.

Das Te Deum laudamus ber alten Kirche vor 490, ober ber sogenannte Ambroffinnische Lobgesang, werteuticht von Martin Luther 1533 (nach Anderen 1523) Cas welfverinnte fat. Driginal, welches übrigens felbt wieder bigs eine Bearbeitung eines noch älteren griedischen Pfalms aus bem 2ten ober Iten Jabrh. ift, wird in der lath. Kirche falt sonntäglich, besonderer an beben Kelten, gesungen. Auch in der englische fichhicken Kirche ift das Foderer der intergelmägiger Beitard. beit ber sonntäglichen Liningie. Die Mcl. ber luth. Ueberf. ist eigentlich 21.5 Bech. gefang für zwei Ebore befimmt, wie das (;) andeutet. Das Groß es bruckt singen beite Ebore gufammen.

- 1. Derr Gott, Dich loben wir: herr Gott, wir danken Dir!
  Dich, Bater in Ewigkeit:
  Ehrt die Welt weit und breit.
  All Engel und himmelsbeer:
  Und was dienet Deiner Ehr,
  Auch Cherubim und Seraphim:
  Singen immer mit hober Stimm:
  heilig ist unser Gott:
  heilig ist unser Gott!
  Der herre Zebaoth.
- 2. Dein' göttlich' Macht und herrlichfeit, Beb' über himmel und Erben weit.

(43)

Der heiligen zwölf Boten Zahl: Und die lieben Propheten all, Die theuren Märt'rer allzumal: Loben Dich, herr, mit großem Schall. Die gauze werthe Christenheit: Rühmt Dich auf Erden alle Zeit; Dich, Gott Bater im höchsten Thron: Deinen rechten und ein'gen Sohn; Den heiligen Geist und Tröster werth: Mit rechtem Dienst sie lobt und ehrt.

- 5. Du König ber Chren, Jesu Christ:
  Gott Baters em'ger Sohn Du bist.
  Der Jungfrau Leib nicht hast verschmäht:
  Ju 'rlösen das menschlich' Geschlecht.
  Du hast dem Tod zerstört sein' Macht:
  Und all' Christen zum Himmel bracht.
  Du sit 'st zur Nechten Gottes gleich:
  Mit aller Chr in's Baters Reich.
  Ein Richter Du zukünstig bist:
  Alles, das todt und sebend ist.
- 4. Nun hilf uns, herr, ben Dienern Dein: Die mit Dei'm Blut erlöset sein. Laß uns im himmel haben Theil: Mit ten heil'gen in ew'gem heil. hilf Deinem Bolt, herr Josu Christ: Und segue, was Dein Erbtheil ist, Wart und psieg ihr zu aller Zeit: Und beb sie hoch in Ewigseit.
- 5. Täglich, herr Gott, wir loben Dich: Und ehr'n Dein' Namen stetiglich. Bebüt uns beut, o treuer Gott: Vor aller Sünt' und Missethat. Sei uns gnädig, o herre Gott: Sei uns gnädig in aller Noth. Zeig uns Deine Barmberzigkeit: Wie unsre hoffnung zu Dir steht. Auf Dich hoffen wir, lieber herr: In Schanden laß uns nimmermehr! Am ein.

## Vor und nach der Predigt.

## Mr. 21. met. Berr Jefu Chrift, Dich zu und wend.

Eine neuere u ib leichter fingbare Bearbeitung bes ambrofianischen Te Deum laudumen, nach bem bleform Geigb. ber Generasinnebe von Julich, Cieve, Berg und Mart, u. and. Gigb.

- 1. Derr, unfer Gott, Dich loben wir! D großer Gott, wir banken Dir! Dich, Bater, Gott von Ewigkeit, Der Weltkreis ehret weit und breit.
- 2. All' Engel und tes himmels heer, Und was da dienet Deiner Ehr, Die Cherubim und Seraphim Lobfingen stets mit froher Stimm.
- 3. Sochheilig ist der große Gott, Jehovah, der Herr Zebaoth! Ja, heilig, heilig, heilig heißt Jehovah, Bater, Sohn und Geist.
- 4. herr, Deine Macht und herrlichkeit Geht über Ert und himmel weit. Der heiligen Apostel Zahl, Und bie lieben Propheten all',
- 5. Die theuren Märt'rer allzumal Dich loben stets mit großem Schall. Die ganze werthe Christenheit Rühmt Dich auf Erden weit und breit.
- 6. Dich, Bater, Gett im höchsten Thron, Und Deinen eingebornen Sohn, Den heil'gen Geist und Tröster werth Mit gleichem Dienst fie lobt und ehrt.
- 7. Du, höchster König Jesu Chrift, Des Baters ew'ger Cobn Du bist; Du ward'st ein Mensch, ber herr ein Knecht, Bu retten bas menschlich' Geschlecht.
- 8. Du haft bem Tod zerftört sein' Macht, Bum himmelreich bie Christen bracht, Du sip'st zur Nechten Gottes gleich Mit aller Ehr ins Baters Neich.

(45)

## Allgemeine Lob: und Danklieder

- 9. Ein Nichter Du zufünftig bist All's beg, was tobt und lebend ist, Nun steh, herr, Deinen Dienern bei, Die Dein Blut kaufte los und frei.
- 10. Laß uns im himmel haben Theil, Mit den heil'gen am ew'gen heil! hilf Deinem Bolk, herr Jesu Chrift, Und segne, was Dein Erbtheil ist!
- 11. Beschirm Dein' Rirch' zu aller Zeit, Erheb sie hoch in Ewigfeit! Täglich, herr Gott, wir loben Dich, Und banken Dir, herr, stetiglich!
- 12. Behüt und heut o trener Gott, Bor aller Gund und Miffethat! Sei und gnadig, o herre Gott! Sei und gnadig in aller Noth!
- 13. Zeig uns Deine Barmherzigkeit, Dein guter Geist uns stets begleit; Bir hoffen auf Dich, lieber Gerr! In Schanden lag uns nimmermehr!

## Mr. 22.

Eigene Melodie.

Martin Rinfart. Geb. furz vor bem Schluß bes breißigiabrigen Krieget, 1643 und bald allgemein eingeführt als bas acht vollsthumliche Deut fiche Te Deum R. 1 u. 2 nach Sirach 50, 24—26. B. 3 nach bem alten Gloria Patri ober bet fleinen Dorologie Engl. Ueberj. in Lyra Germ. II. 194, u. im Morav H. B. N. 562.

- 1. Nun banket alle Gott,
  Mit herzen, Mund und handen,
  Der große Dinge thut
  An uns und allen Enden;
  Der uns von Mutterleib
  Und Kindesbeinen an
  Ungählig viel zu gut
  Bis bieher hat gethan.
- 2. Der ewig reiche Gott Woll uns bei unferm Leben Ein immer fröhlich Herz Und edlen Frieden geben

## Vor und nach der Predigt

Und uns in feiner Gnad Erhalten fort und fort, Und uns aus aller Noth Erlöfen hier und dort.

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott, Dem Later und dem Sohne, Und Dem der beiden gleich Im höchsten himmelsthrone: Ihm, Tem dreiein'gen Gott, Wie es im Anfang war,\*) Und ist und bleiben wird Jehund und immerdar!

## Nr. 23. Eigene Melodie. Baul Gerharbt. 1653. Nach Sir. 50, 24—20.

- 1. Run banket All und bringet Ehr, Ihr Menschen in ber Weit, Dem, Deffen Lob ber Engel heer Im himmel stets ergählt.
- -. Ermuntert euch und fingt mit Schak. Gott unferm höchften Gut, Der seine Bunder überall Und große Dinge thut.
- 3. Der uns von Mutterleibe an Frisch und gesund erhält, Und wo fein Mensch uns helfen kann, Sich selbst zum helfer ftellt.
- 4. Der, ob wir ihn gleich hoch betrüb?, Doch bleibet gutes Muths, Die Straf' erläßt, die Schuld vergiebt, Und thut uns alles Gut's.
- 5. Er gebe uns ein fröhlich berz, Erfrische Geist und Sinn, Und werf all Angst, Furcht, Sorg und Schmerz In's Meeres Tiefe hin.

<sup>• 1.</sup> Knapp, Koch, taš N. Bürt., taš Cijen. u. anb. Gjąb. leien "eš," māhrent ts "Saumer u. Stip jīch irrig jūr "Er," baš Berl. u. anb. Gjąb. jūr "Der" tjāciben. Es ift gejendar Ukberl. ber unalten Dorelogie: Siout erat ab initio et ranc et semper et in secula seculorum, melde in ter engl. Ukberl. (As it was in the beginning. &c.) ebenfalls neutral verstander jūt.

## Allgemeine Lob, und Danflieder

- 6. Er laffe Seinen Frieden ruhn Auf Seiner Chriften Land, Er gebe Glud zu unferm Thun Und heil in allem Stand.
- 7. Er laffe Seine Lieb und Güt Um, bei und mit und gehn, Was aber ängstet und bemüht, Gar ferne von und stehn.
- 8. So lange biefes Leben mährt, Sei Er stets unfer Beil, Und bleib auch, wann wir von der Erd Abscheiden, unfer Theil.
- 9. Er brude, wenn bas herze bricht. Uns unfre Augen zu, Und zeig uns d'rauf sein Augesicht Dort in der em'zen Ruh.

Mr. 24. Mel. Mulin Gott in ber Bob fei Ghr.

306. 3alob Schiitz, guerst anenym erschienen 1673. Das einzige Lieb biefet Dichters. Gruntten 5 Mos 32, 3: "Gebt unfrem Get. allein tie Ebre." Engl. ubebers, in Lyra Germ II. 196: "All praise and thanks to God most bigb.' Fine and, im Morav. II. B. N. 556.

- 1. Sei Lob und Ehr bem höchsten Gut, Dem Bater aller Gute, Dem Gott, ber alle Wunder thut, Dem Gott, ber mein Gemüthe Mit Seinem reichen Troft erfüllt, Dem Gott, ber allen Jammer stillt; Gebt unfrem Gott die Ehre!
- 2. Es danken Dir die himmelsheer', D herrscher aller Ihronen, Und die auf Erden, Lust und Meer In Deinem Schatten wohnen, Die preisen Deine Schöpfermacht, Die Alles also wohl bedacht. Gebt unserm Gott tie Ehre!
- 3. Was unfer Gott geschaffen hat, Das will Er auch erhalten; Darüber will Er früh und spat Mit Seiner Gnabe walten:

## Vor und nach der Predigi.

In Seinem ganzen Königreich Ift Alles recht, ist Alles gleich. Gebt unserm Gott die Ehre!

- 4. Ich rief zum herrn in meiner Noth: Ach Gott, vernimm mein Schreien! Da half mein helfer mir vom Iod Und ließ mir Trost gedeihen. Drum dank, ach Gott, drum dank ich Diez Ach danket, danket Gott mit mir! Gebt unserm Gott die Ehre!
- 5. Der herr ist noch und nimmer nicht Bon Seinem Bolt geschieden; Er bleibet ihre Zuversicht, Ihr Segen, heil und Frieden. Mit Mutterhänden leitet Er Die Seinen stetig bin und her. Gebt unserm Gott die Ehre!
- 6. Wenn Troft und Sülf ermangeln muß Die alle Welt erzeiget;
  So kommt, so hilft der Ueberfluß,
  Der Schöpfer selbst, und neiget
  Die Vateraugen benen zu,
  Die sonsten nirgends sinden Ruh.
  Gebt unsern Gott die Ehre!
- 7. Ich will Dich all mein Lebenlang, D Gott, von nun an ehren;
  Man soll, Gott, Teinen Lobgesang Un allen Orten hören!
  Mein ganzes herz ermuntre sich,
  Mein Geist und Leib erfreue bich!
  Gebt unserm Gott bie Ehre!
- 8. Ihr, die ihr Christi Namen nennt, Gebt unserm Gott die Ehre!
  Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, Gebt unserm Gott die Ehre!
  Die falschen Gönen macht zu Spott;
  Der herr ist Gott, der herr ist Gott!
  Gebt unserm Gott die Ehre!

#### Allgemeine Lob: und Danklieder

9. So kommet vor Sein Angesicht Mit Jauchzen und mit Springen, Bezahlet die gelobte Pflicht, Und laßt und fröhlich singen: Gott, Gott hat Alles wohl bedacht, Und Alles, Alles wohl gemacht! Gebt unserm Gott die Ehre!

## 97r. 25.

Eigene Melodie.

Joadim Neander. Aus feiner "Buntesliedern." 1679. Ein Dantplalm bet neuen Bundes auf Grundlage von Pfalm 100 u. 103. Ein hochbegeistertes, schwungvolles und umgemein populäres Loblied, tas Lieblingslied bes Königs Friedrich Billehem III. von Preußen und vieler andern Christen. Engl. Ueberf, in H frithe Land of Luther p. 107.

- 1. Pobe ben herren, ben mächtigen König ber Ehren; Stimme, o Seele, mit ein zu ben himmlischen Chören! Kommet zu hanf! Psalter und harse wacht auf! Laffet ben Lobgesang hören!
- 2. Lobe ben herren, ber alles so herrlich regieret, Der bich auf Ablersgesieder so sicher geführet, Der bir beschert, Was bich erfreuet und nahrt; Dant es Ihm, innig gerühret!\*)
- 3. Lobe ben herren, ber tünstlich und fein bich bereitet, Der bir Gesundheit verliehen, bich freundlich geleitet; In wie viel Noth hat nicht ber gnädige Gott Ueber bir Flügel gebreitet!
- 4. Lobe ben herren, ber fichtbar bein Leben gefegnet, Der aus bem himmel mit Strömen ber Liebe geregnet. Denke baran, Was ber Allmächtige fann, Der bir mit Liebe begegnet.
- 5. Lobe ben Gerren; was in mir ift, lobe ben Namen Alles was Dem bat, lobe mit Abrahams Samen! Er ist bein Licht; Seele, vergiß es ja nicht; Lot Ihn in Ewigkeit! Amen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Co bas Berl., R. Burth., Bail. u. anb. Gifab., ftatt bes nifprunglichen, Der bich erhalt, Wie es bir felber gefällt, Saft bu nicht biefes verspuret?"

<sup>\*\*)</sup> Go lefen bas R. Burt, Baft, Eifen, u. and. Gigb , auch Anapp, fatt ber urfpr Gorm; "Cobenbe (namfich Geele), folloge guicht foliegen, wie einige Gigb baben) mit Umen."

## Mr. 26.

Gigene Melobie. Roachim Meanber. 1679.

- 1. 2Bunderbarer Rönig, Berricher von uns allen, Lag Dir unfer Lob gefallen! Deine Batergüte Saft Du laffen triefen Db wir schon von Dit megliefen. Bilf une noch, Start und boch Lag bie Bunge fingen, Lag bie Stimm erflingen!
- 2. Simmel, lobe prächtig Deines Schöpfere Ihaten Mehr, als aller Menschen Staaten! Großes Licht ber Gonnen, Schieße beine Strablen, Die bas große Rund bemalen! Lobet gern, Mond und Sterr.', Ceid bereit, zu ehren Einen folden Berren.
- 3. Waffer, Luft und Erbe, Ja Dein gang Gebiete Ist ein Schauplag Deiner Güte. Deiner Langmuth Ehre Wird durch neue Proben Immer berrlicher erhoben. D wie weit, D wie breit Ueber Berg und Sügel Stredt fie ihre Glügel!
- 4. Dou meine Geele, Ginge froblich, finge, Ginge beine Glaubenslieder! Was ben Dem bolet. Jaudge, preife, flinge! Wirf bich in ben Stanb barnieber: Er ift Gott Bebaoth, Er nur ift in loben hier und ewig broben!

## Allgemeine Lobe und Danklieder

5. Hallelujah bringe,
Wer ben Herren kennet,
Und in Christo Bater nennet!
Hallelujah singe,
Welcher Christum liebet,
Ihm von Herzen sich ergiebet!
D, wohl dir! Glaube mir,
Endlich wirst du droben
Ohne Sünd' Ihn loben.

## Mr. 27.

Gigene Melodie.

Andreas Gotter. Buerft gebrudt im Sallefden Gigb. 1998

- 1. Womit foll ich Dich wohl loben, Mächtiger Gerr Zebaoth?
  Sende mir dazu von oben Deines Geistes Kraft, mein Gott!
  Denn wie fann mein Lied erreichen Deine Gnad' und Liebeszeichen.
  Tausend, tausendmal sei Dir, Großer König, Dant dafür!
- 2. herr, entzünde mein Gemüthe, Daß ich Deine Bundermacht, Deine Gnate, Treu und Güte, Stets erhebe Tag und Nacht, Denn von Deinen Gnatenguffen Leib und Seele zeugen muffen. Taufent, taufentmal fei Dir, Großer König, Dank bafür!
- 3. Denf ich, wie ich Dich verlaffen, Wie ich häufte Schuld auf Schuld, So möcht ich vor Scham erblaffen, Bor der Langmuth und Geduld, Womit Du, o Gott, mich Armen haft getragen voll Erbarmen.
  Taufend, taufendmal fei Dir, Großer König, Dank bafür.
- 4. Ach ja, wenn ich überlege, Mit was Lieb' und Gütigfeit Du burch fo viel Wunder wege

## Dor und nach der Predigt.

Mich geführt die Lebenszeit: So weiß ich tein Ziel zu finden, Noch die Tiefen zu ergründen. Taufend, taufendmal fei Dir, Großer König, Dant bafür!

- 5. D wie hast Du meine Seele Stets gesucht zu Dir zu ziehn! Daß ich nicht bas heil versehle, Soll ich zu ben Wunden sliehn, Die mich ausgesühnet haben Und mir Kraft zum Leben gaben. Tausend, tausendmal sei Dir, Großer König, Dank bafür!
- 3. Bald mit Lieben, bald mit Leiden, Kamst Du, herr, mein Gott zu mir, Daß in Schmerzen und in Freuden Sich mein herz ergebe Dir, Daß mein gänzliches Verlangen Möcht an Deinem Willen hangen. Tausend, tausendmal sei Dir, Großer König, Dant bafür!
- 7. Mich haft Du auf Ablereflügeln Oft getragen väterlich,
  In den Thälern, auf den hügeln Wunderbar errettet mich;
  Schien gleich Alles zu zerrinnen,
  Ward doch Deiner hülf ich innen.
  Taufend, taufendmal sei Dir,
  Großer König, Dant dafür!
- 8. Fielen Tausend mir zur Seiten Und zehn Tausend um mich ber, Ließest Du mich voch begleiten Durch ber Engel starkes Geer, Und ben Röthen, die mich braugen, Bin ich wanderbar entgangen Tausend, tausendmal sei Dir, Großer König, Dank bafür!
- 9. Bater, Du baft mir erzeiget Lauter Gnat' und Gütigfeit,

## Allgemeine Lob: und Danklieder

Und Du haft zu mir geneiget, Jesu, Deine Frenndlichkeit; Und durch Dich, o Geist der Gnaden, Werd ich stets noch eingeladen. Tausend, tausendmal sei Dir, Großer König, Dank dafür!

10. Tausendmal sei Dir gefungen, Herr, mein Gott, Preis, Lob und Dant. Daß es mir bisher gelungen: Uch! laß meines Lebens Gang Ferner boch durch Jesu Leiden, Nur geh'n in die Ewigkeiten! Da will ich herr, für und für Ewig, ewig danken Dir!

### Mr. 28.

#### Gigene Melobie.

Johnn Menter. Geb. 1704, naddem bem Berf bas haus abgebrannt war; juerft gebr. 1726. Engl. Heberi. v. Mills, Horæ Germ. p. 136; "O that I had a thousand voices!" Eine and. in Lyra Germ. I. 170; "Oh would I had a thousand tongues."

- 1. D raß ich taufend Zungen hätte Und einen taufendfachen Mund! So stimmt ich damit in die Wette Aus allertiesstem Herzensgrund Ein Loblied nach dem andern an Bon dem, was Gott an mir gethan.
- 2. D daß boch meine Stimme schallte Bis babin, wo die Sonne steht! D daß mein Blut mit Jauchzen wallte, So lang es burch die Avern geht! Uch wär ein jeder Puls ein Dank, Und jeder Doem ein Gesang!
- 3. Was schweigt ihr benn, ihr, meine Kräfte ? Auf, auf, braucht allen euren Fleiß. Und stehet munter im Geschäfte In Gottes. meines Herren, Preis! Mein Leib und Seele schicke bick Und lobe Gott herzinniglich!

(54)

## Vor und nach der Predigt.

- 4. Ihr grunen Blätter in ben Balbern, Bewegt und regt euch boch mit mir! Ihr garten Blumen auf ben Felbern, Lobpreiset Gott mit eurer Bier! Für Ihn mußt ihr belebet fein; Auf, stimmet lieblich mit mir ein!
- 5. Ach Alles, Alles, was ein Leben Und einen Obem in sich hat, Coll fich mir gum Gehülfen geben Denn mein Bermögen ift zu matt, Die großen Wunder zu erhöh'n. Die allenthalben um mich ftebn.
- 6. Wer überftromet mich mit Gegen? Bist Du es nicht, o reicher Gott? Wer schützet mich auf meinen Wegen? Du, mächtiger Berr Zebaoth! Du trägst mit meiner Sündenschuld Unfäglich gnädige Geduld!
- 7. Auch für bas Kreuz will ich Dich loben, Das Du mir auferleget haft. Es zieht ben trägen Geift nach oben. Und ift mir eine leichte Laft. Ich frage nicht mein Fleisch und Blut, Die Bucht bes Baters meint es gut.
- 8. 3ch bab es ja mein Lebetage Schon viele taufendmal gespürt, Daß Du mich unter vieler Plage Bu Deinem Beile boch geführt. Unch in ber größeften Gefahr Wart ich Dein Trostlicht boch gewahr.
- 9. 3d will von Deiner Gute fingen, Co lange fich bie Zunge regt. 3d will Dir Frenten-Opfer bringen, Er lange fich mein Berg bewegt. Ja, wenn ber Minnt wird frajtlos fein, Co ftimm' ich noch mit Genfzen ein.
- 10. Ach nimm tas arme Yob auf Erben. Mein Gott 'n allen Gnaten bin. (55)

## Allgemeine Lobe und Danklieder

Im himmel foll es besser werden, Wenn ich bei Deinen Engeln bin. Da fing' ich Dir im böhern Chor Biel tausend Sallelujah vor.

Mr. 29. met. Wachet auf! ruft und bie Stimme.

Gerhard Tersteegen. 1731. Gin Lieb voll ber tiefften Anbetung. Es fintet fich bieber tieß in Ginen amerit. Gigb. (vem Er. Lit.) 2. 15), aber mit unrathiten Beranberungen, mit Austaffung von brei Setropben u. Busammengiebung von Pra 1 u. 2: "Großer Gott, mit Ehrfurcht bienen Dir Seraphin u. Cherubinen."

- 1. D Majestät,\*) wir fallen nieder,
  Bwar Du bedarsst nicht uns irer Lieder,
  Und ziemt und frommt Dein Lob so sehr.
  Bu Deinem Lob sind wir geboren,
  So theu'r erfaust, so hoch erforen:
  D Seligkeit, Dir geben Ehr!
  Bu Deinem Lobe nur
  Ist alle Creatur,
  Selig's Wesen!
  Wir tommen dann Und beten an,
  Im Geist und Wahrheit sei's gethan!
- 2. Die Seraphim und Cherubinen Dir Tag und Nacht mit Chrfurcht bienen Der Engel Schaaren ohne Zahl.
  Die höchsten Geister, die Dich fennen, Dich heilig! beilig! beilig! nennen, Sie jallen nieder allzumal.
  Ihr Seligsein bist Du,
  Dir schreibt man Alles zu.
  Amen, Amen!
  Auch wir sind Dein Und stimmen ein: Dn, Gott, bist unser Gott allein!
- 3. Die Aeltesten vor Teinem Ihrone, Sie beugen sich mit ihrer Arone; Der Erstlinge erwählte Schaar Sammt den ungählbar vielen Frommen Tie dort in weißen Aleidern kommen, Sie bringen Dir ihr Loblied dar:

<sup>\*)</sup> Richt : ,. Großer Gott," wie Anapp verandert hat . (56)

#### Dor und nach der Predint

Macht, Weisheit, herrlichkeit, Lob, Dant in Ewigkeit! Umen, Umen! Uuch wir find Dein Und stimmen ein: Du, Gott, bist unser Gott allein!

- 4. Sie loben Deine Thaten prächtig, Daß Du so groß, so gut, so mächtig, Göchifelig, würrig aller Ehr; Daß eitel Weisheit, Lieb und Treue In allen Deinen Wegen seie; Ihr Amen sagt unendlich mehr. Ihr Lob zu wenig ist, Dein Lob Du selber bist. Amen, Amen! Auch wir sind Dein Und stimmen ein: Du, Gott, bist unser Gott allein!
- 5. Durch Deinen Willen muß besteben, Was wir durch Dich geschaffen sehen; Dein Werk ist groß und wunderbar. Bon allem Du gelobt mußt werden Im Himmel, Meer und auf der Erden; Es stellet Deine Pracht uns dar; Dein Lob ist eingeprägt In allem, was sich regt.
  Umen, Amen!
  Unch wir sind Dein, Und stimmen ein: Du, Gott, bist unser Gott allein.
- 6. Die unter allen Nationen Bon Deinen Freunden bier noch wohnen Erheben Dich, In sel'ges Gut!
  Dich böchst vollkommen sie bekennen,
  Dich ihren Gott und Seilaud nennen,
  Der sie erkaust durch Ebristi Blut.
  Du bist ihr sel'ges Theil,
  Ihr Trost, ihr ganzes Seil.
  Amen, Amen!
  Auch wir sind Dein Und stimmen ein:
  Du, Gott, bist unser Gott allein!

## Allgemeine Lob: und Danklieder

7. Du wollst Dich selbst in und verklaren, Dağ wir Dich würdiglich verehren, Daß unfer Berg, Dein Beiligthum, Mit Deiner Berrlichkeit erfüllet, Durch Deine Gegenwart gestillet, Berfließ in Deiner Gottheit Rubm! Lich, unfer bochftes But, Erhebe Geift und Muth! Umen, Umen! Sallelujah, Sallelujah! Der herr ift groß und aut und nah!

Mr. 30. met. Lobe ben Berren, ben machtigen Ronig ber Ehren. Aus ben "Liebern einer Berborgenen." 1858. 1 Theff. 5, 18: "Seib bantba: in allen Dingen. "Geb. 1821.

- 1. Danket für Alles, ihr Rinder ber göttlichen Liebe! Lobet ben Bater, Gein Rath fei ench hell ober trube. Er ift's allein! Simmel und Bolle find Gein, Gein, alle mirfenden Tricbe.
- 2. Dautet für Alles! Denn Alles ift rein für bie Reinen; Danket für Alles! Denn Alles ift gut für bie Geinen. Traure nicht mehr, Bangende Geele fo febr, Rub in bem Emigen Ginen!
- 3. himmel und Erde, was will ich, was konnt ihr mir acben? Aermliche Gaben,-in Ihm ift bas ewige Leben! Einer ift Noth! Gelig, wer Dir, o mein Gott, Alles für Alles gegeben.
- 1. Wer will und scheiden von Dem, ber ba Alles burchbringet? Wer will betrüben, wenn Frieden fein Frendengeift bringet? Was enget ein, Wenn Er und Freiheit will fein, Die alle Knechtschaft bezwinget?
- 5. Wolfen und Dunkel, fie loben ben Ronig ber Ebreu; Donner und Blige, fie fonnen Gein Reich nur rermehren; (58)

## Dor und nach der Predigt.

Burdtbare Racht, Wo ber Gemitterfturm fracht, Mußt Du bas licht nicht gebaren?

5. Sunte und Trubfal, und seelenzerreißender Jammer, Bweifel und Angst, ter Berwesung erschreckente Kammer,
Trennung und Tod, Dienet ber Liebe Gebot,

Trennung und Lot, Dienet ber Liebe Gebot, Gleichwie bem Meister ber Hammer.

- 7. Nächte bes Tobes, fie hat ber Erlöfer gelichtet; Feindliche Kräfte, Er hat ihre Gerrschaft vernichtet; Er nahm fie ein, Stufen zum Throne zu sein Ihm, ber bie Welten einst richtet.
- 8. Fürst zu ber Rechten bes Baters, Du Saupt ber Bemeine, Dedt biese Belt noch Dein Walten mit tauschenbem Scheine.

Dienet boch Dir - Burgt uns tas Rreug nicht bafur? Satan, wie wenig er's meine!

9. Singt tenn, ihr Kinder bes göttlich geheileten Falles, Die ihr verloren einst Viel, boch gefunden nun Alles! Erhat's vollbracht! Seinist bas Reich und bie Macht,— Umen, wir banken für Alles!

## II. Gott der Bater und die Schöpfung.

1. Gottes Wefen und Gigenfchaften.

Mr. 31. Mel. Allein Gott in ber goh fei Ehr.

30h. Andreas Cramer. 1764. Nady Jefaj. 45, 5. 6. und Pf. 95, 1-8

- 1. Der herr ist Gott, und Keiner mehr, Frohlockt Ihm, alle Frommen!
  Der ist Ihm gleich, wer ist wie Er;
  So herrlich, so vollkommen?
  Der herr ist groß, Sein Nam ist groß!
  Er ist unendlich, grenzenlos
  In Seinem ganzen Wesen.
- 2. Er ist und bleibet, wie Er ist. Wer strebet nicht vergebens Ihn auszusprechen! wer ermist Die Daner Seines Lebens?
  Bir Menschen sind von gestern ber; Eh noch die Erde ward, war Er, Und eher als die himmel.
- 3. Des Ew'gen Thron umftrömt ein Licht. Das Ihn vor uns verhüllet; Ihn faffen alle himmel nicht, Die Seine Kraft erfüllet. Er bleibet ewig, wie Er war, Berborgen und boch offenbar In Seiner Werfe Wundern.
- 1. Wo wären wir, wenn Seine Araft Uns nicht gebildet hätte?
  Er fennt uns, fennet, was Er schafft, Der Wesen gange Kette.
  Bei Ihm ist Weisheit und Berstand, Und Er umspannt mit Seiner hand Die Erde sammt dem himmel.

11(1)

## Gottes Wesen und Ligenschaften.

- 5. Ift Er nicht nah? ift Er nicht fern? Weiß Er nicht Aller Wege?
  We ist die Nacht, da sich dem Gerrn Ein Mensch verbergen möge?
  Umsonst bullt ihr in Finsterniß,
  Was ihr beginnt; Er sieht's gewiß,
  Er sieht es schon von ferne.
- 6. Wer schüpt ben Weltbau ohne Dich, D herr! vor seinem Falle?
  Ullgegenwärtig breitet sich Dein Fittig über Alle.
  Du bist voll Freundlichkeit, voll huld, Barmberzig, gnädig, voll Geduld; Ein Bater, ein Berschoner.
- 7. Unsträflich bist Du! heilig, gut Und reiner als die Soune. Bohl dem, der Deinen Willen thut: Denn Du vergiltst mit Wonne. Du hast Unsterblichkeit allein, Bist selig, wirst es ewig sein, hast Freuden, Gott, die Fülle.
- 8. Dir nur gebühret Lob und Dank, Unbetung, Preis und Ehre. Kommt, werdet Gottes Lobgesang, Ihr alle Seine Heere! Der herr ist Gott, und Keiner mehr! Wer ist Ihm gleich? wer ist, wie Er, So herrlich, so vollkommen!
- Mr. 32. Mel. Wer weiß, wie nahe mir meln Ende. Rad Johann Scheffler (genannt Angelus Silefius, 1667
  - 1. Wott Bater, der Du allen Dingen Ein Anfang und ein Schöpfer bift, Der Du mit böchstem Vob und Singen Bon Allen Bater wirst gegrüßt:
    Gott Bater, sei in Ewigseit Gelobet und gebenedeit!

## Gottes Wesen und Eigenschaften.

- 2. Der Du von allen Ewigkeiten Uns zugedacht den eig'nen Sohn, Und Ihn am Ende vor'ger Zeiten Uns haft gefandt vom himmelsthron: Gott Bater, sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit!
- 3. Der Du uns haft in Ihm erforen, Eh Du gelegt ber Welt ben Grund, Und uns zu Kindern neugeboren, Aufrichtend einen ew'gen Bund: Gott Bater, sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit!
- 4. Du unerschöpfte Lebensquelle, Bon welchem alles Licht stammt her, Uns welchem ewig klar und helle Hervorströmt aller Güte Meer: Gott Bater, sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit!
- 5. Gott, Deine Tief' ift unergründlich Und unermeßlich Deine Macht; Dein Aufang ewig unerfindlich, Und unvergleichlich Deine Pracht: Gott Bater, sei in Ewigkeit Gelobet und gebenedeit!
- 6. Du, bem von tausend Engelchören Das heilig! heilig! heilig! seilig! scallt, Und ber bes himmels ew'gen heeren Gebeut mit mächtiger Gewalt:
  Oott Bater, sei in Ewigkeit
  Gelobet und gebenebeit!
- 7. Wieh, daß Dein Nam geheiligt werbe, Dein Neich zu und fomm auf die Welt, Dein Will' gescheh bier auf der Erde Wie in des boben himmels Zelt; Wieb unser Brod und in der Zeit, Dich aber selbst in Ewigseit.

(62)

## Bottes Wesen und Eigenschaften.

8. Erlaß die Schuld, wie wir erlassen, Führ und, herr, in Versuchung nicht; Nett und vom Uebel aller Magen Und bring und in Dein freies Licht, Daß Du von und in Ewigkeit Gelobt sei'st und gebenedeit.

Mr. 33. Gigene Melobie, Chriftian Burchtegott Gellert. Aus feinen "Geiftlichen Oben u. Liebern," 1757

- 1. Gott ist mein Lied, Er ist ber Gott ber Stärke, Groß ist Sein Nam', und groß sind Seine Werke, Und alle himmel Sein Gebiet.
- 2. Er will und fpricht's, So find und leben Welten, Und Er gebeut, so fallen burch Sein Schelten Die himmel wieder in ihr Nichts.
- 3. Licht ist Sein Kleid, Und Seine Wahl bas beste. Er herrscht als Gott, und Seines Thrones Beste Bst Wahrheit und Gerechtigkeit.
- 4. Unendlich reich, Ein Meer von Seligfeiten, Dhn' Anfang Gott, und Gott in ew'gen Zeiten! Herr aller Welt, wer ist Dir gleich?
- 5. Was ist und war In Himmel, Erd und Meere, Das kennet Gott, und Seiner Werke Heere Sind ewig vor Ihm offenbar.
- 5. Er ist um mich, Schafft, baß ich sicher rube; Er schafft, was ich vor ober nachmals thue, Und Er ersorschet mich und bich.
- 7. Er ist bir nab, Du sitest ober gebest; Db bu an's Meer, ob Du gen himmel flobest, So ist Er allenthalben ba.

 $(\omega)$ 

## Bottes Wejen und Gigenschaften.

- 8. Er kennt mein Fleh'n Und allen Rath der Seele; Er weiß, wie oft ich Gutes thu und fehle, Und eilt, mir gnädig beizusteh'n.
- 9. Er wog mir bar, Was Er mir geben wollte, Schrieb auf Sein Buch, wie lang ich leben follte, Da ich noch unbereitet war.
- 10. Nichts, nichts ist mein, Das Gott nicht angehöre. Herr, immerdar soll Deines Namens Chre, Dein Lob in meinem Munde sein!
- 11. Wer kann die Pracht Bon Deinen Bundern faffen? Ein jeder Stanb, ben Du haft werden laffen, Berkundigt feines Schöpfers Macht.
- 12. Der kleinste Halm Ist Deiner Weisheit Spiegel. Du Luft und Meer, ihr Auen, Ihal und Hügel, Ihr seid Sein Loblied und Sein Pfalm!
- 13. Du tränkst bas Land, Führst uns auf grüne Weiben; Und Racht und Tag, und Korn und Wein und Freuben Empfangen wir aus Deiner hand.
- 14. Kein Sperling fällt, Herr, ohne Deinen Willen; Sollt ich mein herz nicht mit bem Trofte stellen Daß Deine hand mein Leben hält?
- 15. Ist Gott mein Schub, Will Gott mein Retter werden, So frag ich nichts nach himmel und nach Erben Und biete selbst der hölle Trup.

## Mr. 34.

Ewigfeit.

Mel. Pfalm 84. Gerhard Tersteegen. 1738

1. Du, Gott, bist selbst Dir Drt und Beit, Der Ewige in Ewigkeit,

# Bottes Wesen und Ligenichaften.

Dhn' Anfang, ohne End und Schranken. Dein prächtig Heiligthum bist Du, Besity'st Dich ganz in einem Nu Dhn alle Aend'rung, ohne Wanken. Berlaß ich Zeit und Ort und mich, Gott, Ewigkeit, bann sind' ich Dich. Hallelujah, Hallelujah!

- 2. Du bift, Tuwarst, wirst immer sein, Unsterblichkeit hast Du allein; Mein Geist, Tein Sauch, hat's durch Dein Geben Es mag vergehn die ganze Welt, Db auch mein Leibesbau zerfällt, Du, Ew'ger, schenkst mir ew'ges Leben. Die arme Saat, der Leib, soll schön Durch Deinen hanch einst auferstehn. Hallelujah, hallelujah!
- 3. Mein Anfang und mein End bist Du, Der wahre Zielpunkt meiner Ruh, Mein Herzensschath, des Geistes Speise. Mein Wollen, Lieben, richt auf Dich, Daß ich nach Dir nur lauterlich, Du, meine Heimath, richt die Reise; Und durch Dich lebe allezeit, Du Ew'ger in der Ewigkeit. Hallelujah!

#### Allgegenwart und Allwiffenheit.

Mr. 35. Met. Wie groß ift bes Allmucht'gen Gite. Pfalm 139. Rad Chuarb Entb. 1838.

- 1. Der Du auf lichtem Throne figest, Und meines Lebens gange Bahn Mit bellem Flammenaug' burchbligest: Ich bete Dich, Urew'ger, an! Du weißt, wenn ich mich niederlege, Du weißt es, herr, wenn ich erwacht, Was ich im tiefsten Geist bewege, Was ich von ferne nur gedacht.
- 2. Wenn ich allein die Straffe mandle, Und wenn ich nach dem Wandeln rub,

# Bottes Wesen und Bigeuschaften.

Und alles, was ich benk und handle, Das wägst Du, herr, und prüfest Du. Bon heil'gen und besleckten Zungen Tönt unbemerkt kein Laut hervor: Im Flug ist er hindurchgedrungen, Und schlägt an Dein allwissend Ohr.

- 3. Denn ob kein Menschenaug Dich sabe, Doch bist Du oben, neben, vorn, Bist mir von allen Seiten nahe, Mit Deiner Liebe, Deinem Zorn.
  Mag ich mich freu'n, mag ich erbangen, Sohältst Du mich mit festem Band; Ich bin bedeckt, ich bin gefangen Unrettbar unter Gottes Hand.
- 4. Flög ich durch alle himmelestätten: Du thronest über'm himmelerund. Könnt ich mir in die hölle betten: Du bist im tiessten höllenschlund! Rähm ich der Morgenröthe Flügel Und schwänge mich durch Meer und Land: Im letten Thal, am letten hügel Ergreift mich Deine starte hand.
- 5. Dürft ich ben Finsternissen sagen:
  "Deckt mich, ihr Nächte, tief und schwer!"
  So wird die Nacht zu hellen Tagen,
  Und leuchtet flammend um mich her.
  Kein Dunkel kann so schwarz bedecken,
  Das nicht Dein Ange, Gott, durchbricht;
  Die Schatten flich'n mit bangen Schrecken,
  Und Finsternisse werden Licht.
- 6. Als in der Erde dunkeln Tiefen Noch unerschaffen mein Gebein, Und meines Geistes Kräfte schliefen, Da sahst Du mich und dachtest mein; Da schriebst Du meines Lebens Stunde In's heil'ge Buch, und Tag und Jahr, Als in dem weiten Weltenrunde Noch ihrer keins geschaffen war.

(66)

# Bottes Wesen und Eigenschaften

- 7. Wie find bes Ewigen Gebanken So wundervoll, so groß und hehr, Erhaben über alle Schranken, Und endlos, wie ber Sand am Meer! Ich zähle sie mit sel'gen Wonnen, Um stillen Abend fang ich au, Die lange Nacht ist hingeronnen, Die große Arbeit nicht gethan.
- 8. Mir ist ber Eine groß und theuer, Der aller Lüg' und Sünde flucht. Erprobe mich im glüh'nden Feuer, Db ich das Wahre, Gott, gesucht! Nie will ich geh'n der Göpen Pfate, Die Pfate, lodend, voll und breit; Führ Du mich, herr, ben Weg ber Gnade, Den Weg ber sel'gen Ewigkeit!

#### Beiligfeit und Gerechtigfeit.

Mr. 36. Mel. Werbe munter, mein Gemuthe.

Joh. Chriftian Zimmermann 1749. In allen neueren Gigb, fiebt biefes Liet in Diterto's Bermafferung. Anapp ift aber in ber 2ten Muft bes Lieberschapes mi Mecht zu bem viel fraftigeren und biblischern Orig, jurudgefehrt, welches wir bie mittheilen.

- 1. Gott! vor beffen Angesichte Nur ein reiner Wandel gilt, Ew'ges Licht, aus bessen Lichte Nichts als reinste Klarbeit quilt! Laß uns boch zu jeder Zeit Deinen Strabl ber heiligkeit So durch herz und Seele dringen, Daß auch wir nach heil'gung ringen.
  - 2 Du bift rein in Werk und Wefen, Und Dein unbestedtes Aleid, Das von Ewigkeit gewesen, It die reinste heiligkeit. Du bist beilig; aber wir, Großer Schönfer, steh'n vor Dir Als in einem Aleid voll Fleden, Die wir Dir umsoust versteden.

#### Bottes Wesen und Bigenschaften.

- 3. Nichts wird sonst von Dir geliebet.

  Bater, als was sich allein

  Deiner Heiligkeit ergiebet,

  Und sich sehnt, Dir gleich zu sein.

  Darum nimm Dich unser an,

  Deren herz nichts lieben kann,

  Uls was Dich zum Strasen treibet,

  Benn bem Fleisch die herrschaft bleibet.
- 4. Bas Dein Geift und herz ersinnet, Bas Dein weiser Wille thut, Bas Dein starter Urm beginnet, Ist stets heilig, rein und gut; Und so bleibst Du ewiglich, Da wir schwache Menschen Dich Durch das Bose, das wir üben, Stets von Jugend auf betrüben.
- b. Wen Dein Aug' in Lügen findet Und auf finstern Wegen gehn, Wen die Lust der Welt entzündet, Der kann nicht vor Dir bestehn. Du bist nur der Wahrheit Freund, Und den Uebelthätern seind. Uch, das muß uns Sünder schrecken, Und uns Furcht und Schmerz erwecken,
- 6. Tilge folde Furcht und Schmerzen! Du bist rein und machest rein; Drum schaff in und solche herzen, Die auch rein und heilig sei'n; Wasche sie, o böchstes Gut, Wasch und rein burch Christi Blut! Lag und, herr, Berstand und Willen Deinen heil'gen Geist erfüllen!
- 7. Hilf, o Bater, unfern Seelen, Glaubensvoll auf Dich zu fehn, Deinen ew'gen Weg zu mählen, Und ihn ohne Falfch zu gehn, Bis wir mit ber fel'gen Schaar Der Erlöften immerbar

# Bottes Wesen und Eigenschaften.

Beilig! Beilig! Beilig! fingen, Und Die reinsten Opfer bringen!

Gute. Liebe und Treue. Mr 37. mel. Gergliebster Zesu, was hast Du verbrochen. Pfalm 103. Bearbeitet von 3. U. Cramer. 1763.

- 1. Saudit unserm Gott mit freudigem Gemuthe! Er ift barmbergig und von großer Bute. Er gurnt nicht ewig, will mit Seinen Ruechten Nicht ewig rechten.
- 2. Er handelt nicht mit und nach unsern Gunden Und läßt verschonend uns bas nicht empfinden, Bas wir burch Migbrauch Seiner Gnatengaben Berichuldet haben.
- 3. Go weit ber himmel über Seiner Erbe, Bebt Ceine Gute über Ceine Beerbe, Rommt Seine Suld zu benen, Die Ihn lieben Und Gutes üben.
- 4. Wem bleibt Cein Antlit, wenn er's fucht, verborgen? Co weit ber Abend ferne ift vom Morgen. Entfernet Gott ber Gunbe Schuld und Schmerzen Bon unferm Bergen.
- 5. Wie sich erbarmt ein Bater seiner Kinder Co gern erbarmt ber Berr fich aller Gunder. Wenn fie auf Seine Onabenstimme boren Und fich befehren.
- 6. Er schlägt und beilt, verwundet, läßt genesen; Er weiß, ber Mensch ift ein gebrechlich Wefen; Er beutt baran, ber Leib and Staub und Erben Muß Afche werden.
- 7. Wie Gras verwelft, fo n.uffen mir vergeben, Die Blumen, wenn bie Binde brüber meben, Und unfre Stätte wird nach wenig Stunden Nicht mehr gefunden.
- 8. Von Ewigfeit zu Ewigfeiten mabret Die Liebe Gottes jedem, ber Ihn ehret.

(69)

#### Bottes Wefen und Bigenichaften.

D leite Du auch mich auf eb'nem Pfate, Du Gott ber Gnade.

9. So werb ich Deinen Frieden hier genießen, Mein Leben wird in hoffnung mir verfließen; Und bort werd ich mit Deinen Engelchören Dich ewig ehren.

# Mr. 38. Mel. Gott bes himmels und ber Erben. Benjamin Schmolt. 1705.

- 1. Weicht, ihr Berge, fallt, ihr hügel, Brechet alle Felfen ein! Gottes Gnade hat bas Siegel, Sie will unverändert sein. Lagt die Welt zu Trümmern gehn, Gottes Gnade wird bestehn!
- 2. Gott hat mir ein Wort versprochen, Gett hat einen Bund gemacht, Der wird uimmermehr gebrochen, Bis Er alles hat vollbracht; Er, die Wahrheit, trüget uicht; Was Er saget, das geschicht.
- 3. Seine Gnade foll nicht weichen, Wenn gleich alles bricht und fällt, Sondern ibren Zweck erreichen, Bis sie mich zufrieden stellt. Ift die Welt voll Seuchelei, Gott ist fromm und gut und treu.
- 4. Will die Welt den Frieden brechen, Sat fie lauter Krieg im Sinu, Gott balt immer Sein Berfprechen, So fällt aller Zweifel hin, Als war Er nicht immerdar Was Er war.
- 5. Laft Sein Antlig fich verstellen, Ift Sein Gerz boch treu gefinut Und bezeugt in allen Fällen, Daß ich Sein geliebtes Kind,

(70)

# Gottes Wesen und Bigenschaften.

Dem er beide Sande reicht, Wenn auch Grund und Boden weicht

- 6. Er will Friede mit mir halten, Wenn die Welt sich anch empört; Ihre Liebe mag erfalten, Uchtet doch mein Gott mich werth; Und wenn höll' und Abgrund brüllt Bleibt Er mir doch Sonn' und Schild.
- 7. Er, ber herr, ist mein Erbarmer, So hat Er Sich selbst genennt; Das ist Trost: so werd ich Armer Nimmermehr von Ihm getrennt; Sein Erbarmen läßt nicht zu, Daß Er mir was Leides thu.
- 8. Nun so soll mein gang Vertrauen Unkersoft auf Ihm beruhn; Felsen will ich auf Ihn bauen, Was Er fagt, bas wird Er thun. Erd und himmel fann vergehn, Sein Bund bleibet ewig stehn.

#### 27r. 39.

Ginene Melobie.

Chrift. Burdtegott Gellert. 1757. Gines feiner beliebteften und terbreitetfta

- 1. Wie groß ist bes Allmächt'gen Güte!
  Ist ber ein Mensch, ben sie nicht rührt?
  Der mit verhärtetem Gemütbe
  Den Dank erstickt, ber Ihm gebührt?
  Nein; Seine Liebe zu ermessen,
  Sei ewig meine größte Pflicht!
  Der herr hat mein noch nie vergessen,
  Bergiß, mein herz, auch Seiner nicht!
- 2. Wer hat mich wunderbar bereitet? Der Gott, der meiner nicht bedarf. Wer hat mit Langmuth mich gele tet? Er, dessen Nath ich oft verwarf. Wer ftarkt den Frieden im Gewissen, Wer gibt dem Geiste neue Kraft, Wer läßt mich so viel Gut's genießen? Ist's nicht Sein Arm, der Alles schasst?

#### Gottes Wesen und Bigenschaften

- 3. Blid', o mein Geift, in jenes Leben, Zu welchem du erschaffen bift, Wo du, mit Herrlichkeit umgeben, Gott ewig sehn wirst, wie Er ist. Du hast ein Recht zu diesen Frenden, Durch Gottes Güte sind sie dein; Sieh, darum mußte Christus leiden, Damit du könntest selig sein.
- 4. Und diesen Gott sollt ich nicht ehren, Und Seine Güte nicht verstehn? Er sollte rusen, ich nicht hören? Den Weg, den Er mir zeigt, nicht gehn? Sein Will' ist mir in's derz geschrieben, Sein Wort bestärft ihn ewiglich: Gott soll ich über Alles lieben, Und meinen Nächsten gleich als mich.
- 5. Dieß ist mein Dank, dieß ist Sein Wille, Ich soll vollkommen sein wie Er. So lang ich dieß Gebot erfülle, Stell ich Sein Vildniß in mir her. Lebt Seine Lieb' in meiner Seele, So tr. ibt sie mich zu jeder Pflicht; lind ob ich schon aus Schwachheit sehle, Herrscht doch in mir die Sünde nicht.
- 6. D Gott, laß Deine Güt' und Liebe Mir immerdar vor Augen sein!
  Sie stärk in mir die guten Triebe, Mein ganzes Leben Tir zu weibu;
  Sie tröste mich zur Zeit der Schmerzen, Sie leite mich zur Zeit des Glücks, Und sie besieg in meinem herzen
  Die Furcht des letten Augenblick!

# Mr. 40. Gigene Melodie.

Chrenfried Liebith 1768. Es ift im 20urt. Glab ju ftart veranbert. Etag Reberf, v. H. Mills in Horse Germ, p. 129: Our God is true! - Them is will ne'er forsale.

1. Gott ist getren! Sein Herz, Sein Baterherz Berläßt die Seinen nie. Gott ist getreu! im Woblsein und im Schmerz

#### Bottes Wifen und Eigenschaften.

Erfreut und trägt Er sie. Weicht, Berge, weicht; fallt hin, ihr Hügel! Mein Glaubensgrund hat dieses Siegel: Gott ist getreu!

- 2. Gott ist getren! Er ist mein treuster Freund ? Dieß weiß, dieß hoff' ich sest; 3ch weiß gewiß, daß Er mich keinen Teind Bu hart versuchen läßt.
  Er stärket mich, nach Seinem Bunde, In meiner Prüfung trübster Stunde.
  Gott ist getren!
- 3 Gott ist getreu! Er halt, was Er verheißt. Er sendet mir Sein Licht. Wenn tieses mir ten Weg zum Leben weist, So irr und gleit ich nicht. Gott ist kein Mensch, Er kann nicht lügen, Sein Wort ter Wahrheit kann nicht trügen. Gott ist getreu!
- 4. Gott ist getren! Er bandelt väterlich, Und was Er thut, ist gut.
  Sein Liebesschlag erweckt und bessert mich; Die Anthe meint es gut.
  Das Kreuz wird mir zur himmelsleiter,
  Der Kamps macht mich zum guten Streiter.
  Gott ist getren!
- 5. Gott ist getren! Er giebt ber bosen Welt Sein eingebornes Rind.
  Der Seiligste bezahlt bas lofegeld Für die, die Sünder sind.
  Gott macht den liebsten Sohn zum Bürgen, Er läßt 3hn martern und erwürgen.
  Gott ist getren!
- 5. Gott ift getreu! Mein Bater, beg ich bin, Sorgt für mein Seelenwohl.
  Sein Will und Wunfch, Sein Zwed und Sein Bemühw Ift, baß ich leben foll.
  Er reinigt mich von allen Sünden Und läßt mich Ruh in Christo finden.
  Gott ift getreu!

7

#### Bottes Wefen und Bigenschaften.

- 7. Gott ift getreu! Stets hat Sein Baterblick Auf Seine Rinter Acht. Er fieht's mit Luft, auch wenn ein irbifch Glud Sie froh und bantbar macht. Was und zu schwer wird, hilft Er tragen, Und endlich stillt Er alle Klagen. Gott ist getren!
- 8. Gott ift getren! Mein Berg, was fehlt bir noch. Dich ftete im herrn zu freun? Cei Gott getren und fürchte nichts; mag boch Die Welt voll Falschbeit sein! Gelbst falscher Bruber Neid und Tude Wirft mit zu Josephs Chr und Glude. Gott ift getreu!
- 9. Gott ift getreu! Bergiß, o Geel, es nicht, Wie gärtlich treu Er ist! Gott treu zu fein, fei deine liebste Pflicht, Weil bu fo werth 36m bift. Salt fest an Gott, sei treu im Glauben; Lag nichts den starken Trost dir rauben: Gott ist getren!

#### Mr. 41. Mel. Run fich ber Tag geenbet bat. Carl Joh. Philipp Spitta. 1833.

- 1. D Gott, mein Gott, fo wie ich Dich, In Deinem Worte find, Co bist Du recht ein Gott für mich, Dein armes, ichwaches Rind.
- 2. Wie bin ich boch fo berglich frob. Daß Du mein Bater bift, Und bag mein Berg Dich täglich fo Erfennt und auch genießt.
- 3. Ich bin voll Sünde, Du voll Gnab: 3ch arm, und Du fo reich ; 3d rath = und bulflos, Du baft Rath Und Rath unt That zugleich. (74)

- 4 Ich feh ringsum und überwärte, Da bist Du fern und nah; Und lege still die hand auf's herz, Und fühl's, Du bist auch ba.
- 5. Drum ift mir's herzlich lieb und werth, Dag Du bift, ber Du bift, Und alles, was mein Herz begehrt, Bei Dir zu finden ift.

# 2. Schöpfung und Erhaltung.

# Mr. 42. Mel. Gott fei Sant in aller Welt.

Gornin Mennber. Get. um 1677, nad Pfalm 148. Engl. Heberf. in Lyra Germ. H. 199: "Lo, heaven and earth, and sea and air, Their Maker's glory all declare; And thou, my soul, awake and sing, To Him the praises also bring," &c.

- 1. Dimmel, Erbe, Luft und Meer Zeugen von bes Schöpfers Chr; Meine Scele, singe bu Und bring auch bein Lob herzu!
- 2. Seht bas große Sonnenlicht, Wie es durch die Wolfen bricht! Mondesglang und Sternenpracht Loben Gott in stiller Nacht.
- 3. Ceht, wie Gott ber Erbe Ball hat gezieret überall! Wälber, Flur und jedes Thier Zeigen Gottes Finger hier.
- 4. Sebt, wie burch bie Lüfte bin Frijch und frob bie Bögel ziehn! Feuerflammen, Sturm und Wind Seines Willens Diener find.
- 5. Sebt ber Wasserwellen Lauf, Wie sie steigen ab und auf! Von ber Quelle bis zum Meer Rauschen sie bes Schöpfers Ebr.
- 6. Ad mein Wott, wie wunderbar Stellst Du Dich ber Geele bar! Drude tief in meinen Ginn, Was Du bift, und was ich bin!

- Mr. 43. mei. Mein Gott, bas Berg ich bringe Dir. Paul Gerhardt. Bor 1653.
  - 1. 3ch finge Dir mit Berg und Mund, Berr, meines Bergens Luft! 3ch sing und mach auf Erden fund. Was mir von Dir bewußt.
  - 2. Ich weiß, daß Du ber Brunn ber Gnad Und ew'ge Quelle feift, Daraus uns Allen früh und fpat Nur Beil und Gutes fleuft!
  - 3. Was find wir boch? was haben wir Auf diefer gangen Erd, Das uns, o Bater, nicht von Dir Allein gegeben-werd?
  - 4. Wer hat bas schone himmelszelt Soch über uns gefett? Wer ift es, ber und unfer Feld Mit Than und Regen nett?
  - 5. Wer wärmet und in Ralt und Froft? Wer schützt uns vor dem Wind? Wer macht es, bag man Del und Moft Bu feinen Beiten find't?
  - 6. Wer gibt und Leben, Rraft und Muth? Wer schützt mit ftarker Band Des goldnen Friedens werthes Gut In unferm Baterland?
  - . Ald herr, mein Gott, bas fommt von Dir, Du, Du mußt Alles thun! Du hältst die Wach an unfrer Thur Und läff'ft und ficher rubn.
  - 2. Du nähreft uns von Jahr zu Jahr, Bleibst immer fromm und treu, Beschirmft und mächtig in Wefahr Und ftehft und berglich bei!

(76)

- 9. Du trägst uns Sünder mit Geduld, Und schlägst nicht allzusehr; Um liebsten nimmst Du unfre Schuld Und wirst sie in bas Meer.
- 10. Wenn unser Gerze feufzt und schreit, Wirst Du gar bald erweicht, Und gibst und, was und hoch erfreut Und Dir zum Preis gereicht.
- 11. Du zählst, wie oft ein Christe wein, Und was sein Kummer sei; Kein stilles Ihränlein ist so klein, Du hebst und legst es bei.
- 12. Du füllst bes Lebens Mangel aus Mit bem, was ewig steht, Und führst uns in bes himmels haus, Wann uns die Erd' entgeht.
- 13. Drum auf, mein Gerze, sing und spring Und habe guten Muth! Dein Gott, ber Ursprung aller Ding, Ift selbst und bleibt bein Gut.
- 14. Er ift bein Schat, bein Erb', bein Theil, Dein Glanz und Freudenlicht, Dein Schirm und Schild, bein' Gulf' und hell Schafft Nath und läßt bich nicht.
- 15. Was fräufst du bich in beinem Sinr, Und grämst bich Tag und Nacht? Nimm drine Sorg' und wirf sie hin Auf ben, ber bich gemacht!
- 16. Hat Er dich nicht von Jugent auf Verforget und ernährt? Wie oft hat Er des Unglücks Lauf Jum Segen dir gefehrt!
- 17. Er hat noch niemals was versehn In Seinem Regiment; Nein, was Er thut und lätt geschehn, Das nimmt ein sel'ges End.

7\*

18. Ei nun, so laß Ihn ferner thun Und red' Ihm uicht darein, So wirst auch du im Frieden ruhn, Und ewig frühlich sein.

# Mr. 44. Mel. Run bantet Alle Gott. Rad Joh. D. Herrnichmibt. Bor 1723.

- 1. Wie berrlich ist Dein Ruhm,
  D Gott, in allen Landen!
  Die himmel und ihr heer
  Sind durch Dein Wort entstanden.
  Du sprichst und es geschieht,
  Gebeutst, so steht es da;
  Mit Allmacht bist Du mir
  Und auch mit Güte nah.
- 2. Du bist der Gott der Kraft,
  Dich preisen Erd' und Meere,
  Und Himmel predigen
  Die Bunder Deiner Ehre.
  Dich bet' ich dankbar an,
  Mein Heil kommt von dem Herrn;
  Du hörst des Menschen Flehn,
  Und bist ihm niemals fern.
- 3. Ach, wenn ich Deiner hulb, Mein Gott, gewürdigt werbe, Was frag ich außer Dir Nach himmel und nach Erbe? Im himmel bonnerst Du, Und Schrecken füllt bas Land; Doch fürcht ich nichts, benn Du hältst mich an Deiner hand!
- 4. Seh ich ben himmel an, Den Du, herr, ausgebreitet, Der Senne Majestät, Den Mond, ben Du bereitet, Dann sag ich: herr, was ist

Der Mensch, daß Du sein denkst, Und daß Du täglich uns Ungählig Gutes schenkt?

- 5. Wie Schafe laff'ft Du und Auf grüner Aue weiben, Mährst und mit Speif' und Irant, Küllst unfer herz mit Freuden. Du fahst mich, eh' ber Grund Der Welt geleget war, Stanbst meiner Mutter bei, Als sie mich Dir gebar.
- 6. Du wogst mein Glüd mir ab, Und Leiten, mich zu üben; Und meiner Tage Zahl War auf Dein Buch geschrieben. Du bist ber Armen Schuß, Der Sünder hort und Ruh; D Gott, ber gern verzeiht, Wie groß und gut bist Du!
- 7. Wem soll ich sonst vertrau'n, Als Dir, Du Gott ber Götter? Wen chren, als nur Dich, Mein Heiland und Erretter? Wie fauft ist Dein Beschl: "Gib mir bein Herz, Mein Sohn, Und wandle Meinen Weg!

  3ch bin bein Schild und Lohn!"
- 8. herr! Dein Webet ist heil, Dein Weg ist Fried' und Leben; Wie follt ich Dir, dem Gott Der Liebe, widerstreben! Umsonst lockt mich die Welt, Die breite Straßen zieht; Ich hasse ibren Weg, Weil mich Dein Auge sieht.
- 9. Auch wenn fein Mensch mich fieht Will ich bie Sunde flieben,

Tenn Du wirst Aller Werk Bor Dein Gericht einst ziehen. Ich will, wenn sich mein Fleisch Hinsehnt, wo Du nicht bist, Bedenken, daß mein Leib, D Gott, Dein Tempel ist!

10. Sollt ich Luft, Gold und Ruhm
Stolz zu erringen trachten?
Nein, Herr, wenn Du mich kennft
Mag mich die Welt verachten!
Du bist es, dem zum Dienst
Ich Leib und Seele weich;
Hilf, daß mein Wandel stets
Voll Deines Ruhmes fei!

# Mr. 45. Mel. Es ift das Seil uns tommen ber. Chrift. K. Gellert. 1757.

- 1. **W**enn ich, v Schöpfer, Deine Macht, Die Beisheit Deiner Bege, Die Liebe, die für alle wacht, Anbetend überlege:
  So weiß ich, von Bewund'rung voll. Richt, wie ich Dich erheben soll, Mein Gott, mein herr und Vater!
- 2. Mein Auge sieht, wohin es blickt, Die Bunder Deiner Berke, Der himmel, prächtig ausgeschmückt, Preist Dick, Du Gott der Stärke! Wer hat die Sonn' an ihm erhöht? Wer kleidet sie mit Majestät? Wer ruft dem heer der Sterne?
- 5. Wer mißt bem Winde feinen Lauf, Wer beißt die himmel regnen?
  Wer schließt ben Schooß ber Erden auf Mit Vorrath und zu segnen?
  O Gott ber Macht und herrlickeit!
  Gott, Deine Güte reicht so weit, So weit die Wolfen reichen!

- 4. Dich predigt Sonnenschein und Sturm, Dich preist ber Sand am Meere. Bringt, ruft auch der geringste Wurm, Bringt meinem Schöpfer Ehre! Mich, ruft der Baum in seiner Pracht, Mich, ruft die Saat, hat Gott gemacht! Bringt unserm Schöpfer Ehre!
- 5 Der Mensch, ein Leib, ten Deine hand So wunderbar bereitet!
  Der Mensch, ein Geist, den sein Berstand Dich zu erkennen, leitet;
  Der Mensch, ter Schöpfung Ruhm und Preis Ist sich ein täglicher Beweis Bon Deiner Güt' unt Größe.
- 6. Erbeb ihn ewig, o mein Geist! Erhebe Seinen Namen! Gott, unser Bater, sei gepreist, Und alle Welt sag Amen! Und alle Welt sürcht' ihren Herrn, Und hoff auf Ihn, und dien' Ihm gern! Wer wollte Gott nicht dienen?

# Mr. 46. Gigene

Gigene (neue) Melodie.

Bictor F. Strauf, geb. 1809. Auch aufgerommen von Lange in f. Cammtang 1844, u. von Rnapp in f Ev. Gigb. 1853.

1. Pob und Dank und Rubm und Ehre Sei dem Herrn der Himmelsheere, Der Gebirge, Land und Meere, Erd' und Himmel bereich schuf! Sternengang und Blipessschuelle, Sommer, Winter, Nacht und Helle, Denner, Stinrme, Flamm' unt Welle, Alles borcht auf Seinen Auf. Alle Morgensterne klingen, Alle Kinder Gottes singen; Preis und Rubm und Dank zu bringen. Ist ihr ewiger Berns.

(81)

- 2. Bild, darin Sein Bild sich spiegelt, Geist, tem Sein Geist sich entsiegelt, Dem Er Aug' und Mund entriegelt, Mensch, lobsingest du nicht auch? Dem Er Liebe, Kraft und Leben, Erd' und himmel bat gegeben, Solltest du Ihn nicht erheben, Nicht mit jedem Laut und hauch? Schmückt du, herz, nicht deine Pforten Ihn zu preisen aller Orten Mit des heiligthumes Worten: Blut und Feu'r und Opserrauch?
- 5. Seine Hand hat dich bereitet,
  Wundersam an's Licht geleitet,
  Schirmend sich um dich gebreitet,
  Ch' du Jhn und dich gefannt.
  Als Er Sonn' und Mond entzündet,
  Als Er Erd' und Meer gegründet,
  Als Er sich der Welt verfündet,
  Wurdest du bei Jhm genannt;
  Und wenn Welten vor Jhm zittern,
  Fels und Grund vor Jhm zerwittern,
  himmelssäulen selbst zerselittern,
  Sieh, da hält dich Seine Hand.
- Der ben Lenn nach Bente weiset,
  Der die jungen Naben speiset,
  Da ist, wo die Hindin treiset,
  Ihrer Frucht erbarmet sich;
  Der den Fisch in Tiesen bütet,
  Wenn das Meer in Stürmen wüthet,
  Der die Lerche, wenn sie brütet,
  Schützt vor der Schlange Stich;
  Der dem Nar sein Nest bescheidet,
  Der das Neh anf Tristen weidet,
  Der die Lilie berrlich fleidet:
  That Er Größtes nicht für dich?
- 5. Seinen Weist laß in bir walten, Dein Bild sich nach Ihm gestalten, Ihm bein Leben sich entfalten! (82)

Solden Preis verschmäht Er nicht. Und im herzensgrunde schalle, Daß die Lippe überwalle: Gott ist heilig über Alle, Und gerecht ist Sein Gericht. Weisheit sind des herrn Gedanken, Seine Macht keunt keine Schranken, Seine Treu' ist ohne Wanken, herrlichkeit Sein Angesicht!

# 3. Vorsehung und Weltregierung

Mr. 47.

(Bertrauen auf Gott.)

Gigene Melodie.

Ffalm 23. Rach bem Coaffbaufer und R. Bafler Gefangbud. Gine ber glungenften unter ben vielen peetischen Bearbeitungen biefes unvergleichlichen frienpfalme Davies.

- 1. Gott ist mein Sirt! Was mangelt jemals mir? Ihm folg ich fröblich nach. Er weidet mich auf grüner Une hier, Führt mich zum frischen Bach. Er labt mein herz mit Seiner Gnade, Und leitet mich auf sauftem Pface, Mit hirtentreu'.
- 2. Und wandr' ich auch bas finftre Thal hinab; Kein Unglück fürchte ich.

  Tu bist bei mir! Dein Stab, Dein Hirtenstab
  Ist Irost und Schuß für mich.
  Sei's benn, baß Jeinbe mich beneiben:
  Tu labest wich zum Mahl ber Freuden,
  An Deinen Tisch.
- 3. Du salbst mein haupt mit beil'gem Del und schenkst Mir volle Becker ein.
  Mein hirt, ter Du so gnädig mein gedenkst, Du wirst mir Alles sein.
  Du labest mich schon bier mit Frenden,
  Und bort wird ewig mich nichts scheiden Von Dir, mein heil!

(83)

Mr. 48. mel. Run ruben alle Balber. \*)

Paul Menuning. Get. 1633 nicht 1635) vor einer Gesantisbaftsteise nach Moetan n. zuerst gebr. 1642, nach 'einem fruben Tobe (1649.) Das Original bat 15 Str., wovon aber bie meiften Gjab. B. 6—9 u. B. 13—14 wegen specieller Besiehung auf jere Neise weglassen. Aber and in biefer Abfürzung ift es bas beste driftliche Neissiehung ein allgemeines Pilgerlieb voll Vertrauen auf ben allgegenwärtigen Schuf Gettes. Engl. Uebers. in Lyre Germ. II. 149.

- 1. In allen meinen Ihaten Lag ich den Höchsten rathen, Der Alles kann und hat. Er muß zu allen Tingen, Soll's anders wohl gelingen, Selbst geben [Segen,] Nath und That.
- 2. Nichts ist es spät und frühe Um alle meine Mühe; Mein Sorgen ist umsonst. Er mag's mit meinen Sachen Nach Seinem Willen machen; Ich stell's in Seine [Vater=] Gun3.
- 3. Es fann mir nichts geschehen, Als was Er mir ersehen, Und was mir selig ist. Ich nehm es, wie Er's giebet; Und was Sein Nath beliebet, Das hab auch ich [getrost] erkiest.
- 4. Ich traue Seiner Gnaden, Die mich vor allem Schaden, Vor allem Uebel schüpt. Leb' ich nach Seinen Sähen, So wird mich nichts verlehen Nichts sehlen, was mir sewig nüpt.
- 5. Er wolle meiner Sünden In Gnaden mich entbinden, Durchstreichen meine Schuld. Er wird auf mein Verbrechen Nicht gleich das Urtheil sprechen, Und haben noch [mit mir] Geduld.

(84)

<sup>\*)</sup> Dieß lieb bat auch eine eigene Melobie, bei welcher aber bie in Alammeen eingeschlichenen, nicht von Jiemming herrührenden Worte in ben lepten Beilen ausgelassen werten mussen.

- 6. Leg ich zum Schlaf mich nieber, Erwach' ich frühe wieber, Zieh ich von Ort zu Ort, Daheim, in fernen Landen, In Schwachheit und in Banden, So tröstet mich Sein [frästig] Wort.
- 7. hat Er es benn beschlossen, So will ich unverdrossen Un mein Verhäugniß gehn. Kein Unfall unter allen Wird je zu schwer mir fallen; Ich will [mit Gott] ihn überstehn.
- 8. Ihm hab ich mich ergeben,
  Bu sterben und zu leben,
  So bald Er mir gebeut.
  Es sei beut oder morgen,
  Dafür laß ich Ihn sorgen;
  Er weiß [allein] die rechte Zeit.
- 9. So sei nun, Seele, Seine Und traue Dem alleine, Der dich geschaffen hat! Es gehe, wie es gehe, Dein Bater in der Höhe, Weiß allen [beinen] Sachen Rath.

# Mr. 49

Eigene Melobie.

Georg Nexwert Geb. 1653, als ber Berf. in großer Armuth einen Brwets gettlicher Sun, arabren batte; guerft gebr. 1657. Ein claffifces Troflied oon Gettvertrauen nach bem Spruch: "Birf bein Anliegen auf ben herrn; Der wird bich verforgen," Pf. 55, 23. Engl. lleberf, in Lyra Germ. I. 152: "Leave God to order all thy ways."

1. Wer nur den lieben Gott läßt walten Und hoffet auf Ihn allezeit, Den wird Er wunderbar erhalten In aller Noth und Traurigkeit; Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, Der hat auf keinen Sant gebaut.

R

- 2. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, daß wir alle Morgen Beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid Mur größer durch die Traurigkeit.
- 3. Man halte nur ein wenig stille, Und fei doch in sich felbst vergnügt, Wie unsres Gottes Gnadenwille, Wie Sein' Allwissenheit es fügt; Gott, der uns Ihm hat auserwählt, Der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt.
- 4. Er fennt die rechten Freudenstunden, Er weiß wohl, wann es nüglich sei; Wenn Er uns nur hat treu erfunden Und merket keine Heuckelei; So kömmt Er,eh' wir's uns versehn, Und läffet uns viel Gut's geschehn.
- 5. Denk nicht in beiner Drangsalshipe, Daß du von Gott verlassen seift, Und daß Ihm der im Schooße sibe, Der sich mit stetem Glücke speist. Die Folgezeit verändert viel Und sebet Jeglichem sein Ziel.
- 6. Es find ja Gott fehr leichte Sachen, Und ist bem Höchsten Alles gleich, Den Neichen klein und arm zu machen, Den Armen aber groß und reich; Gott ist ber rechte Bundermann, Der bald erhöhn, bald stürzen kann.
- 7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, Berricht bas Deine nur getreu, Und trau bes himmels reichem Segen, So wird Er bei bir werben neu; Denn welcher seine Zuversicht Auf Gott sept, ten verläßt Er nicht!

(S6)

Mr. 50.

Gigene Melobic.

Panl Gerhardt. Buerft erschienen 1659. Eines feiner iconficu und beliebteften Lieber. Engl. Uteberf. in Lyra Germ. I. 200; "Shall I not sing praise to Thee," Fine antere von H. Mills, in Horse Germ. p. 141; "Shall I not His praise as staging."

- 1. Sollt ich meinem Gott nicht singen, Sollt ich Ihm nicht bankbar sein? Tenn ich seh in allen Dingen Wie so gut Er's mit mir mein'. Ist's boch nichts als lauter Lieben, Das Sein treues Herze regt, Das ohn' Ende hebt und trägt, Die in Seinem Dienst sich üben. Alles Ding mährt seine Zeit: Gottes Lieb' in Ewigkeit.
- 2. Wie ein Abler sein Gesieder Neber seine Jungen streckt, Also hat auch bin und wieder Mich des Höchsten Arm gedeckt. Alsobald im Mutterleibe, Da Er mir mein Wesen gab und das Leben, das ich hab und noch diese Stunde treibe. Alles Ding mährt seine Zeit, 2c.
- 3. Sein Sohn ift Ihm nicht zu thener, Rein, Er giebt Ihn für mich bin, Daß Er mich vom ew'gen Feuer Durch Sein theures Blut gewinn. D du ungegründ'ter Brunnen!
  Wie will toch mein schwacher Geist.
  Db er sich gleich boch besteißt, Teine Tief' ergründen können?
  Alles Ding währt seine Zeit, zc.
- 4. Seinen Geist, ben eblen Führer, Giebt Er mir in Seinem Wort, Daß Er werbe mein Regierer Durch bie Welt zur himmelspfort; Daß Er mir mein herz erfülle Mit bem bellen Glaubensticht, Das bes Totes Nacht burchbricht

Und bie Golle felbst macht ftille. Alles Ding mahrt seine Zeit, 2c.

- 5. Meiner Seele Wohlergehen Sat Er väterlich bedacht; Bill dem Leibe Noth entstehen, Rimmt Er's gleichfalls wohl in Acht. Benn mein Können, mein Bermögen Nichts vermag, nichts helsen kann, Kommt mein Gott und hebt mir an, Sein Bermögen beizulegen. Alles Ding währt seine Zeit, 2c.
- 6. Simmel, Erd' und ihre Heere Sat Er mir zum Dienst bestellt; Wo ich nur mein Aug' hintehre, Find ich, was mich nährt und hält. Thiere, Kräuter und Getreide, In den Gründen, in der Höh', In den Büschen, in der See: Ueberall ist meine Weide.

  Alles Ding mährt seine Zeit, 2c.
- 7. Benn ich schlafe, wacht Sein Sorgen Und ermuntert mein Gemüth, Daß ich alle liebe Morgen Schaue neue Lieb' und Güt'. Bäre nicht mein Gott gewesen, hätte mich Sein Ungesicht Nicht geleitet, wär ich nicht Bon so mancher Ungst genesen. Alles Ding währt seine Zeit, 2c.
- 8 Wie ein Bater seinem Kinde Riemals gang sein Herz entzeucht, Ob es gleich bisweilen Sünde Thut und aus den Schranken weicht: Also hält auch mein Berbrechen Mir mein frommer Gott zu gut, Will mein Jehlen mit der Ruth', Und nicht mit dem Schwerte, rächen Alles Ding währt seine Zeit, 20.

(88)

- 9. Seine Strafen, Seine Schläge, Db mir's gleich oft bitter icheint, Sind doch, wenn ich's recht erwäge. Schläge nur vom treusten Freund, Der mich liebet, mein gedenket, Und mich von der schnöden Welt, Die mich hart gefangen hält, Durch das Kreuze zu sich lenket. Alles Ding mährt seine Zeit, 2c.
- 10. Das weiß ich fürwahr und laffe Mir's nicht aus dem Sinne gehn: Christen-Kreuz hat seine Maße, Und muß endlich stille stehn. Wann der Winter ausgeschneiet, Tritt der schöne Sommer ein: Also wird auch nach der Pein, Wer's erwarten tann, erfreuet. Alles Ding mährt seine Zeit, 2c.
- 11. Weil benn weber Ziel noch Ende Sich in Gottes Liebe find't, Ei, so heb ich meine Hände Zu Dir, Bater, als Dein Kind: Bitte, wollst mir Gnade geben, Dich aus aller meiner Macht Zu umfangen Tag und Nacht Hier in meinem ganzen Leben, Bis ich Dich nach dieser Zeit Lob' und lieb' in Ewigkeit!

# 97r. 51.

#### Eigene Melodie.

Raul Gerhardt. Zuerst gebt. 1659, metrere Jabre vor seiner Amsentiekung, in Berlin (1666), mit welcher es also nichts zu thun hat. Es ist ein herrliches Trostlied, das schon sange auch in engl. Gigd, aber mit Abstrzungen, ober in zwei besonderen Symmen ("Commit thow all thy griefs," und "Give to tho winds thy seas") übergegangen ist. Das Driginal ist, wie die durchschossenen Ansangeworte zeigen, ein Alfrosiich auf den Trossprach Phalm 37, 5: "Besteld dem Herrn deine Wege und der führ Abstrümungen dier um so weniger ausgisse. Eine neuere engl. Ucters. s. in The voice of Christ. Life in Song. N. Y. 1859, p. 239.

1. Be fiehl du beine Wege, Und was dein herze frankt, Der allertreusten Pflege Deg, ber den himmel lenkt:

(89)

Der Wolfen, Luft und Winden Giebt Wege, Lauf und Bahn, Der wird auch Wege finden, Da dein Fuß gehen kann.

- 2. Dem herren mußt du trauen, Wenn bir's foll wohlergehn Auf Sein Werf mußt du schauen, Wenn dein Werf soll bestehn; Mit Sorgen und mit Grämen Und selbstgemachter Pein Läßt Gott Ihm gar nichts nehmen, Es muß erbeten sein.
- 3. Dein' ew'ge Treu' und Gnade, D Bater! weiß und sieht Was gut sei, oder schade Dem sterblichen Geblüt; Und was Du dann erlesen, Das treibst Du, starker Held, Und bringst zum Stand und Wesen, Was Deinem Nath gefällt.
- 4. Weg' hast Du allerwegen, Un Mitteln fehlt's Dir nicht; Dein Ihun ist lauter Segen, Dein Gang ist lauter Licht, Dein Werk kann Niemand hindern, Dein' Arbeit darf nicht ruhn, Wenn Du, was Deinen Kindern Ersprießlich ist, willst thun.
- 5. Und ob gleich alle Teufel Hier wollten widerstehn, So wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurude gehn:
  Las Er sich vorgenommen Und was Er haben will,
  Das muß boch endlich fommen Zu seinem Zwed und Ziel.
- 6. Hoff, o du arme Scele, Hoff und sei unverzagt!

Gott wird bich aus ber Sohle Da bich ber Aummer plagt, Mit großen Gnaden ruden! Erwarte nur die Zeit, Er wirst du schon erbliden Die Conn' ber schönften Treut

- 7. Auf, auf! gieb beinem Schmerze Und Sorgen gute Nacht; Laß fahren, was bein herze Betrübt und traurig macht! Bift du boch nicht Regente, Der Alles führen soll; Gott sigt im Regimente Und führet Alles wohl.
- 8. Ihn, Ihn laß thun und walter Er ist ein weiser Fürst Und wird sich so verhalten, Daß du dich wundern wirst; Wenn Er, wie Ihm gebühret, Mit wunderbarem Rath Das Wert hinausgeführet, Das dich befümmert hat.
- 9. Er wird zwar eine Weile Mit Seinem Troft verziehn Und thun an Seinem Ibeile, Als hätt' in Seinem Sinn Er beiner Sich begeben, Und follt'st du für und für In Angst und Nöthen schweben Fragt Er boch nichts nach dir.
- 10. Wird's aber sich besinden, Tag du Ihm tren verbleibst; So wird Er dich entbinden, Ta du's am mind'sten gländst. Er wird bein Gerze lösen Bon der so schweren Last, Tie du zu keinem Bosen Bisher getragen bast.

- 11. Wohl bir, bu Kind ber Trene, Du hast und trägst davon Mit Ruhm und Dantgeschreie Den Sieg und Ehrenfron! Gott giebt dir selbst die Palmen In beine rechte Hand, Und in singst Frendenpsalmen Dem, der dein Leid gewandt.
- 12. Mach End', o herr, mach Ende An aller unfrer Noth!

  Stärf unfre Füß' und hände, Und laß bis in ten Tod Uns allzeit Deiner Pflege Und Treu empfohlen fein:

  So gehen unfre Wege Gewiß zum himmel ein.

# Mr. 52.

#### Gigene Melodie.

Christoph Tiehe (Titius). 1663, bann etwas verändert von Gott 'riet Arnold 1700. In auch in's Schwedische, Malabarische und Englische (Lyss Sermanica, Sec. Series p. 264.) überseht.

- 1. Sollt es gleich bisweilen scheinen, Als verließe Gott die Seinen, D, so glaub' und weiß ich dieß: Gott hilft endlich boch gewiß.
- 2. Sulfe, die Er aufgeschoben, Sat Er brum nicht aufgehoben; Silft Er nicht zu jeder Frist, Silft Er boch, wenn's nöthig ift.
- 3. Gleich wie Bäter nicht bald geben, Bonach ihre Kinder streben So hält Gott auch Maß und Ziel; Er giebt wie und wann Er will.
- 4. Seiner fann ich mich getröften, Wenn tie Noth am allergrößten; Er ist gegen mich, Sein Rint, Mehr als väterlich gefinnt.

- 5. Trop bem Teufel! Trop bem Drachen! Ich fann ihre Macht verlachen; Trop bem schweren Krenzesjoch! Gott, mein Bater, lebet noch.
- 6. Trop bes bittern Todes Zähnen! Trop der Welt und allen benen, Die mir sind ohn' Urfach' feind! Gott im himmel ist mein Freund.
- 7. Lag bie Welt nur immer neiben; Will sie mich nicht länger leiben, Ei, so frag' ich nichts barnach: Gott ift Nichter meiner Sach'.
- 8. Will sie gleich mich von sich treiben, Muß mir boch ber himmel bleiben; Stößt sie feindlich mich hinaus, Geh' ich ein in's Baterhaus.
- 9. Welt, ich will bich gerne laffen, Was du liebst, das muß verblaffen; Teine Güter bringen Noth: Laffe mir nur meinen Gott!
- 10. Ach, herr! wenn ich Dich nur habe, 28all' ich fröhlich bis zum Grabe, Legt man mich gleich in tas Grab, Ginng, herr! wenn ich Dich nur hab.

# Mr. 53.

Gigene Melodie.

Berf unbet. Get, ber 1673, guerft gebr. im nurn berger Gigb, 1676, Engl utber, in Lyra Germ 11 250.

- 1. Alles ist an Gottes Segen Und an Seiner Gnad' gelegen Ueber alles Geld und Gut. Wer auf Gott die Hoffung sepet, Der behält ganz unverleget Einen freien Heldenmuth.
- 2. Der mich hat bisber ernähret, Und mir manches Wlüd bescheret, Ift nud bleibet ewig mein;

Der mich wunderbar geführet, Und noch leitet und regieret, Wird forthin mein helfer fein.

- 3. Viele mühen sich um Sachen, Die nur Sorg' und Unruh machen, Und ganz unbeständig sind; Ich begehr nach dem zu ringen, Was der Seele Aub kann bringen, Und man jest so selten sind't.
- 4. Hoffnung kann bas herz erquiden; Was ich müniche, wird fich ichiden, So es anders Gett gefällt.
  Meine Seele, Leib und Leben hab ich Seiner Gnab' ergeben, Und Ihm alles beimgestellt.
- 5. Er weiß schon nach Seinem Willen Mein Verlangen zu erfüllen; Es hat alles seine Zeit. Ich hab Ihm nichts vorzuschreiben; Wie Gott will, so muß es bleiben; Wann Gott will, bin ich bereit.
- 6. Soll ich bier noch länger leben, Will ich Ihm nicht wirerstreben; Ich verlasse mich auf Ihn.
  Ist boch nichts, bas lang bestehet, Alles Irrische vergebet,
  Und fährt wie ein Strom babin.

Mr. 54. Gig. Mcf. Ob. Achovah ist mein Licht u. Gnadensonne. (Pl. 27) Gottsried Arnold. 1697. A. Anary neurt biese Lieb über die göttliche Gnaberführung bas "tiessinnigke, gedausen- und erfahrungsreichte Kirchensiet, wed majestätischer Beisbeit." Feblt in fast allen amerik. Gigb. Engl. Ubere, in Lyra Jorm. I. 175: "How blest to all Thy followers, Lord, the road."

1. So führst Du boch recht selig, herr! die Deinen, Ja selig und boch meistens munderlich! Wie könntest Du es bose mit uns meinen, Da Teine Treu' nicht kann verlengnen sich? Die Wege sind oft krumm und boch gerad',

Darauf I u läff'ft bie Rinder zu Dir gehn, Da pflegt es munderseltsam auszusehn; Doch triumphirt zulest Dein hoher Rath.

- 2. Dein Geist hangt nie an menschlichen Geseten, So tie Bernunst unt gute Meinung stellt.
  Den Zweiselsknoten kann Dein Schwert zerseten Und lösen auf, nachtem es Dir gefällt.
  Du reißest wohl die stärtsten Band' entzwei;
  Bas sich entgegensett, muß sinken bin;
  Ein Wort bricht oft den allerhart'sten Sinn,
  Dann geht Dein Fuß auch burch Umwege frei.
- 3. Was unfre Klugbeit will zusammenfügen, Theilt Dein Berstand in Dft und Westen aus; Was Mancher unter Joch und Last will biegen, Sett Deine hand frei an ter Sterne haus. Die Welt zerreißt, und Du verknüpf st in Kraft; Sie bricht, Du bau'st; sie baut, Du reißest ein; Ihr Glanz muß Dir ein dunkler Schatten sein; Dein Geist bei Lotten Kraft und Leben schafft.
- 4. Will die Bernunft mas fromm und selig preisen, So hast Du's schon aus Teinem Buch gethan; Wem aber niemand will dieß Zengniß weisen, Den führst Du in der Still' selbst himmelan. Den Tisch der Pharisäer läßt Du stehn Und speisest mit den Sündern, sprichst sie frei. Wer weiß, was öfters Deine Absicht sei? Wer tann der tiessten Weisheit Abgrund schu?
- 5. Was Alles ift, gilt nichts in Teinen Augen; Was nichts ift, hast Du, großer herr, recht lieb. Der Worte Pracht und Nuhm mag Dir nicht taugen Du giebst die Krast und Nachdruck durch den Trieb Die besten Werke bringen Dir sein Yob, Sie sind verstedt, der Blinde geht vorbei; Wer Augen bat, sieht sie doch nie so frei; Die Sachen sind zu flar, der Sinn zu grob.
- 6. D herricher, fei von und gebeneteiet, Der Du und totteft unt lebentig machft

Wenn und Dein Geift ber Weisheit Schat verleihet So fehn wir erst, wie wohl Du für und wachst. Die Weisheit spielt bei und, \*) wir spielen mit. Bei und zu wohnen, ist Dir lauter Lust; Die reget sich in Deiner Baterbruft Und gängelt und mit zartem Kinderschritt.

- 7. Bald icheinst Du etwas hart uns anzugreisen; Bald fährest Du mit uns ganz fäuberlich. Geschicht's, daß unser Sinn sucht auszuschweisen, So weis't die Bucht uns wieder hin auf Dich. Da gehn wir denn mit blöden Augen hin, Du tüssest uns, wir sagen Besser zu; Drauf schenkt Dein Geist dem Herzen wieder Ruh' und hält im Zaum den ausgeschweisten Sinn.
- 8. Du kennst, o Vater, wohl das schwache Wesen, Die Ohnmacht und der Sinnen Unverstand; Man kann uns fast an unsere Stirne lesen, Wie es um schwache Kinder sei bewandt. Drum greisst Du zu und hältst und trägest sie, Branchst Vaterrecht und zeigest Muttertreu', Wo niemand meint, daß etwas Deine sei, Da hegst Du selbst Dein Schäflein je und je.
- 9. Also gehft Du nicht die gemeinen Wege; Dein Juß wird selten öffentlich gesehn, Damit Du siehst, was sich im Gerzen rege, Wenn Du in Dunkelheit mit und willst gehn. Das Widerspiel legst Du vor Augen dar Bon dem, was Du in Deinem Sinne hast; Wer meint, er hab den Borsah recht gesaßt, Der wird am End' ein Andres oft gewahr.
- 10. D Auge, das nicht Trug noch hencheln leibet, Gieb mir den scharfen Blid der Lanterfeit, Der die Natur von Gnade unterscheidet, Das eigne Licht von Deiner heiterkeit! Laß doch mein herz Dich niemals meistern nicht; Brich ganz entzwei den Willen, der sich liebt! Erweck die Lust, die sich nur Dir ergiebt, Und tadelt nie Dein heimliches Gericht.

e) Eprüdm 8, 30. 31.

- 11. Will etwa die Vernunft Dir widersprechen und schüttelt ihren Kopf zu Deinem Weg; So wollst Du ihre Festung niederbrechen, Daß ihre Höbe sich bei Zeiten leg. Kein fremdes Feuer sich in mir entzünd, Das ich vor Dich in Thorheit bringen möcht', Und Dir wohl gar so zu gefallen dächt. Uch selig, wer Dein Licht ergreift und sind't!
- 12. So ziehe mich benn recht nach Teinem Willen Und trag und beb und führ Dein armes Kind! Dein inures Zeugniß soll ben Zweisel stillen; Tein Geist die Furcht und Lüste überwind! Du bist mein Alles, benn Tein Sohn ist mein; Dein Geist reg sich ganz frästiglich in mir! Ich brenne nun nach Tir in Liebsbegier; Wie oft erquickt mich Deiner Klarheit Schein!
- 13. Trum muß tie Creatur mir immer tienen, Kein Engel schämt nun ter Gemeinschaft sich; Die Geister, tie ver Dir vollendet grünen, Sind meine Brüder und erwarten mich. Wie oft erquicket meinen Geist ein Kerz, Das Dich und mich und alle Christen liebt! Ist's möglich, daß mich etwas roch betrübt? Komm, Freudenquell! Weich ewig, aller Schmerz!

# Mr. 55. Mel. Lom himmel hoch, da fomm ich ber.

Nach bem Engl. v. W. Couper † 1800: "God moves in a mysterious way, b bem tiefen und fremmen, aber schwermitbigen 2f. a. 1773 in Olnen nach einer vereitelten Berfuch jum Selbstmerb geb. unter bem Tit.; "Light shining . ut "turkness."

- 1. Webeimnißvoll in tiefer Nacht Bollendet Gott, was Er bedacht; Er wandelt in dem tiefen Meer, Und fähret auf dem Sturm daher.
- 2. Er, beffen Beisbeit niemals fehlt, Legt Seinen Plan, ben Er gewählt, Hinab in heil'ge Tiefen still, Und that allmächtig, was Er will.

1

- 3. 3br bloben Beil'gen faffet Muth! Die Wolten, beren Wafferfluth Ihr fürchtet, find von Onaten voll. Die fich auf euch ergießen foll.
- 4. Treibt zweifelnte Gebanten fern. Und traut auf Guate froh tem Berrn, Der binter buntler Wolfenicidt Berbirgt ein freundlich Ungeficht.
- 5. Bas Er Gid porgesettet bell. Das reifet und erfüllt fich fcnell. Schmedt auch bie Anvove bitter mobl: Die Blum' ift fügen Duftes voll.
- 6. Der Unglaub' irret nab und fern, Bergeblich meistert er ben Beren; Gott Deutet felber Geinen Ginn. Und ftellt ibn einst voll Klarbeit bin.

# Mr. 56.

#### Gigene Melodie.

John Newton, geft. 1807: "Though troubles assall and dangers affright " (Aus ten "Olney Hyms," 1771-79.) Uebers. ren Friebrich Binfler geb. 1796.

- 1. Db Trubfal und frantt, Und Rummer und brudt, Bon Feinden bedrängt, Rein Freund und erquidt: Co bleibt und boch Eines,- Lag Alles geschehn, Bir achten bes Reines-: Der Berr mird's verfebn!
- 2. Der Boael ernabrt Und Rifden im Meer Die Nabrung gewährt, Beschert und nech mehr. Den Seinen wird nimmer Das Noth'ge entgebn, Das Wort gilt ja immer: Der herr wird's verfebn!
- 3. Dft mirb gmar bas Berg Bon Stürmen bebrobt: Das Elent macht Schmerz. Die Gunte macht Roth. Da feufit man ermudet: "Wie wird's und ergehn?" Doch ber und behütet. Der herr wird's verfehn!
- 4. Dem Rufe bes herrn, Wie Abraham bort, Geborchen wir gern, 3m Glauben an's Wort, Wohin Er und führet. Den Weg, ben wir gehn, Weiß Er, ber regieret. Der herr wird's verfebn! (98)

- 6. Zwar Kraft und Berdienst Besitzen wir nicht, Und Ruhm und Gewinnst Begehren wir nicht; Doch werden im Namen Des herrn wir bestehn. Er ist und bleibt Umen: Der herr wird's versehn!
- 6. Die Welt stellt und nach, Flößt Zweifel und ein: Wir seien zu schwach, Die hoffnung nur Schein. Doch wenn sie und qualet, Wir werben beim Flehn, Durch hoffnung beseelet: Der herr wird's versehn!
- 7. Db Satan ben Pfad Bon vorne besett, Der Glaube weiß Rath Und sieget zulett. Erkann uns nichtrauben,- Dhumächtig nur schmähn,-Das Wort und den Glauben: Der herr wird's versehn!
- 8. Und naht auch ter Tob, Mit brobenter Sand, Noch hat es nicht Noth, Uich Wort ift ein Pfant, Und jauchzen erblaffent: Der herr wird's versehn!

Mr. 57. Mcl. Auferstehn, ja auferstehn. Friedr. Moolph Krummacher. 1805. Engl. Uebers, in H. fr., the Land of Luther p. 49: "Yes! our Shepherd leads with gentle hand."

- 1. Sa, fürwahr, uns führt mit fanfter hand Ein hirt burch's Pilgerland Der bunkeln Erbe, Uns, Seine kleine heerbe. hallelnjah!
- 2. Wenn im Dunkeln auch Sein Säuflein irrt: Er wacht, ber tr ne hirt, Und läßt ben Seinen Ein freundlich Sternlein icheinen. Sallelujah!
- 3. Sicher leitet aus bes Tobes Gran'n Er uns zu grünen An'n, Bn frischen Duellen, Bu ew'gen Lebenswellen. Sillelujah!
- 4. Freundlich blickt Sein Ang' auf und herab. Sein sanfter Hirtenstab Bringt Trost und Friede; Er wachet Sich nicht mnde. Hallelujah!

5. Ja, fürwahr, Er ist getreu und gut; Auch unser Schickal\*) ruht In Seinen Armen. Sein Name ist: Erbarmen. Hallelnjah!

Nr. 58. Mel. Cb Triibsat uns frünft. Albert Knapp. Geb. 1826. Aus seiner Gebichtsammlung von 1854 © 252. Et Seitenstüd zu Pr. 56.

- 1. Nicht menschlicher Nath, Noch Erbenverstand Mag finden ben Psad In's himmlische Land. Der Pilger im Staube Muß trostles vergehn, Erlischt ihm ber Glaube: Der herr wird's versehn!
- 2. Zwar zittert bas herz, Wenn Stürme sich nahn, Vergist oft im Schmerz, Was Gott ihm gethan. Doch wird in dem Wetter Die Sonne vergehn? Sei fröhlich, dein Retter, Der herr wird's versehn!
- 3. Wenn Friede bir fehlt, Und irbifcher Sinn Dich mute gequalt, Dann wende bich bin Bu Golgatha's hügel Und opfre bein Flehn; Dort schimmert bas Siegel: Der herr wird's versehn!
- 1. Wenn sehnend bein Aug' Aufschauet zum Licht, Du seufzest: Ich taug In's heiligthum nicht; Dann wird vom Erbarmer Ein hauch bich umwehn. Sei fröhlich, bu Armer, Der herr wird's versehn!
- 5. Er kennet bein Gerg Von Ewigkeit her; Er mäget ben Schmerz Und prüft nicht zu fcwer. Den Seinen muß Alles Bum Besten geschehn; Der Tilger bes Falles, Der herr wird's versehn!
- 6. So wantelt fid's leicht In jeglichem Stant; Dein Jesus, Er reicht Dir gnätig bie Sant. Durch Nacht und burch Grauen, Durch Tiefen u. Sohn Führt froh bas Bertrauen: Der herr wird's versehn!
- 7. Und endet der Weg Un brobender Gruft, Noch glänzet der Steg In himmlischer Luft. Dort wintet der Glaube, hinüberzugehn, Und fingt auf dem Staube: Der herr wird's versehn!

<sup>\*)</sup> Urfpr. Dorflein

### Die Enne .

## 4. Die Engel.

Mr. 59. Met. Bom Simmel boch, ba tonin ich ber.

Rac bem Lat. bes Philipp Melauchthon, geft. 1560. Gine altere beutsche lleber von Paul Gber (1566) f. in Wadernagel's D. Rirdenlieb I @ 381.

- 1. Wir banken Dir, o herr ber Belt, Daß Du für Deinen Gobn bestellt Der Engel ungegählte Schaar Bu Dienern rein und himmlisch flar.
- 2. Gie schweben bin im em'gen Licht, Und schauen froh Dein Angesicht; Gie trinken Deines Wortes Quell, Dein Geist macht ihre Geister hell.
- 3. Doch schweben sie nicht als ein Traum Unthätig in dem himmelsraum, Sie treiben nicht ein mußig Spiel; Dein heil'ger Wille bleibt ihr Ziel.
- 4. Sie steigen auch vom himmelssaal Für Christum ab in's Erbenthal, Und lagern um bie Seelen sich, Die fromm und kindlich schau'n auf Dich.
- 5. Sie jauchzen, wenn ein Sünder weint, Und renevoll vor Dir erscheint, Daß nun ein neuer Burger frei Furs himmelreich gewonnen sei.
- 6. Sie haben jedes Kindlein lieb, Und buten es mit gartem Trieb, Damit es frube Dich verfteh, Und auf ber Bahn bes lebens geb.
- 7. Sie tragen, wenn ein Frommer stirbt Und glaubensvoll Dein Reich erwicht, Die freie Seele schmerzenlos Hinauf in Deinen Baterschoof.
- 8. Sie wachen stets in Deinem Neich, Den Winten und ben Flammen gleich, Und wenden ab viel Dran'n und List Des Feindes, ber nie säumig ist.

### Die Engel.

- 9. Drum flehn wir: herr, gieb Licht und Start' Auch uns zu jedem guten Wert, Wie Deine Engel für Dich glühn, Und sich in Deinem Dienst bemühn!
- 10. In ihren Reibn ja follen wir Auch ewig jauchzen einst vor Dir; D gieb, daß droben unser Mund Dein Lob mit ihnen mache kund!
- 11. Schwach steigt noch unser Lied empor, Doch einig mit dem Eugelchor. Du bist's, dem jeder himmel klingt, Und dem auch unsre Seele singt.
- 12. Laß Deine Engel um uns stehn, Wann wir zu Dir im Tempel flehn, Und nimm Dein Bolf, bas Dir vertraut, Dorthin, wo man im Sohn Dich schaut:

## Mr. 60. Mel. Run ruhen alle Wälber. Soh. Andr. Cramer. 1780.

- 1. Wer zählt ber Engel heere, Die Du zu Deiner Ehre, Dherr ber Welten, schufft? Sie freu'n sich, Deinen Willen Gehorsam zu erfüllen, Wie Flammen schnell, wenn Du sie rufst
- 2. Sie eilen, von Gefahren Den Frommen zu bewahren In seiner Pilgerzeit; Sie fren'n an Deinem Ihrone Sich einst auch seiner Krone, Wie ihrer eignen Seligkeit.
- 3 Bekehren sich die Sünder, Und werden Deine Kinder, Die Dir Dein Sohn gewinnt; Dann jauchzen ihre Lieber, Daß ihre neuen Brüder Dem Sündenfluch entrissen sind.

- 4. Sie jauchzen Deinem Sohne, Daß Du fie Ihm zum Lohne Für Seine Leiden giebst; Daß Du sie trägst und leitest, Zum himmel vorbereitest, Und zärtlich, wie ein Bater liebst,
- 5. In folder Weister Chören Dich ewig zu verehren, Gott, welche Seligfeit! Wer wird sie einst empfinden? Der, der bekehrt von Sünden, Sich Dir, wie sie, zu dienen frent.
- 6. Drum laß mich schon auf Erden Den Engeln ähnlich werden, Die selig vor Dir stehn; Damit ich ihnen gleiche In Deinem Freudenreiche, Und dort Dein Antlit möge sehn!
- 7. Dann lehren sie mich broben, Dich würdiger zu loben Mit neuem harsenklang; In Deinem heiligthume Wird bann zu Deinem Anhme Der ganze himmel ein Gesang.
- 5. Der Sundenfall. Sunde und Erlöfung
- Mr. 61. Mel. Wie groß ift bes Mumächt'gen Gute. Bfalm 51. Nach bem @ chaffbaufer Gfib. 1841.
  - 1. Laß, Gott, mich Sünter Gnate finten, Tilg mein Vergebn, erbarme Tick! D wasch mich rein von meinen Sünden, Von meiner Schuld bestreie mich! Schwer lastet auf mir mein Vergehen, Alch, ich erkenn es hell und klar; Und meine Missetbaten steben Vor meinen Augen immertar.

- 2. Un Dir allein hab ich gefündigt, Wefehlt vor Deinem Angesicht. Die Strafe, bie Du mir verfündigt, Sie ift gerecht, rein Dein Bericht. Ach, sieh, in Gund' bin ich gezeuget, In Gund' empfing bie Mutter mich. Blick in mein Berg, es ift gebeuget, Nach Licht und Wahrheit fehnt es fich.
- 3. D lehre mich, herr, gang entreden Die Fehler, die ich noch nicht seh! Entfünd'ge mich von allen Aleden. Und masche mich so weiß als Schnee Lag Freud und Wonne mich empfinden, Trag mit mir Armen noch Geduld; Berbirg Dein Aug vor meinen Gunben Und tilge alle meine Schuld.
- 4. Schaff in mir eine reine Seele, Ein Berg voll fester Zuversicht. Verwirf mich nicht, wenn ich noch fehle; nimm Deinen beil'gen Beift mir nicht. Dann zeig ich Irrenten die Pfate Des Beile, und führe fie gu Dir; Dann preift, Erbarmer, Deine Gnabe Mein ganges Berg voll Dantbegier.
- 5. Berr, öffne, Deinen Ruhm zu fingen, Den Mund mir, gieb mir froben Muth. Zwar Opfer wollt ich gerne bringen; Doch Weihrand willst Du nicht, noch Blut Ein Opfer giebt's, bas Dich erfreuet: Ein Beift, ber tief geangstigt flebt; Ein Berg, bas feine Schuld bereuet, Wird nicht von Dir, o Gott, verschmäht.
  - J. Hilf Deinem Bolt, erzeig Dich Allen Nach Deiner Gnad und Freundlichkeit. Dann werden, herr, Dir wohlgefallen Die Opfer mabrer Dankbarkeit; Dann wird Dich jeder Mund erheben,

(104)

Und jedes herz wird Dein Altar; Dann bringet Dir Dein Bolf fein Leben, Es bringt fich felbst zum Opfer bar.

## Mr. 62.

### Eigene Melodie.

Pajarud Spengler. 1525. Ein evangelisches Befenntnissied vom erfter und gweiten Abam, ober von ber Gnute und Erlöfung. Es bedarf allerdings einiger frachlichen Radbefferung, ift aber in manchen Gfigt. (3. B. and bem Pennf. Lutt. Pt. 85, , , Durch Neams Sunde nurben wir Auch ferblich, ftrafbar, Sunber" ic.) faft bis zur Unfenntlichseit veranbert.

- 1. Durch Abams Fall ist gang verberbt Menschlich Natur und Wesen.
  Das Gift hat sich auf und vererbt;
  Wir konnten nicht geuesen
  Dhi' Gottes Trost, Der und erlöst hat von dem großen Schaden,
  Darein die Schlang' Evam bezwang,
  Den Jorn auf sich zu laben.
- 2. Weil's benn die Schlang' dahin gebracht, Daß Eva abgefallen Bon Gottes Bort, das sie veracht't, Und dadurch zu-uns allen Gebracht den Iod: So war je noth, Daß uns nun Gott sollt geben Den lieben Sohn Lom Gnadenthron, In dem wir möchten leben.
- 3. Wie uns hat eine fremde Schuld In Adam all' verhöhnet:
  So hat uns eine fremde Huld In Christo all' versöhnet;
  Und wie wir all' Durch Adams Fall Sind ew'gen Iod's gestorben:
  Allso hat Gott Durch Christi Iod Erneuert, was verdorben.
- 4. So Er uns nun ben Sohn geschenkt, Da wir noch Teinde waren, Der für uns ist an's Areuz geheukt, Getödtet, aufgesahren, Auf daß wir sei'n Bon Tod und Pein

Erlöst, fo wir vertrauen Anf diesen hort, Des Baters Wort: — Wem wollt vor'm Sterben granen ?

- 5. Er ist ber Weg, bas licht, die Pfort', Die Wahrheit und bas leben, Des Baters Nath und ewig's Wort, Den Er uns hat gegeben Zu einem Schutz, Daß wir mit Trut Un Ihn fest sollen glauben; Darum uns bald Kein' Macht noch G'walt Aus Seiner Hand wird rauben.
- 6. Der Mensch ist gottlos und verflucht, Sein Seil ist ihm noch serne,
  Der Trost bei einem Menschen sucht,
  Und nicht bei Gott dem Herren.
  Denn wer ihm will Gin ander Ziel
  Dhn' diesen Tröster steden,
  Den wird gar bald Satans Gewalt
  Mit seiner List erschrecken.
- 7. Wer hofft auf Gott und Ihm vertraut, Wird nimmermehr zu Schanden; Denn wer auf diesen Felsen baut, Db ihm gleich stößt zuhanden Biel Unfalls hie, hab' ich doch nie Den Menschen sehen fallen, Der sich verläßt Auf Gottes Troft; Er hilft den Gläub'gen allen.
- 8. Ich bitt, o herr, and herzensgrund, Du wollst nicht von mir nehmen Dein heil'ges Wort aus meinem Mund! So wird mich nicht beschämen Mein' Sünd' und Schuld; In Deine huld Set ich all mein Vertranen; Wer sich nur fost Darans verläßt, Der wird ben Iod nicht schauen.
- 9. herr, meinen Füßen ift Dein Wort Gleich einem Morgensterne,\*)

<sup>•)</sup> Urfprünglich : "Ein' breinenbe Lucerne, Gin Licht, bas mir ben Weg weist fort ; Co biejer Wergensterne," ic. (106)

Ein Licht in einem bunkeln Drt, Mir lenchtent nah und ferne. Belehrt von Dir, Berstehen wir Den Werth ber hohen Gaben, Die Gottes Geist Uns g'wiß verheißt. Die Hoffnung barauf haben.

- Mr 63. Gig. Mel. Cb.: Bert, gur Bucht in Deinem Grimme. (Pl 36.)
  - 1. Uch, was bin ich, mein Erretter Und Bertreter Bei dem unsichtbaren Licht! Sich, ich lieg in meinem Blute; Denn bas Gute, Das ich will, bas thu ich nicht.
  - 2. Ach, was bin ich, mein Erbarmer! Sich, ich Armer Bin ein Strohhalm vor dem Wind; Wie ein Weberschifflein schießet, So verfließet Aller Menschen Thun geschwind.
  - 3. Ach, was bin ich, mein Erlöser! Täglich böser Find ich meiner Seele Stand. Trum, mein Felser, nicht verweile; Jesu, eile, Neiche mir die Gnadenhand!
  - 4. Ach, wann wirst Du mich erheben Bu bem Leben?
    Romm, ach fomm, und hilf mir boch! Elend fann Dich bald bewegen;
    Yanter Segen
    Wirst Du lassen fließen noch.
  - 5. Tropig und verzagt im herzen, Trag ich Schmerzen, Und es ift mir leid bazu. (107)

höre mich, hör an das Qualen; Urzt der Seelen, Schaffe meinem herzen Ruh!

6. Gieb, daß mir der Tod nicht schade; herr, gieb Gnade, Laß mich sein Dein liebes Kind! Ein Demüthiger und Kleiner, Aber Reiner Endlich Gnad' und Ruhe find't.

## Mt 14. Mel. Ach Gott vom Simmel fieb barein. Laurentine Laurentii, geft. 1722.

- ! Ad Gott! es hat mich ganz verderbt Das boje Gift der Sünden, Die mir von Adam angeerbt, Wo soll ich Acttung finden? Es ist mein Elend viel und groß; Es ist vor Deinen Angen bloß, Wie tief mein Herz verdorben.
- 2 Wie schredlich ift nicht mein Berstand Mit Finsterniß umbüllet; Der Will' ist von Dir abgewandt, Mit Bosheit angefüllet; Und die Begierden sind geneigt, Die Luft, die aus dem Herzen steigt, Im Werke zu vollbringen.
- 3 Mir fehlt die Kraft, Dich höchftes Gut, Bu tennen und zu lieben; Singegen regt sich Fleisch und Blut Mit sundenvollen Trieben.
  Dich fürcht ich und vertrau Dir nicht, Ich unterlasse meine Pflicht, Und thu, was Dir entgegen.
- 1. Wer fagt, wie groß ber Gränel fet, Der Leib und Geel' befledet? Wer macht mich von bem Ansfaß frei Der mein herz angestedet?

(105)

So groß die Noth, so hart dieß Joch, So wenig weiß ich Armer doch Mich davon los zu reißen.

- 5. Doch jest komm ich in mahrer Reu', Und bitte Tich von Gerzen, Mein Jesu! bilf und mach mich frei Bon meinen Sündenschmerzen, Bon allem, was mich noch beschwert, Und meine Lebenstraft verzehrt! Sonst muß ich untersinken.
- 6. Wen ruf ich sonst um Nettung an, Als Dich, mein Heil und Leben! Du bist's allein, ber belsen kann, Du mußt mir Nettung geben: Drum mach mich burch Dein Blut und Tok Bon Sünden rein, daß ich vor Gott Gerecht ersunden werde.
- 7. Du weißt, o Jesu! was mir sehlt, Du kannik, nach Deinem Willen, Die Noth vertreiben, die mich qualt, Und meinen Jammer stillen; Du willst es auch, drum trau ich sest, Daß Du mich nicht in Angst verlässist, Du heißist und bist ja Jesus.

Mr. 65. Met Bon Bergen lieb' ich Dich, herr, meine Starte. (Pf. 18 Gerhard Terfteegen. 1731.

- 1. D Jesu, schan, ein Sünder gang beladen Sich beugen will vor Deinem Ihron ber Gnaten; Berstoß mich nicht, Du tiefe Liebe, Du, Uch, bringe mein gestörtes Berg in Anh!
- 2. D Gottes Lamm, o Jesu, mein Erlöser, Die Sünd' ist groß, boch Deine Unade größer! Was soll ich Dir, Du Menschenbüter thun? Es ist geschehn, ich seh und fühl es nun.

- 3. Ich fühl es nun, mein Berg ift gang bedrücket Und aus ber Noth Dir Diese Cenfrer ichidet: Du baft mich felbit gerfnirichet und verwund't. Mach mich anch felbit, o Geelenargt, gefund!
- 4. 3ch will mich gern in Staub und Afche schmiegen, Mur lag mich nicht in meinen Gunten liegen, Umfaffe mich, Du Meer ber Freundlichkeit; Ein armer Burm um freie Onade fcreit.
- 5. Ad, ichau mich an, ich lieg zu Deinen Füßen, Dein theures Blut besprenge mein Gewiffen. Dein Gnadenwort mein Berze stille mir Und wirke brin Freimutbigkeit zu Dir!
- 6. Nimm endlich bin bie Laften, Die mich bruden; Erlose mich von Satans Macht und Striden! Ach, tödte gang ber Sünden Lust in mir. Dein Liebesblick gieh Berg und Ginn zu Dir!
- 7. Ach, halte mich, fouft werd' ich immer fallen! Lag mich boch Dir gefällig fein in Allem. Regiere Du im Herzen nur allein. Lag ewiglich ba feine Gund' binein!
- 8. 3ch bin fo schwach, ich bin fo gang elendig; Ernen're mich burch Deinen Beift inwendig. Daß ich binfort in unverrückter Treu' Un Dir nur fleb und Dir gehorsam sei!

#### Mr. 66. Mel. 23a8 Gott thut, bas ift moblaethan. Allbert Anapp, geb. 1798.

- 1. D Schöpfer, welch ein Chenbild Erschufft Du Dir and Erbe! Wie ftand Dein erfter Mensch so mild, Mit himmlischer Weberde; Bang obne Gund', Gin Gottesfind, Weschmüdt mit Deinem Siegel. Der Liebe reiner Spiegel!
- 2. Dieß war Dein Bilb. Bolltommenbeit Dien fein erbab'ner Abel; Er wußte nichte von Sterblichkeit, Und nichts von Fluch und Tabel.

(110)

Kraft ohne Drud, Das war fein Schrud, Sein Uthem Lieb' und Freude, Die Unschuld fein Geschmeite.

- 3. Auf Lebenspfaden wolltest Du Sanst seine Seele leiten, Und höber führen immerzu In's Licht ber Ewigfeiten, Damit sie ganz Im hellsten Glanz Dein Wunderbild ber Ehre Bor allen himmeln wäre.
- 4. Weh und! wie furz im Erdenthal War dieses schöne Leben!
  Wie ward des heil'gen Bildes Strahl Bon Finsterniß umgeben!
  Der Tod drang ein In Mark und Bein;
  Der Bater kam zu Falle,
  Niß nach die Kinder alle.
- 5. Drum siechen wir von Aram her, Drum sterben wir so frühe; Drum ist bas Leben öd' und schwer Und voller Sündenmühe; Drum slieben wir, D Gott, vor Dir Und Deines Jornes Drohen, Wie Aram einst gestohen.
- 6. Drum ist fein Frieden im Gebein, Kein heit'rer Blick nach oben; Stumm bleibt bas herz mit seiner Pein Kann Dich nicht findlich loben; Und soll's nun hin Jum Grabe ziehn, So muß es sich verklagen, Und im Gericht verzagen.
- 7. D Jesu, Licht vom Anbeginn, Komm wieder in die Seele, Damit sie mit zerbroch'nem Sinn Dir wieder sich vermähle! Warst Du ihr Licht Bon Ansang nicht! Ja komm, o Lebensquelle, Und mach uns wieder helle!

- 8. Du wurdest Fleisch, o Gottessohn!
  Weir könnten Dich nicht fassen,
  Wenn Du Dich nicht vom himmelsthron
  Bu uns berabgelassen.
  Dein Geist und Tod Tilgt unfre Noth;
  In uns ist die Berwesung,
  In Dir ist die Genesnug.
- 9. Jauchzt Ihm, ihr Stern' am himmelsrunde Nun ist Er unser Leben. Frohlocke, Volk vom neuen Bund, Und komm, dich Ihm zu geben! Ja, Christi Iren', Die schafft uns neu Zu Gottes Ebenbilde! Hils uns, du ew'ge Milde!

## Mel. Ach Gott und herr, wie groß und schwer. Bietor Friedr. Strauß, geb. 1809.

- 1. Weh bes Gerichts! D Gott bes Lichts, Wohin find mir gerathen? Uns heiligkeit In Sündenleid, In Schuld und Miffethaten!
- 2. Wie heilig stand Lon Deiner hant Der Meusch im Paradicse; Ihm ward Dein Wort, Auf daß er bort Dich im Gehorsam priese!
- 3. Er übertrat Durch Satans Nath; Er riß von Deinem Gerzen, Ans Deinem Schooß Niß er sich los Schuf Sünd' und Jod und Schmerzen.
- 4. Sin ift Dein Bild Berftört, verhüllt, Berfinstert an und allen! Mit ihm find wir, herr Gott, von Dir, Ach allzumal gefallen!
- 5. Der Sünde Trng Und Schuld und Fluch Hält alle Welt umschlungen. Ach Gott, vor Dir, Wer, wer ist bier, Den nicht ihr Gift durchtrungen?

(112)

## Der Erlösungerathichluß.

- 6. Dein' Liebesgluth, Du felig Gut Ward uns zu Zornesflammen, Dein fegnend Licht Zum Strafgericht, Das Alle muß verdammen.
- 7. Wohin wir ziehn, Wie weit wir fliehn: Mit uns gehn Fluch und Sünde; Angft, Eleud, Noth, Bulest ber Tob; Dann brau'n ber Hölle Schlünde.
- 8. Herr! wollst uns ziehn, Daß wir hinstiehn Wo wir Errettung finden: Bu Dir, herr Christ, Der kommen ist Für uns zu überwinden!
- 9. Bei Dir ift Nath Und Troft und Gnad', Gerechtigkeit und Leben; Du haft aus huld All unfre Schuld Gebüßt, verföhnt, vergeben!
- 10. D herr, voll Treu', Schaff Dir uns neu, Daß wir bem Born entgehen, Und nach bem Tod, Frei aller Noth, Im Paradies Dich sehen.

## 6. Der Erlöfungerathichluß.

## Mr. 68.

Eigene Melodie.

Martin Luther, 1523. Engl. Ueberf. in The Voice of Christian file to Bong, p. 231.

- 1. Nun freut euch, liebe Chrifteng'mein', Und last und fröhlich springen, Tag wir getroft und All in Ein' Mit Yust und Viebe singen, Las Gott an und gewendet bat, Und Seine siße Loundertbat; Gar theu'r bat Er's erworben.
- 2. Tem Tenfel ich gefangen lag, Im Iod war ich verloren; Mein' Sund' mich qualte Nacht und Tag, Darin ich war geboren;

(113)

## Der Erlösungerathichluß.

Ich fiel auch immer tiefer brein, Es war fein Gut's am Leben mein ; Die Gund' hatt' mich befeffen.

- 3. Mein' gute Werk', die galten nicht, Es war mit ihn'n verdorben; Der frei' Will' haßte Gottes G'richt, Er war zum Gut'n erstorben; Die Angst mich zu verzweiseln trieb, Daß nichts benn Sterben bei mir blieb; Zur Hölle mußt ich sinken.
- 4. Da jammert' Gott von Ewigkeit Mein Elend ohne Magen; Er dacht an Sein' Barmberzigkeit Und wollt mir helfen laffen; Er wandt zu mir Sein Laterherz, Es war bei Ihm fürwahr kein Scherz: Er ließ's Sein Bestes kosten.
- 5. Er fprach zu Seinem lieben Sohn:
  "Die Zeit ift, zu erbarmen;
  Fahr hin, mein's Herzens werthe Kron,
  Und sei das heil dem Armen!
  Hilf ihm and seiner Sünden Noth,
  Erwürg für ihn den bittern Tod
  Und laß ihn mit Dir leben!"
- 6. Der Sohn bem Bater g'horsam ward, Er kam zu mir auf Erden, Bon einer Jungfrau rein und zart, Er wollt mein Bruder werden. Gar heimlich führt Er Sein' Gewalt, Er ging in meiner armen G'stalt, Den Teufel wollt Er fangen.
- 7 Er fprach zu mir: "Salt bich an mich, Es foll bir jest gelingen;
  Ich geb mich selber gang für bich,
  Da will ich für bich ringen;
  Denn ich bin bein und bu bist mein,
  Und wo ich bleib, ba sollst bu fein:
  Und soll ber Feind nicht scheiben."

## Der Erlöfungerathich.uf.

- 8. "Bergießen wird er mir mein Blut, Dazu mein Leben rauben; Das leid Ich Alles dir zu gut, Das halt' mit fostem Glauben! Den Tod verschlingt das Leben mein, Mein' Unschuld trägt die Sünde bein; Da bist du selig worden."
- 9. "Gen himmel zu dem Bater mein Fahr ich von tiesem Leben; Da will Ich sein der Meister dein, Den Geist will Ich dir geben, Der dich in Trübniß trösten soll Und lebren Mich erkennen wohl, Und in der Wahrheit leiten."
- 10. "Bas Ich gethau hab und gelehrt, Das follt du thun und lehren, Damit das Reich Gott's werd vermehrt Zu Seinem Lob und Ehren; Und but dich vor der Menschen G'sat! Davon verdirbt der edle Schap: Das laß ich dir zulette!"

# Mr. 69. Met. So führft Du boch recht felig, Berr, Die Teinen Friedrich Abolph Lampe. Ber 1726.

- 1. D Liebesgluth, tie Erd' und himmel paaret, D Bundersee, drein sich mein Geist versenkt; Daß Gott noch huld für Seinen Feind bewahret Und Seine Gunst tem schnödsten Sünder scheuft Wie tief Er mich im Fluch und Blute fund, Sein ganzes All dringt in mein Nichts binein; Er will in einem Wurm verkläret sein Und nöthigt mid zu Seinem Gnadenbund.
- 2. hier ftaret der Weister Schaar, die Seraphinen Bedecken bier mit Flügeln ihr Wesicht; Der Ewigkeit Webeimuiß ist erschienen, Run kommt der gangen Gottbeit Rath an's Licht. Die herrlichkeit, die mit dem Werkbund war

(115)

## Der Erlösungerathichluß.

Weschändet, bricht mit neuem Glanz berfür; Entriegelt steht die gultne Lebensthur, Gott selbst stellt Sich zum Gut bes Sunders bac.

- 3. Dieß ist der Mittelpunkt von Gettes Wegen, Der Tiefen Schlüssel und des Wortes Kern. Hier träuft ein angenehmer Gnadenregen, hier gehet auf ein heller Morgenstern, hier muß mein träger Sinn entzücket stehn, hier sindet nichts als Thorheit mein Verstand, Und hab ich Kraft und kleiß schon augewandt, Kann ich's doch kaum ein wenig schimmern sehn.
- 4. Dewig Licht, laß Deines Lichtes Strahlen Mich bringen auf die Spur der Weisheit Dein, Um mir Dein Bundsgeheimniß abzumalen, Wovon kein Fleisch noch Blut kann Lebrer sein! Des Geistes Augensalb' mir lege bei, Damit, was nie ein Mensch, noch Engel deukt, Und was Dein Wort von Deinem Bunde schenkt, Mir nicht wie ein versiegelt Buch mehr sei!
- 5. Doch nimm zugleich Verstaub und herz gefangen, Da ich mich jest zu Teinen Füßen set?;
  Um Dir, dem Bundesgott, stets anzuhangen,
  Umspanne mich mit Teiner Liebe Nen;
  Zwing mich, zeuch mich, damit ich Dir nachlauf!
  Und da Du Dich willst geben gänzlich mir;
  So gieb auch Kraft, daß ich mich gebe Dir!
  herr Jesu, zeuch mein ganzes herz hinauf!

## Mr. 70. Mel. Wer nur ben lieben Gott läßt walten. Johann Gottfried hermann. 1742.

1. Weht bin, ihr gläubigen Gedauken, In's weite Feld ber Emigkeit, Erhebt euch über alle Schranken Der alten und ber neuen Zeit: Erwägt, daß Gott die Liebe fei, Die ewig alt und ewig neu.

(116)

## Der Erlöfungerathichluß.

- 2. Der Grund der Welt war nicht geleget, Der himmel war noch nicht gemacht, So hat Gott schon den Trieb geheget, Der mir das Beste zugedacht:

  Da ich noch nicht geschaffen war, Da reicht Er mir schon Gnade dar.
- 3. Sein Rathschluß war, ich sollte leben Durch Seinen eingebornen Sohn; Den wollt Er mir zum Mittler geben, Den macht Er mir zum Gnadenthron, In Dessen Blute sollt ich rein, Geheiliget und felig fein.
- 4. D Bunderliebe, die mich mählte Bor allem Unbeginn der Welt, Und mich zu ihren Kindern zählte, Für welche sie das Reich bestellt! D Baterhand, o Gnadentrieb, Der mich in's Buch des Lebens schrieb!
- 5. Wie wohl ist mir, wenn mein Gemuthe Empor zu tieser Quelle steigt, Bon welcher sich ein Strom ber Güte Bu mir burch alle Zeiten neigt, Daß jeder Tag sein Zengniß giebt, Gott hat mich je und je geliebt.
- 5. Wer bin ich unter Millionen Der Creaturen Seiner Macht, Die in der Höh' und Tiefe wohnen, Daß Er mich bis hieber gebracht! Ich bin ja nur ein durres Blatt, Ein Staub, der keine Stätte hat
- 7. Ja freilich bin ich zu geringe Der herzlichen Barmherzigkeit, Womit, o Schöpfer aller Dinge, Mich Deine Liebe stets erfreut: Ich bin, o Bater, felbst nicht mein, Dein bin ich, herr, und bleibe Dein.
- 8. Im ficbern Schatten Deiner Flügel Fint ich bie ungestörte Rub.

## Der Erlösungsrathschluß.

Der feste Grund bat dieses Siegei: Wer Dein ist, herr, ben kennest Du! Lag Erd' und himmel untergebn, Dieß Wort der Wahrheit bleibet stehn.

- 9. Wenn in bem Kampfe schwerer Leiben Der Seele Muth und Kraft gebricht, So salbest Du mein Haupt mit Freuden, So tröstet mich Dein Angesicht: Da spür ich Deines Geistes Kraft, Die in der Schwachheit Alles schafft.
- 10. Die Hoffnung schauet in die Ferne Durch alle Schatten dieser Zeit. Der Glaube schwingt sich durch die Sterne Und sieht ins Neich der Ewigkeit: Da zeigt mir Deine milde Hand Mein Erbtheil und gelobtes Land.
- 11. D follt ich Dich nicht ewig lieben, Der Du mich unaufhörlich liebst? Sollt ich mit Untank Dich betrüben, Da Du mir Fried' und Freude giebst? Verließ ich Dich, o Menschenfreund, So wär ich selbst mein ärgster Feind.
- 12. Ach könnt ich Dich nur besser ehren, Welch edles Loblied stimmt ich an! Es sollten Erd' und himmel hören, Was Du, mein Gott, an mir gethan: Nichts ist so tröftlich, nichts so schön, Alls, höchster Bater, Dich erhöhn.
- 13 Doch nur Gebult, es kommt bie Stunte, Da mein burch Dich erlöfter Geift 3m böhern Chor mit frohem Munde Dich, schönfte Liebe, schöner preist:
  Drum eilt mein herz aus bieser Zeit Und sehnt sich nach ber Ewigkeit.

## III Jesus Christus und die Erlösung.

1. Das Kommen des Derrn. Adventslieder,

## Mr. 71.

Eigene Melobie.

Georg Beissel. Geb. um 1630, nach Pialin 24. Engl. Rebers, von Cath Winkworth, Lyra Germ. First Ser.: "Lift up your heads, ye mighty gates! Behold the King of glory waits."

- 1. Macht hoch bie Thür, die Thore weit! Es kommt ber Herr ber Herrlichkeit, Ein König aller Königreich', Ein Heiland aller Welt zugleich, Der Heil und Leben mit Sich bringt. Deßhalben jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, Mein Schöpfer reich von Nath!
- 2. Er ist gerecht, ein Selser werth, Sanstmüthigkeit ist Sein Gefährt', Sein' Königsfron' ist Seiligkeit, Sein Scepter ist Barmberzigkeit, All' unsre Noth zu End' Er bringt. Deshalben jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein Gott, Mein Heiland groß von That!
- 3. D wohl tem Land, o wohl ter Stadt, Die diesen König bei sich bat! 200hl allen Gerzen insgemein, Da dieser König ziehet ein! Er ist die rechte Frendensonn', Vringt mit Sich lauter Frend' und Wann'. Gelobet sei mein Gott, Mein Tröster früh und spat!

(119)

### Udventslieder.

- 4. Macht hoch die Thur, die Thore weit! En'r Herz zum Tempel zubereit't! Die Palmen der Gottseligkeit Streut hin mit Andacht, Luft und Freud'; So kommt der König auch zu euch, Ja Heil und Leben mit zugleich. Gelobet sei mein Gott, Voll Nath, woll That, voll Gnad'.
- 5. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, Des Herzens Thur Dir offen ist. Ach, zeuch mit Deiner Gnade ein, Dein' Freundlickeit auch uns erschein. Dein beil'ger Geist uns führ und leit Den 2Geg zur ew'gen Seligkeit; Und Deinem Namen, herr, Sei ewig Preis und Ehr!
- Nr. 72. Mel. Bom himmet hoch ba tomm ich her. Nach bem Lat bes Bischofs Ambrosins, gest. 397: Veni Redemptorgentiam. Auf Grundlage ber Uebers, von 3 0 b. Ar aut, um 1660, welche urspr. beginnt: "Komm, Heibenheitand, Lösegeld, Komm, schönste Litte bieser Welt."
  - 1. Nomm, Völferheiland, Gottesbeld, Romm, schönste Sonne dieser Welt, Lag abwärts flammen Deinen Schein, Der Du willst Mensch geboren sein.
  - 2. Bon keines Mannes Blut noch Araft, Bloß durch des Geistes Eigenschaft Empfängt die keusche Jungfrau bier; Es wohnt ein göttlich heil in ihr.
  - 3. D Bunber, bas tein Menich versteht! Alls Mutter eine Jungfrau gebt, Beschattet von bes bochsten Rraft, Doch unverlett ber Jungfrauschaft.
  - 4. Komm an von Deinem Ebreuthron, Du Gottes und der Jungfran Sohn! — Du kommst, erhabner Wunderheld, Gehst muthig durch dieß Thal der Welt.

### Moventolieder.

- 5. Du nahmest erdwärts Deinen Lauf, Und stiegest wieder himmelauf; Sinab zur Sölle fuhr ber Cohn, Und wieder auf zu Gottes Ihron.
- 6. D höchster Fürst, bem Bater gleich, Besseg allhier bes Fleisches Reich! Denn unser Weist in Fleisches Saft Sehnt sich nach Deiner himmelstraft.
- 7. Aus Deiner Krippe glänzt ein Strahl, Der leuchtet burch tieß finftre Thal; Er giebt ber Nacht so bellen Schein, Der stets wird unverlöschlich sein.
- 8. Entzünd' auch unsere Glaubene Licht, Damit bie Lieb' erlösche nicht Bu Dir, bie gange Lebenszeit, D Sonne ber Gerechtigfeit!

# Mr. 73. Gigne Mel. Ober: Run tomm, ber Geiben Beiland Seinrich Seib. 1643.

- 1. Gott sei Dant burch alle Welt, Der Sein 2Bort beständig balt, Und ber Sünder Troft und Nath Bu und hergesendet hat!
- 2. Was ber alten Bater Schaar Söchster Wunsch und Sehnen war, Und was sie geprophezeiht Ift erfüllt in herrlichteit.
- 3. Zions Gulf' und Abrams Lobn, Jacobs Heil, ber Jungfran Sobn, 28 underbar, Rath, Kraft und Held \*) Hat sich treulich eingestellt.
- 4. Sei willfommen, o mein Heil! Hoffanna! o mein Ibeil! Richte Du and eine Bahn Dir in meinem herzen an.

<sup>\*)</sup> Urfpr. : "Der wohl zweigestammte Selb."
(121)

### Ubventelieder.

- 5. Zeuch, Du Threnkönig, ein, Es gehöret Dir allein. Mach es, wie Du gerne thuft, Rein von aller Sündenluft.
- 6. Und, wie Deine Ankunft war Boller Sanftmuth, ohn' Gefahr, Alfo fei auch jederzeit Deine Sanftmuth mir bereit.
- 7. Tröfte, tröfte meinen Sinn, Weil ich schwach und blöbe bin, Und bes Satans Macht und List Sich zu hoch für mich vermißt.
- 8. Tritt ber Schlange Kopf entzwei, Daß ich, aller Aengsten frei, Dir im Glauben um und an Selig bleibe zugethan; —
- 9. Daß, wenn Du, o Lebensfürst, Prächtig wiederkommen wirst, Ich Dir mög entgegengehn Und vor Dir gerecht bestehn.

## Mr. 74. mel. Bon Gott will ich nicht laffen.

Balentin Thilo, ber Jüngere. Buerft 1650. Rach Luf. 3, 4-17. werauf fich bie urfor. Kaffung von B 4 bezog: "Das war gebannis Stimme, Das war 30. hannis Libr': Gott ftrafet ben mit Geimme, Der Ihm nicht giebt Gebor."

- 1. Mit Ernft, ihr Menschenkinder, Das herz in euch bestellt:
  Bald wird bas heil ter Sünder, Der wunderstarke held,
  Den Gott aus Gnad' allein
  Der Welt zum Licht und Leben
  Bersprochen bat zu geben,
  Bei allen kehren ein.
- 2. Bereitet boch fein tüchtig Den Weg bem großen Gaft, Macht seine Steige richtig, Laßt Alles, was Er haßt. Macht eben Bahn und Pfat,

Die Thale rings erhöhet, Erniedrigt was hoch stehet, 20as trumm ist, macht gerad.

- 3. Ein Berg, bas Demuth liebet, Bei Gott am höchsten steht; Ein Berg, bas Sochmuth übet, Mit Angst zu Grunde geht; Ein Berg, bas redlich ist Und solget Gottes Leiten, Das kann sich recht bereiten, Zu bem kommt Jesus Christ.
- 4. Uch, mache Du mich Armen In dieser Gnadenzeit Aus Güte und Erbarmen, herr Jesu, selbst bereit. Zeuch in mein herz hinein Bom Stall und von der Krippen; So werden herz und Lippen Dir ewig dantbar sein.

## Mr. 75. mel. Bon Gott will ich nicht laffen.

Michael Schirmer. 1650. Ueber Matth. 21, 1-9. Der urferfingt. 2. B. : "Gr fommt gu uns geritten Auf einem Ejefein, Und ftellt fich in ber Witten Auf uns jum Opfer ein," u. f. w., ift nach tem Bergang ter meilten Gigb. meggelagen.

- 1. Nun jauchzet all', ibr Frommen, In dieser Gnadenzeit, Weil unser Beil ist kommen, Der herr der berrlickfeit, Zwar ohne stolze Pracht, Doch mächtig, zu verheeren und gänzlich zu zerstören Des Teusels Reich und Macht.
- 2. Kein Scepter, feine Krone Sucht Er auf biefer Welt: Im hohen Himmelsthrone If Ihm Sein Reich bestellt: Er will hier Seine Macht Und Majestät verhüllen, Bis Er des Baters Willen Im Leiten ganz vollbracht.

### Moventorieder.

- 3. Ihr Mächtigen auf Erben, \*)
  Nehmt diesen König an!
  Soll euch gerathen werden,
  So geht die rechte Bahn,
  Die zu dem himmel sührt:
  Sonst, wo ihr Ihn verachtet
  Und nur nach hoheit trachtet,
  Des höchsten Zorn euch rührt.
- 4. Ihr Armen und Elenden In dieser bosen Zeit, Die ihr an allen Enden Müßt haben Angst und Leid, Seid dennoch wohlgemuth, Laßt eure Lieder klingen, Und thut dem König singen, Der ist en'r höchstes Gut.
- 5. Er wird nun bald erscheinen In Seiner Herrlichkeit, Und all eu'r Klag und Weinen Berwandelen in Freud; Er ist's, der helsen kann: Macht eure Lampen sertig Und seid stets Sein gewärtig; Er ist schon auf der Bahn!

## Mr. 76. Mel. Ans meines Bergens Grunde.

Johann Rift. Bor 1651. Urspr. 12 Str., jum Theil mit specester Mudsicht auf die Zeitverhältnisse. Gine engl. Uebers. (ebenfalls nur 6 B.) in Lyra Jewm., Second Series, p. 23.

- f. Unf, auf, ibr Neichsgenoffen! En'r König kommt beran, Empfabet unverdroffen Den greßen Wundermann! Ibr Christen, gebt berfür, Laßt uns vor allen Dingen Ibm Hossanna singen Mit heiliger Begier!
- 2. Auf, ihr betrübten Bergen Der König ift gar nah;

<sup>\*)</sup> Urfpr.: "Ihr großen Potentaten."

### Ubvemplieder

hinweg all Angst und Schmerzen, Der helfer ist schon ba! Sebt, wie so mancher Ort hochtröstlich ist zu nennen, Da wir Ihn sinden können Im Nachtmahl, Tauf und Wort.

- 3. Auf, auf, ihr Vielgeplagten! Ter König ist nicht fern; Seid fröhlich, ihr Verzagten, Dort kommt der Morgenstern; Ter herr will in der Noth Mit reichem Trost euch speisen, Er will euch hilf erweisen, Ja dämpfen gar den Tod.
- 4. So lauft mit schnellen Schritten, Den König zu besehn, Dieweil Er kommt geritten Stark, herrlich, sanft und schön. Nun tretet all heran, Den Heiland zu begrüßen, Der alles Kreuz versüßen und uns erlösen kann.
- 5. Der König will bebenken Die, so Er herzlich liebt, Mit köstlichen Geschenken, Als ber Sich selbst und giebt Durch Seine Gnad und Wort, Ja König, boch erboben, Wir alle wollen loben Dich frendig bier und bort.
- 6. Nun herr, Du giebst und reichlich, Wirst selber arm und schwach; Du liebest unvergleichlich, Du jagst den Sündern nach: Trum woll'n wir Dir allein Die Stimmen boch erschwingen, Ein hossanna singen Und ewig dankbar sein!

### Moventelieder.

Rr. 77. Mel. Befiehl bu beine Bege. Do : Baier will ich bir geben

Rauf Gerhardt. Ter 1653. Dieses Lieb ist auch mehrmals ins Engl. id viest un besten von James W. Alexander für Schaff's Mirdenfreunt, Jahr 1856 S. 176: "Lord, how shall I be meeting, And how shall I embress to

- 1. Wie foll ich Dich empfangen, Und wie begegnen Dir? D aller Welt Verlangen, D meiner Seele Zier! D liebster Jesu, zünde Mir selbst die Fackel an, Und bilf, daß ich ergründe, Bas Dich ergößen kann.\*)
- 2. Dein Zion streut Dir Palmen Und grüne Zweige hin, Und ich will Dir in Psalmen Ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll Dir grünen In stetem Lob und Preis, Und Deinem Namen bienen, So gut es kann und weiß.
- 3. Was haft du unterlaffen Zu meinem Troft und Freud? Als Leib und Seele faßen In ihrem größten Leid, Als mir das Neich genommen, Da Fried' und Freude lacht, Da bist Du, mein heil, kommen, Und hast mich freh gemacht.
- 4. Ich lag in schweren Banben, Du kommst und machst mich les; Ich stund in Spett und Schanden, Du kommst und machst mich groß, Und bebst mich boch zu Ebren, Und schenkst mir großes Gut, Das sich nicht läßt verzebren, Wie Erdenreichthum thut.

<sup>\*)</sup> Urfpr. "O gefu, Befu, fete Mir felbft bie gadel bei, Damit, was Dich ergoge. Wir fund und wiffend fei."

(126)

### Moventslieder.

- 5. Nichts, nichts hat Dich getrieber Zu mir vom himmelszelt, Als Dein getrenes Lieben, Damit Du alle Welt In ihren tausend Plagen Und großer Jammerlast, Die fein Mund kann aussagen, So sest umfangen haft.
- 6. Das schreib dir in das Herze, Du hochbetrübtes heer, Ihr, denen Gram und Schmerze Sich häusen mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habet Die Hülse vor der Ihür; Der eure Herzen labet Und tröstet, steht allhier!
- 7. Ihr dürft ench nicht bemühen, Noch forgen Tag und Nacht, Wie ihr Ihn wollet ziehen Mit enres Armes Macht; Er fommt, Er fommt mit Willen, Ist voller Lieb' und Lust, All' Angst und Noth zu stillen, Die Ihm an euch bewußt.
- 8. Anch dürft ihr nicht erschrecken Bor eurer Sündenschuld.
  Rein, Jesus will sie beden Mit Seiner Lieb und Huld.
  Er kommt, Er kommt ben Sündern Zum Trost und wahren Heil,
  Schafft, daß bei Gottes Kindern Berbleib ihr Erb' und Theil.
- 9. Was fragt ihr nach bem Schreien Ter Keind' und ihrer Tud'? Ter Herr wird sie zerstreuen In einem Angenblid. Er fommt, Er fommt, ein König, Dem alle Macht und List

### Udventslieder.

Der Feinde viel zu wenig Zum Widerstande ist.

10. Er kommt zum Weltgerichte,
Bum Fluch bem, ber Ihm flucht;
Mit Gnad' und jügem Lichte
Dem, der Ihn liebt und sucht.
Alch komm, ach komm, o Sonne
Und hol uns allzumal
Bum ew'gen Licht und Wonne
In Deinen Freudensaal.

## Mr. 78. Met. Nun ruhen alle Wälber. Philipp Friedrich Siller. Bor 1729.

- 1. Wie lieblich klingt's ben Ohren, Daß Du bist Meusch geboren Und mein Erlöser bist! Wie lieblich, wie erquickend Wie selig, wie entzückend, Ist boch Dein Name, Jesus Christ!
- 2. Wie groß ist Deine Stärke, Wie berrlich Deine Werke, Wie heilig ist Dein Wort! Wie ist Dein Tod so tröstlich, Wie ist Dein Blut so köstlich, Mein Jels bes Heils, mein Lebenshort
- 3. Wie reich find Deine Gaben Wie boch bift Du erhaben Auf Deinem Königsthron! Es fingen, jauchzen, dienen Dir alle Seraphinen, Du wahrer Gott und Menschensohn.
- 4. Wie bift Du von ben Banden Des Grabes auferstanden, Saft Höll' und Tod besiegt, Bift unter himmelsschaaren Co berrlich aufgefabren, Bir Alles Dir zu Füßen liegt!

1281

### Udventelieder.

- ē. Wie füß ist Deine Lehre!
  Wie groß ist Deine Chre!
  Wie herrschest Du allein!
  Wer wollte nicht, o König,
  In Ehrfurcht unterthänig
  Und gern in Deiner Gnade sein!
- 6. Erweitert Thor und Thuren! Last Ehrenpforten zieren, Empfangt Ihn in ber Welt; Weht jauchzeud Ihm entgegen, Dieweil zu eurem Segen Der Ehrentönig Einzug häft!
- 7. Wer ist's, wer läßt sich hören Alls König aller Ehren? Der Herr ber Herrlichseit! Der ist es, ber tommt prächtig, Der Herr, ber starf und mächtig, Der Herr, ber Sieger ist im Streit.
- 8. Erhöhet Thor und Thüren, Den König einzuführen! Wer ift's, der Einzug hält? Der König aller Ehren! Der Herr von Gottes Heeren, Der Ehrenkönig aller Welt!
- 9. Preis Tir von allen Frommen! Du fommst, sei uns willfommen, Im Namen unsres Herru. Der Herr ist Gott, der Eine, Der uns erleucht't alleine Alls unser Licht und Morgenstern!
- 22tt. 79. Met. Zefu, hilf flegen, Du Kürfte bes Lebens. Rad Joh, Anaft. Krentinghaufen (?) Auerst gebr. 1733 mit 22 Sw 4 w A. Wurt und bas Penni, Lutt. Gigb. geben bieß 6.
  - 1. Tefus ist kommen! Grund ewiger Freude! Er, der vom Ansang gewesen, ist da; Gottbeit und Menschbeit vereinen sich beide; (129)

#### 218 ventelieder.

- Schöpfer, wie kommft Du ben M nichen fo nah! himmel und Erbe, verfündet's ben heiten: Befus ift kommen, Grund ewiger Freuden!
- 2. Jesus ist kommen, die Zierde der himmel! Er, der Geliebte, des Ewigen Sohn, Suchet sich Sünder im Erdengewimmel, Macht sie zu Kindern und führt sie zum Thron. Fliehet mit Ihm aus dem Erdengetümmel! Jesus ist kommen, die Zierde der himmel!
- 3. Jesus ist kommen: nun springen die Bande; Stricke des Todes, die reißen entzwei. Seht, Er erlöst uns vom knechtischen Stande! Gottes Sohn machet uns ewiglich frei, Bringt uns zu Ehren aus Sünd' und aus Schande. Jesus ist kommen: nun springen die Bande.
- 4. Jesus ist kommen, ein König ber Ehren; himmel und Erbe, rühmt Seine Gewalt! Dieser Beherrscher kaun herzen betehren; Deffnet Ihm Ihuren und Thore sein balb! Denkt boch: Er will euch die Krone gewähren; Jesus ist kommen, ein König ber Ehren.
- 5. Jesus ist kommen, ein Opser für Sünden; Alle Berschuldungen träget dieß Lamm. Sündern die ew'ge Erlösung zu sinden, Litt Er und starb Er am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe! wer kann Dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opser für Sünden!
- 6. Jefus ift kommen, die Quelle ber Gnaben. Komme, wen durfiet, und trinke, wer will! holet für euern verberblichen Schaben heilung aus dieser uneudlichen Füll'! Alle Verlornen sind hieher gelaben: Jesus ift kommen, die Quelle ber Gnaben.
- 7. Jesus ist kommen, ein Führer zum Leben; Sterbend verschlingt Er ben ewigen Tot, Gieht uns — bas heißet ja schenken und geben! —
  (130)

### Udventelleder.

Ewiges Leben nach Jammer und Noth. Glaubt Ihm, fo dürft ihr nicht trauern und beben! Jesus ist kommen, ein Führer zum Leben.

- 8. Jesus ift kommen, ein Trost ber Betrübten, Welche bas Feuer ber Trübsal bewährt. Er ist ein helser, und hilft, ihr Geliebten, herrlich aus Allem, was hier euch beschwert. Kronen erwarten euch, o ihr Geübten! Jesus ist kommen, ein Trost ber Betrübten.
- Sesus ist kommen, fagt's aller Welt Enden! Eilet, ach eilet zum Gnadenpanier! Schwöret Ihm Trene mit herzen und händen! Sprechet: Wir leben und sterben mit Dir! Umen, o Jesu, Du woll'st uns vollenden! Jesus ist kommen; sagt's aller Welt Enden!

## Mr. 80. met. Wie fcon teucht't uns ber Morgenftern.

Dieses Lieb, weldes irrig bem 3 o b. Sam. Diterich, gest. 1797, queschrieben wird, sindet sich fast in keinem europäischen, aber in allen amerik. (querit im alten Bet.) Gigb. und ist auch von Henry Mills (Horse Germanica, Nr. 199) im Bersunagi bea Dria, qui tins Eigk. ieber, werber : "The Saviour comes! Sing praise to Hin, The God proclaimed by Seraphim."

- 1. Der heiland kommt! Lobsinget Ihm, Dem Gott, bem alle Seraphim Das heilig! heilig! singen. Er kömmt, der ew'ge Gottessohn, Und steigt von Seinem himmelsthron, Der Welt den Sieg zu bringen.
  Preis Dir! Da wir Bon den Sünden Rettung sinden, höchstes Wesen!
  Durch Did werden wir genesen.
- 2 Willtommen, Friedefürst und Held, Rath, Bater, Araft und Heil der Welt! Billtommen auf der Erden!
  Du fleidest Dich in Fleisch und Blut, Wirst Mensch und willst, der Welt zu gut, Selbst unser Bruder werden.
  Ja Du, Jesu!
  Etrecht die Urmen, Boll Erbarmen.

### 218 pentalieber

Aus zu Guntern And verlornen Menschenkindern.

- 3. Du bringst und Trost, Zufriedenheit, Seil, Leben, ew'ge Scligfeit.
  Sei hoch dafür gepriesen!
  D lieber herr, was bringen wir,
  Die Treue zu vergelten, Dir,
  Die Du an und bewiesen?
  Und, die Wir hie
  Im Berderben Müßten sterben,
  Schenkst Du Leben.
  Größer's Gut fannst Du nicht geben.
- 4. Wir bringen Dir ein bankbar Herz, Gebengt burch Buße, Reu' und Schmerz, Bereit, vor Dir zu wandeln, Und Dir und unserm Nächsten treu, Aufrichtig, ohne henchelei, Zu leben und zu bandeln.
  Dieß ist, herr Christ, Dein Begehren; Laß uns hören, Und ben Schaden,
- 5. Laß uns zu unserm ew'gen heil Un Dir in wahrem Glauben Theil Durch Deinen Geist erlangen; Auch wann wir leiben, auf Dich sehn, Stets auf bem Weg ber Tugend gehn, Nicht an der Erde hangen, Bis wir Zu Dir Mit ben Frommen Werben kommen, Dich erheben,

Mr. 81. Met. Ber In bas Loos von meinen Tagen-Oter: Was forgft bu angittich für bein Leben.

friedrich Riidert. Buerft gebr 1824. Tiefes icone Lieb bes berühmten Luritere bat jelbit Etip in seinem "Unverfalichten Liedersgen" 1851, Ar. 3. aufgenommen, ehwerd er fent fich auf bie altere Zeit beiedrauft. Es fledt auch im N. Baft, und in Rnapp's, aber noch in feinem amerit. Gigb.

1. Dein König kommt in niebern Gullen, 3hn trägt ber laftbar'n Ef'lin Füllen; (432)

### Udventslieder.

Empfang Ihn froh, Jerufalem! Trag Ihm entgegen Friedenspalmen, Beftren den Weg mit grunen Salmen! So ift's dem Ferren angenehm.

- 2. O mächt'ger herrscher ohne Seere, Gewalt'ger Kämpfer ohne Speere, D Friedefürst von großer Macht! Es wollen Dir der Erde herren Den Weg zu Deinem Ihrone sperren, Doch Du gewinnst ihn ohne Schlacht.
- 3. Dein Reich ist nicht von dieser Erden, Doch aller Erde Reiche werden Dem, das Du gründest, unterthan. Bewassnet mit des Glaubens Worten, Zieht Deine Schaar nach den vier Orten Der Welt hinaus und macht Dir Babn.
- 4. Und wo Du kommst herangezogen, Da ehnen sich des Meeres Wogen, Es schweigt der Sturm, von Dir bedroht Du kommst, auf den empörten Triften Des Lebens neuen Bund zu stiften, Und schlägst in Fessel Sünd' und Tod,
- 5. D herr von großer hulb und Treue, D tomme Du auch jest auf's Neue Bu und, bie wir find schwer verstört! Noth ift es, baß Du selbst hienieben Kommst zu erneuen Deinen Frieben, Dagegen sich bie Welt empört.
- 6. D laß Tein Licht auf Erben fiegen, Tie Macht ber Tinfterniß erliegen, Und lösch ber Zwietracht Glimmen aus, Taß wir, die Bölfer und die Ibronen, Bereint als Brüter wieder wohnen In Teines großen Baters Haus!

(133)

### Udventslieder.

- Mr. 82. Mel. Lobe ben herren, ben mächtigen gönig ber Ehren. Albert Anapp. 1850.
- 1. König ber Könige, sei uns im Staube willsommen! Nicht bei ben Engeln erscheinest Du, nicht bei ben Frommen; Sünder sind's nur, Wo Du auf niedriger Spur Huldreich ben Einzug genommen.
- 2. Heil und! das Leben will arm und in Sanftmuth erscheinen; Herrlichkeit will mit dem Elend sich liebend vereinen! Ehre sei Dir! Anders, herr, würden ja wir Ewiglich nimmer die Deinen.
- 3. Seliger Anblid! Wie milt auf ben irdischen Auen Läßt der Beherrscher der himmlischen Leere sich schauen! Seht, Er empfäht Liebevoll Gruß und Gebet Aller, die findlich Ihm trauen!
- 4. Romm zu ben Deinen, o herr, die Dich innig begehren! Feinde noch triffst Du genug, die das herz uns beschweren; Ichweren; Aber Dein Blick Scheucht sie allmächtig zurück! Hilf uns, o König ber Ehren!
- 5. Hebe Dein Antlit auf Deine verfähnte Gemeinde! Treibe hinweg die Berblendung, zernichte die Feinde, Bis wir befreit, Gang Dir zum Dienste bereit, Unfrem Erlöser und Freunde!
- 6. Pflanze die Palmen des Glaubens im Grunde der Seclen, Wo mit den Blüthen sich reisende Früchte vermählen; Frieden und Ruh', Siegende Hoffnung dazu, Laß dem Gemüthe nicht sehlen!
- 7. Komm! Hossianna! So tont Dir's von Orten zu Orten; Romm und beleb uns mit Deinen lebendigen Worten. Dort, nach dem Lauf, Ihn uns in herrlichkeit auf, Jesu, die himmlischen Pforten!

### Weihnachtelieber.

2. Geburt Jefu Chrifti. Weihnachtslieder.

Mr. 83.

Gigene Melobie

Cequeng de nativitate Domini von Rotter gu St. Gallen aus bem 9ten Jahrs. Bu Warrin Yuther, 1324. B. 1 unverandert aus einem benlichen geillichen Boltsgefang vom 15ten Jahrh.

- 1. Gelobet seist Du, Jesu Chrift, Daß Du Mensch geboren bist, Von einer Jungfrau, bas ist wahr, Deg freuet fich ber Engel Schaar. Hallelujah!\*)
- 2. Des ew'gen Baters einig Kind Jeht man in der Krippe find't, In unser armes Fleisch und Blut Verkleidet sich bas ew'ge Gut. Hallelujah!
- 3. Den aller Welt Kreis nie beschloß, Der liegt in Mariens Schooß, Er ist ein Kindlein worden flein, Der alle Ding' erhält allein. Hallelujah!
- 4. Das ew'ge licht gebt ba herein, Giebt ber Welt ein'n neuen Schein, Es leucht't wohl mitten in ber Nacht, Und uns bes Lichtes Kinder macht. Hallelnjah!
- 5. Ter Sohn bes Baters, Gott von Art, Ein Gaft in ber Welt hie ward, Er führt uns aus bem Jammerthal, Und macht uns Erb'n in Seinem Saal. Hallelujah!
- 6. Er ift auf Erben kommen arm, Daß Er unfer fich erbarm, Uns in bem Simmel mache reich, Und Seinen lieben Engeln gleich. Hallelujah!

<sup>- 1</sup> Dber : Rorie Cleifon.

### Weihnachtslieder.

7. Das hat Er Alles uns gethan, Sein' groß' Lieb' zu zeigen an. Deß freu fich alle Christenheit, Und dant Ihm deß in Ewigkeit. Halliah!

Mr. 84. Mel. Bom Simmel hoch, ba tomm ich ber.

Martin Luther. 1543. Sein lettes Lieb und eine Abtürzung bes für feine Kinder getichteten Weisnachtsliedes von 1535 : "Bom Himmel hoch, da tomm ich ber." Ift von Cath. Winkworth auch ins Engl. überfest.

- 1. Bom himmel fam der Engel Schaar, Erschien ben hirten offenbar; Sie sagten ihn'n: Ein Kindlein zart, Das liegt dort in der Krippen hart,
- 2. Bu Bethlehem, in Davids Stadt, Die Micha bas verfündigt hat! Es ist der herre Jesus Christ, Der euer aller heiland ist.
- 3. Deg follt ihr billig fröhlich fein, Daß Gott mit ench ift worden eins, Er tommt zu euch in Fleisch und Blut, Eu'r Bruder ist bas ew'ge Gut.
- 4. Was kann end schaben Sünd' und Tob? Ihr habt mit end ben wahren Gott. Laßt zürnen nur ben alten Feind; Gott's Sohn ist worden euer Freund.\*)
- 5. Er will und kann end laffen nicht, Sest ihr auf Ihn eur' Zuversicht; Es mögen euch viel sechten an, Dem sei Trop, ber's nicht laffen kann!
- 6. Zulest müßt ihr boch haben Necht, Ihr seid nun worden Gott's Geschlecht; Deg banket Gott in Ewigkeit, Gebulbig, frühlich allezeit.

Dett's Cobnift worben eu'r Gefell."

#### Mr. 85.

Eigene Melodie.

Rad Nifoland Germann. 1560.

- 1. Pobt Gott, ibr Chriften, allgugleich Bor Geinem bochften Thren! Beut ichließt Er auf Gein himmelreich, Und ichentt und Geinen Gobn. :,:
- 2. Der Cohn fommt aus tes Baters Choof, Ein Geiland und zu fein, Legt als ein Kindlein arm und bloß Cid in tie Kripp' hinein. :,:
- 3. Der alle Dinge trägt und halt Mit göttlicher Gewalt, Erscheinet niedrig in der Welt, Und geht in Knechtsgestalt. :,:
- 4. Er liegt an Seiner Mutter Bruft, Sie trantt und wieget 3bn. Und Gottes Engel ican'n mit Luft Auf biefes Kintlein bin. :,:
- 5. Gott fentet Ibn vom himmelszelt Als Davids Cobn berein; hinfort foll jetes Bolt ber Welt Durch Ihn gesegnet fein. :,:
- 6. Er wechselt mit und wunderbar, Nimmt ird'sche Glieder an, Und aber beut Er Gnade bar, Die himmlisch machen kann. :,:
- 7. Er wird ein Anecht, und ich ein Herr: Das mag ein Wechfel sein! Bie könnt Er boch wohl freundlicher Und Urme benedei'n? :,:
- 8. Hent ist bes Paradieses Thor Uns wieder ausgethan; Der Cherub steht nicht mehr bavor: D kommt und betet an! :,:

  (137)

## Mr. 86. mel. Erschienen ift ber herritch' Tag.

Faut Gerhardt. Buerst im Dresener Gigs. v. 1656. Urspr. 29 Str. Egt. Ueber, v. Cath. Winkworth, Lyra Germ. 1, p. 28, aber bleg 9 Str.: "Thee, O Immanuel, we praise, The Prince of Life and Fount of Grace," &c.

- 1. Wir singen Dir, Immanuel,
  Du Lebensfürst und Gnadenquell',
  Du himmeleblum' und Morgenstern,
  Du Jungfrausohn, herr aller herrn. hallelujah:
- 2. Wir fingen Dir mit Deinem heer Uns aller Kraft Lob, Preis und Ehr, Daß Du, o lang gewünschter Gaft, Dich nunmehr eingestellet haft. hallelujah!
- 3. Von Anfang, ba bie Welt gemacht, Sat so manch Gerz nach Dir gewacht; Dich hat gehofft so lange Jahr Der Bäter und Propheten Schaar. Hallelujah!
- 4. Bor Andern hat Dein hochbegehrt Der hirt' und König Deiner Geerd', -Der Mann, ber Dir fo wohl gefiel, Benn er Dir fang auf Saitenspiel: Hallelujah!
- 5. Ach! bag ber Gerr aus Zion fam, Und unf're Bande von uns nahm! Ach! bag bie Gulfe brach herein, So wurde Jacob frühlich fein. \*) Hallelujah!
- 6. Ann, Du bift bier, ba liegest Du, Sältst in dem Kripplein Deine Anh'; Bist flein und macht doch Alles groß, Befleid'st die Welt und kommst doch bloß. Hallelujah!
- 7. Du kehrst in fremder Wohnung ein, Und doch sind alle Simmel Dein; Trinkst Milch aus einer Menschenbrust, Und bist doch aller Engel Luft. Sallelujah!
- 8. Du hast bem Meer sein Ziel gestedt, Und wirst mit Windeln zugededt; Bist Gott, und liegst auf hen und Strob, Birst Mensch, und bist doch A und D. Hallelujah!

<sup>\*)</sup> Pfalm 14, 7.

- v. Du bift der Ursprung aller Freud', Und duldest so viel Berzeleid; Bist aller Beiden Trost und Licht, Suchst selber Trost, und find'st ihn nicht. Hallelusahi
- 10. Du bist ber treuste Menschenfreund, Doch sind Dir so viel Menschen seind: Heroris heer halt Dich für Gräul, Und bist boch nichts als lauter heil. Hallelujah!
- 11. Ich aber, Dein geringster Knecht,
  Ich sag es frei und mein es recht:
  Ich liebe Dich, boch nicht so viel,
  Als ich Dich gerne lieben will. Hallelujah!
- 12. Der Bill' ift ba, tie Kraft ift flein, Doch wird Dir nicht zuwider sein Mein armes herz, und was es fann, Birst Du in Gnaden nehmen an. hallelujah!
- 13. So faß' ich Dich nun ohne Schen, Du machst mich alles Jammers frei, Du trägst ben Born, Du würgst ben Tob, Berkehrst in Freud' all' Angst und Noth. Hallelnjah!
- 14. Du bist mein haupt, hinwiederum Bin ich Dein Glied und Eigenthum, Und will, so viel Dein Geist mir giebt, Stets bienen Dir, wie Dir's beliebt. Hallelujah!
- 15. Ich will Dein hallelujah hier Mit Freuden fingen für und für, Und bort in Deinem Chrenfaal Soll's schallen ohne Zeit und Zahl. hallelujah!

Dr. 87. Det. Allein Gott in ber Gob' fel Chr.

Paul Gerbardt, 1656. Urfpr 15 Str., von benen aber mehrere für öffentlichen Gebrauch zu subjectiv und zu spielend find besenters in Ausberucken wie Zeinlein Rintelein, Müntlein, Menglein, Santlein). Das Wurt. u. Pennsplv. Luth. Gigb swie Rnapp geben Uog 8 Strophen.

1. Ich steh an Deiner Krippe hier, D Zesn, Du mein Leben; Ich stehe, bring und schenke Dir, Was Du rur hast gegeben.

Nimm bin, es ift mein Geift und Ginn, herz, Seel' und Muth, nimm alles hin, Und lag Dir's wohlgefallen.

- 2. Da ich noch nicht geboren war, Da bist Du mir geboren, Und hast mich Dir zu eigen gar, Eh' ich Dich kannt, erkoren. Eh' ich durch Deine Hand gemacht, Da hat Dein Herze schon bedacht, Wie Du mein wolltest werden.
- 3. Ich lag in tiefer Todesnacht, Tu wurdest meine Sonne, Die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud' und Wonne. D Sonne, die das werthe Licht Des Glaubens in mir zugericht't, Wie schön sind Deine Strahlen!
- 4. Ich sehe Dich mit Freuden an, Und kapn nicht satt mich sehen; Und weil ich nun nicht weiter kann, So rühm ich, was geschehen; D daß mein Sinn ein Ubgrund wär, Und meine Seel' ein weites Meer, Daß ich Dich möchte fassen!
- 5. Wenn oft mein herz in Nöthen weint-Und keinen Troft kann finden, Rufft Du mir zn: Ich bin dein Freund, Ein Tilger beiner Sünden; Was tranerst du, mein Fleisch und Bein? Du sollst ja guter Dinge sein, Ich zahle beine Schulden.
- 5. Du fragest nicht nach Luft ber Welt, Noch nach bes Leibes Freuden.
  Du hast Dich bei uns eingestellt, Un unfrer Statt zu leiben;
  Suchst meiner Seele Trost und Freud' Durch Dein selbsteignes Herzeleid;
  Das will ich Dir nicht wehren.

(140)

- 7. Eins aber, hoff ich, wirst Du mir, Mein heiland, nicht versagen:
  Daß ich Dich möge für und für In meinem herzen tragen.
  So laß es Deine Wohnung sein!
  Romm, komm und leg in mich hinein Dich und all' Deine Freuden!
- 8. Zwar follt ich benten, wie gering Ich Dich bewirthen werde; Du bist ber Schöpfer aller Ding', Ich bin nur Staub und Erbe! Doch bist Du so ein lieber Gast, Daß Du noch nie verschmähet hast Den, ber sein herz Dir öffnet.

Mr. 88. Mel. Mun banfet alle Gott.

Laurentius Laurenti. Buerft 1790. Rad Joh 1, 1-14. Auf ben tritter Beibnachtstag, ten Tag Johannis bes Evangeliften Engl. Ueberf. in Lyra Goeia. I. 15: "O thou essential Word," aber mit Muslaffung von Bers 3 und 5.

- 1. Du wesentliches Wort,
  Bon Anfang ber gewesen,
  Du Gott, von Gott gezeugt,
  Bon Ewigkeit erlesen
  Bum beil ber ganzen Welt:
  O mein berr Jesu Christ,
  Willtommen, ber Du mir
  Bum beil geboren bist!
- 2. Komm, o felbstständig Wert, Und sprich in meiner Seele, Daß mir's in Ewigkeit Am Troste nimmer seble; Im Glauben wohn in mir, Unt weiche von mir nicht; Laß mich anch nicht von Dir, Albweichen, schönstes Licht!
- 3. Du, wesentliches Wort, Warst bei Gott, eh' geleget Der Grund ber großen Welt, Da sich Dein Kerz beweget (141)

Bur Liebe gegen mich; Ja, Du warst selber Gott; So machest Du im Fleisch Sünd', Höll' und Tod zu Spott.

- 4 Was hat, o Jesu, Dich Bon Ansang boch bewogen?
  Was hat vom himmelsthron Dich in die Welt gezogen?
  Ach, Deine große Lieb',
  Und meine große Noth hat Deine Gluth entstammt,
  Die stärker als ber Tod.
- 5. Du bist das Wort, wodurch Die ganze Welt vorhanden, \*) Und alle Dinge sind Durch Dich zum Licht erstanden. Alch so bin ich, mein Heil, Auch Deine Creatur, \*\*) Die, was sie ist und hat, Bon Dir empfangen nur.
- 6. Gieb, daß ich Dir zum Dienst Mein ganzes herz ergebe, Und Dir allein zum Preis Auf dieser Erde lebe; Ja, Jesu, laß mein herz Ganz neugeschaffen sein, Und bis zum Tode Dir Geheiligt sein allein!
- 7. Laß nichts bestehn in mir, Was Du nicht selbst geschaffen; Reiß alles Unfrant aus; Zerbrich bes Feindes Waffen; Was bös, ist nicht von Dir, Das hat der Jeind gethan; Du aber führe herz Und Juß auf ehner Bahn!

<sup>•)</sup> Urfpr. formiret - geführet. \*\*) Ctatt : Dein Gefchorf und Gab' - bab' (142)

- 8. Das Leben ist in Dir,
  Und alles Licht des Lebens;
  Laß Deinen Glanz in mir,
  Mein Gott, nicht sein vergebens
  Weil Du das Licht der Welt,
  Sei meines Lebens Licht,
  D Jesu, bis mir dort
  Dein Sonnenglanz anbricht!
- Mr. 89. mel. Ach, was foll ich Gilnder machen Rach Chriftian Friedrich Richter. 1704.
  - 1. Freuet euch, erlöste Brüber!\*)
    Denn bes Baters Bort und Licht,
    Das burch alles Dunkel bricht,
    Bringet das Berlorne wieder,
    Ja, in unser Fleisch und Bein
    hüllet sich die Liebe ein!
  - 2. Der die himmel aufgebauet Und der Erde Grund gelegt, Der die Creaturen trägt, Wird als Mensch, wie wir geschauet; Er, der alle Welt erfüllt, Wird in Armuth eingehüllt.
  - 3. D wie brünstig ist Dein Lieben, Daß Du aus des Baters Schooß Kommst, zu theilen unser Loos, Und mit wunderbaren Trieben Uns, die wir im Staube gehn, Gleich den Engeln willst erhöhn!
  - 4. Werbe auch in uns geboren Und durchleuchte Du uns gang, D Tu himmlisch reiner Glang! Und Dein Bild, bas wir verloren, Rehre wieder bei uns ein, Daß wir Menschen Gottes sei'n!

<sup>\*)</sup> Co bie meiften geueren Gigb. flatt bee urfpr. Aufange : "Geib gufrieden Bruber."

- 5. Ja, Du woll'ft uns alle führen Durch ber Liebe Wunderfraft Bu bes Lichts Genoffenschaft, Und uns hier schon laffen spüren, Daß uns fnüpft ein sestes Band Un bas ew'ge Baterland.
- 6. Run, Dein paradiesisch Leben Dringet wieder in uns vor, Und der Wille geht empor Deinen Namen zu erheben; Weil in Dir wir können ruhn: O wie selig sind wir nun!
- Mr. 90. Mel. Lobe ben herren, den mächtigen König der Ehren. Gerbard Tersteegen. Aus seinem geiftlichen Blumengartlein inniger Seelen 7te Muft. 1758 (13te Buft. 1833, C. 304).
- 1. Sauchzet, ihr himmel, froblodet, ihr Engel in Cho-ren, \*)

Singet bem Berren, bem Beiland ber Menfchen, gu Ehren!

Sehet boch ba! Gott will so freundlich und nah Zu den Berlornen sich kehren.

2. Jauchzet, ihr himmel, frohlodet, ihr Enden ber Erben! Gott und ber Gunder, die follen zu Freunden nun werben.

Friede und Freud' Wird uns verfündiget heut; Freuet euch, hirten und heerden!

3. Sehet bies Bunter, wie tief fich ter Bochfte bier beuget;

Sehet die Liebe, die endlich als Liebe fich zeiget! Gott wird ein Kind, Träget und tilget die Gund'; Alles anbetet und schweiget.

4. Gott ift im Fleifche! \*\*) wer fann bies Gebeimniß versteben?

Sier ift bie Pforte bes Lebens nun offen gu feben; Gebet bineia, Mit biefem Kinde zu fein, Die ihr gum Bater wollt geben!

<sup>.)</sup> Urfpr ibr englifde Cboren.

<sup>\*\*) 1</sup> Tim. 3, 16.

5. Hast Du benn, Höchster, auch meiner noch wollen getenten?
Du willst Dich selber, Dein Gerze ter Liebe mir
schenken.
Sollt nicht mein Sinn Junigst sich freuen barin
Und sich in Demuth versenten?

- 6. König ber Ehren! aus Liebe geworben zum Kinde, Dem ich auch wieder mein herze in Liebe verbinte, Du follst es sein, Den ich erwähle allein; Ewig entsag ich ber Sünde!
- 7. Süger Immanuel, wert auch geboren inwendig! Komm boch, mein Heiland, und laß mich nicht länger elendig; Wohne in mir, Mach mich gang eines mit Dir, Und mich belebe beständig!
- 8. Menschenfreund Jesu! Dich lieb ich, Dich will ich erheben; Lag mich boch einzig nach Deinem Gefallen nun leben; Gieb mir auch balt, Jesu, die Kindesgestalt, Un Dir alleine zu kleben!
- Mr. 91. Met. Bom Simmel bod, ba tomm ich ber. Chrift. Jurchtegott Gellert. 1757.
  - 1. Dieß ist ber Tag, ben Gott gemacht; Sein werd in aller Welt gebacht! Ihn preise, was burch Jesum Christ Im himmel und auf Erben ist!
  - 2. Die Bölfer haben Dein gebarrt, Bis taß bie Zeit erfüllet ward; Da fantte Gott von Seinem Ihron Das heil ber Welt, Dich, Seinen Sohn.
  - B Wenn ich bieß Wunter faffen will, So ftebt mein Geift vor Ehrfurcht still; Er betet an und er ermißt, Daß Gottes Lieb' unendlich ist.
  - 4. Tamit ber Gunter Gnab' erbalt, Erniebrigft In Dich, herr ber Welt,

Rimmst selbst an unfrer Menschheit Theil, Erscheinst im Fleisch, wirst unfer Beil.

- 5. Tein König, Zion, fommt zu bir. ,,3ch tomm, im Buche fieht von Mir: ,,Gott, Deinen Willen thu ich gern." Gelobt fei, ber ba tommt im Herrn!
- 6. herr, ber Du Mensch geboren wirft, Immanuel und Friedefürst, Auf ben bie Bölker hoffend sahn, Dich bet auch ich, mein heiland, an.
- 7. Du, unser heil und höchftes Gut, Bereinest Dich mit Fleisch und Blut Wirst unser Freund und Bruder hier, Und Gottes Kinder werden wir.
- 8. Gedanke voller Majestät, Du bist es, ber bas herz erhöht! Gedanke voller Seligkeit, Du bist es, ber bas herz erfreut.
- 9. Durch Eines Gunde fiel die Welt. Ein Mittler ist's, der sie erhält. Was zag ich nun, wenn Der mich schüpt, Der in des Baters Schoofe sitt?
- 10. Jauchzt, Simmel, die ihr ihn erfuhrt, Den Tag der heiligsten Geburt; Und Erde, die ihn heute sieht, Sing Ihm, dem herrn, ein neues Lied.
- 11. herr, ber Du uns ben Tag gemacht, Der uns so großes heil gebracht; Dich preise, was burch Jesum Christ Im himmel und auf Erben ist!
- Mr. 92. Mel. Bom Simmel boch, ba tomm ich ber. Friedrich Adotych Krimmacher. 1810.
  - 1. Empor zu Gott, mein Lobgesang! Er, tem der Engel Lied ertlang, Der Tag, der Frendentag ist da. Ihr Christen singt: Hallelujah!

- 2. Bom himmel fam in bunfler Nacht, Der uns bas Lebenslicht gebracht. Nun leuchtet uns ein milber Strahl, Wie Morgenroth im bunflen Thal.
- 3. Er fam, bes Baters Chenbild, Bon schlichtem Pilgerkleid umbullt, Und führet uns mit sanfter Sand, Ein treuer hirt, in's Baterland!
- 4. Er, der bort oben herrlich thront, Sat unter uns als Mensch gewohnt, Damit auch wir Ihm werden gleich Auf Erden und im himmelreich.
- 5. Er führet uns auf ebner Bahn Uns, Seine Brüder, himmelan, Und wandelt unfer Pilgerkleid In Sternenglang und herrlichkeit.
- 6. Rein, wie ber Engel Harfenklang, Steig auf, bu hoher Lobgefang! Der Tag, ber Frendentag ift ba. Ihr Chriften fingt: Hallelnjah!

# Mr. 93. Met. D Du Liebe meiner Liebe. Christian heinrich Beller, geb. 1779.

- 1. Freuet euch, ihr Menschenkinder, Freut euch alle, groß und klein! Freuet euch, verlorne Günder! Selig, selig sollt ihr sein! Der, Dem Sich die himmel neigen, Dessen Wort die Welt gebar, Stellt Sich in der Werhnacht Schweigen Niedrig, als ein Kindlein dar.
- 2. Alle Himmelsbeere fingen, Und die Welt, sie boret's nicht, Sieht nicht durch das Dunkel dringen Das verheiß'ne Himmelslicht. In der tiessten Armuth Stille, (147)

Wo die Welt nichts fucht und fint t, Wird erfüllt des Ew'gen Wille, Und die Lieb' erscheint als Kind.

- 3. Euch ist bieses Kind geboren, Euer heiland Jesus Christ, Ohne Den die Welt verloren Und der hölle Vorhof ist. höret es, ihr Menschenkinder: hier, hier ist Immanuel! Kommet her, verzagte Sünder, Glaubt und rettet eure Seel?!
- 4. Jesus ist die Weihnachtsgabe, Die uns Gott vom Himmel beut; Er ist Geber und ist Gabe! Wer Jhn nimmt, wird hoch erfreut. Darum greiset zu, ihr Kinder, Nehmet Den zur Weisheit an, Der allein gerecht die Sünder Und sie heilig machen kann!

Mr. 94. Mel. Liebe, die du mich gum Bilbe.

Johann Peter Lange. Geb. 1830, zuerft gebr. in ben "Biblifden Didtungen" 1832.

- 1. Gott mit uns! Mit uns auf Erden! Löfter hört's in dunkler Welt! Hört: zum Paradiese werden Soll das große Dorneuseib! Er zieht ein, der Aluch binaus, Und die Erd' ist Gottes Haus.
- 2. Gott mit uns! Im Fleisch erschienen Ist bas göttlich ewige Wort!

  Brüder seht! Mit Himmelsmienen Lächelt uns bas Kindlein bort,
  Und ber Wilden Angesicht
  Abelt seiner Augen Licht.
- 3. Gett mit und in Nacht und Jammer Nacht und Jammer zu zerstreun! Schaut! Ein Stall bes Könige Kammer, (148)

#### Epiphamaslieder.

Eine Rrippe ichlieft Ihn ein: Nun erblübt im hellen Raum Uns ber reiche Lebensbaum.

- 4. Gott mit und! Für und im Streite! Die ihr als Gebundne weint, Kommt und jubelt als Befreite, Chriftus schlägt ben alten Feind, Und im hellen Siegsgewand Reicht Er und bie Netterhand.
- 5. Gott mit uns beim letten Grauen! Er bei uns im Todesthal! Seht, des neuen Lebens Auen Leuchten uns im Dfterstrahl! Christus führt uns aus dem Leid heimathwärts zur Seligkeit.
- 6. Gott mit uns für Ewigkeiten hier und droben unfer Licht! Lagt die Zeit vorüber gleiten: Unfer Leben endet nicht! Auf, begrüßt den Morgenstern, und ben ew'gen Tag des herrn!
- 3. Parftellung und Erscheinung Jesu Chrifte. Epiphaniaslieder.

Mr. 95.

Gigene Melodie.

Simeon's Lobgefang. Luf. 2, 29-32. Pearbeitet von Martin Lutber 1524. Tiefes bieb wert auch baufig unter ben Sterbeliebern aufgefuhrt. Jas R. Burt. Gigb, giebt bleg B. 1 u. 2.

- 1. Mit Fried und Freut fabr ich babin In Gottes Wille; Getroft ift mir mein herz und Sinn, Sanft und ftille, Wie Gott mir verbeißen hat: Der Tod ist mein Schlaf worden.
- 2. Das madet Chriftus, Gottes Cohn, Der treue Seiland, (119)

13\*

#### Epiphaniaslieder.

Den Du mich, herr, hast lassen schaun, Und machst befannt, Dag Er bas Leben sei und heil In Noth und auch im Sterben.

- 3. Den hast Du Allen vorgestellt, Mit großen Gnaden, Bu Seinem Reich die ganze Welt heißen laden, Durch Dein theuer heilsam Wort, Das allerwärts erschollen.
- 4. Er ift das Heil und felig Licht Für die Heiden,
  Bu 'rleuchten, die Dich kennen nicht,
  Und zu weiden.
  Er ist Dein's Bolks Ifrael
  Preis, Ehre, Freud und Wonne.

Mr. 96. Mel. Herstick that mich verlaugen.

30hanu Frant. 1674. Engl. Mebers. in Lyra Germ. I. p. 193: "Light of the gentile world! Thy people's joy and love!"

- 1. Derr Jesu, Licht der heiben, Der Frommen Schatz und Lieb'! Wir kommen jest mit Frenden Durch Deines Geistes Trieb In diesen Deinen Tempel Und suchen mit Begier, Nach Simeons Erempel, Dich großen Gott allbier.
- 2. Du wirst von uns gefunden O herr, an jedem Ort, Dabin Du Dich verbunden Durch Dein Berbeißungswort; Bergönnst noch hent zu Tage, Daß man Dich gleicherweis Auf Glaubensarmen trage, Wie bort der fromme Greis.
- 3. Sei unser Glanz in Bonne, Ein belles Licht in Pein, In Schreden unfre Sonne, (150)

#### Epiphaniaslieder.

3m Kreuz ein Gnabenschein, In Zagheit Gluth und Flamme, In Noth ein Freudenstrahl, In Krankheit Urzt und Umme, Ein Stern in Totesqual.

- 4. herr, lag auch uns gelingen, Daß einst, wie Simeon, Ein jeder Christ fann singen Den schonen Schwanenton: Mir werden nun mit Frieden Mein' Augen zugedrückt, Nachtem ich schon hienieden Den heiland hab erblickt.
- 5. Ja, ja, ich hab im Glauben, Mein Jesu, Dich geschaut; Kein Jeind kann Dich mir rauben, Wie hestig er auch dräut. Ich wohn in Deinem Gerzen, Und in bem meinen Du, Uns scheiden keine Schmerzen, Kein Ungst, kein Tod bazu.
- 6. Hier blidft Du zwar zuweilen Auch bart und ernst \*) mich an, Daß oft vor Angst und Genlen Ich Dich nicht kennen kann; Dort aber wird's geschehen, Daß ich von Angesicht Zu Angesicht soll seben Dein immer klares Licht.

## Mr. 97. met. 3cfus, meine Zuversicht.

Erdmann Renmeifter. 1718. Heber Matth 2 10. 11

1. Jeju, großer Wunderstern, Der aus Jatob ift erschienen, Meine Seele will jo gern Dir an Deinem Teste bienen; Nimm boch, nimm boch gnäbig an, Was ich Urmer schenken fann.

<sup>\*;</sup> Co bas Gifen Gigb. fatt bes urfpr .. Co fdeel und idmut."

#### Epiphaniaslieder.

- 2. Rimm das Gold des Glaubens hin, Wie ich's von Dir Selber habe Und damit beschenket bin; So ist Dir's die liebste Gabe; Laß es auch bewährt und rein In der Trübsal Ofen sein.
- 3. Nimm ben Weihrauch bes Gebets, Laß ihn gnädig Dir genügen.\*) Berz und Lippen follen stets Ihn zu opfern, vor Dir liegen; Wenn ich bete, uimm es auf Und sprich Ja und Amen d'rauf.
- 4. Rimm bie Myrrhen bittrer Ren; Ach, mich schmerzet meine Sünde! Aber Du bist fromm und treu, Daß ich Trost und Gnade finde, Und nun fröhlich sprechen kann: Jesus nimmt mein Opfer an.

## Nr. 98. Met. Mun ruhen alle Wälber. Friedrich Adolph Krummacher, gest. 1845.

- 1. Us Nacht und Todesschatten Uns ganz umgeben hatten Im dunkeln Pilgerthal; Da kam in unser Webe Der Aufgang aus der Böhe, Und brachte Freuden ohne Zahl.
- 2. Auf Wälitäas hügeln,
  Mit heil auf ihren Flügeln,
  Da ging die Sonne auf.
  Durch trübe Wolkenbülte
  Brach ihres Lichtes Fülle, —
  Den Sturm des Fluchs durchbrach ihr Lanf
- 3. Und Allen will sie Leben Und Bollgenüge geben, Die ihrem Lichte nah'n. — D Licht, so hell, so füße,

<sup>•)</sup> Urfpr. "Lag benfelben vor Dir tugen" (taugen). (152)

#### Lehre und Wandel Jefu.

Romm, richte unfre Fuße Bom Jrrweg auf tes Friedens Bahn.

4. Rimm unter Deine Flügel Die Thäler, Berg' und Sügel Der Erde weit und breit; Dag sie wie Lämmer springen, Unt Dir hosianna singen, Du Sonne ber Gerechtigkeit!

## 4. Sehre und Mandel des Beren.

Mr. 99. Met. Cout' es gleich bisweiten icheinen. Ichann Scheffler (Angelus Sileflus). Bor 1677.

- 1. Treuer Meister, Deine Worte Sind bie rechte himmelspforte; Deine Lebren find ber Pfat, Der uns führt zu Gottes Stadt.
- 2. D wie felig, wer Dich boret, Wer von Dir will fein gelebret, Wer in Demuth jede Stund' Horcht auf Deinen treuen Mund!
- 3. herr, Dein Wort mir nicht verhehle! Nebe laut zu meiner Seele, hilf ihr halten bis zum Tod Deiner Liebe füß Gebot!
- 4. Silf mir, mich im Lieben üben, Und Gott über alles lieben; Lehr mich lieben inniglich Meinen Nächsten gleich wie mich.
- 5. Lag mich, Jeju, Dir auf Erten Aebnlich in ter Demuth werten; Geuß mir Deine Sauftmuth ein, Lag mich klug in Einfalt fein.
- 6. Alfo wird fein Teind mich binden, Alfo werd ich Anbe finden, Alfo werd ich in der Zeit Weife für die Ewigfeit.

(153)

## Lehre und Wandel Jesu.

#### Mr. 100. Mel. Bater unfer im Simmelreid. Johann Jafob Rambach. 1735.

- 1. D Lehrer, Dem fein Lehrer gleich, Un Beisheit, Lieb' und Gifer reich. Wefallner Gunder Licht und Rath, Prophet, berühmt burch Wort und That, Wefalbet burch bes Baters Sand, Und und zu unserm Beil gefandt!
- 2. Du famft aus Deines Baters Echoof, Und machtest alle Giegel los, Worin Sein Rath verborgen war; Durch Dich ward alles offenbar Und an bas belle Licht gestellt, Was Dunkelheit umschloffen halt.
- 3. Du wiesest und bie mahre Spur Bu Gott, bem Edbopfer ber Natur, Du haft ben Weg und recht gezeigt, Darauf man zu bem himmel steigt; Bas Du vom Bater felbft gehört, Das baft Du unverfälscht gelehrt.
- 4. Du fabeft in ber Gottheit Licht Bon Angesicht zu Angesicht, Bas, nach ber em'gen Liebe Rath, Man fünftig zu erwarten bat; Du machtest alles flarer fund, Als jemals ber Propheten Mund.
- 5. Das Lebramt, welches Du geführt, Saft Du mit Beiligkeit gegiert, Mit Wundern baft Du es bestärkt, Worans man Deine Allmacht merk Ja endlich, als es Gott geschickt, Ein blutig Giegel brauf gebrückt.
- d. Nachbem Du bingegangen bift, Wo aller Weisbeit Urfprung ift, Co feneft Du, Du em'ges Wort, Dein Lehramt burch Die Rnechte fe t. Die Dein Beruf Dir zugeführt Und fie mit Gaben ansgeziert. (154)

#### Lehre und Wandel Jesu.

- 7. Du aber fentest Deinen Beist, Den Du ten Gläubigen verbeiß st, Der allen Seelen, die Er liebt, Erkenntniß, licht und Weisheit giebt, Dein Wort in Herz und Sinne schreibt Und bei ten Deinen ewig bleibt.
- 8. Ach laß, o himmlischer Prophet, Mich schauen Deine Majestät, Mach mich vom Eigendünkel frei, Damit ich Dir gehorsam sei. Du sollst mein höchster Lehrer sein, Führ mich in Deine Schule ein!

## Mr. 101. Met. Schmilde bich, o liebe Scele. Johann Jatob Rambach. 1735.

- 1. Deiland! Deine Menschenliebe War die Quelle Deiner Triebe, Die Dein treues herz bewogen, Dich in unser Fleisch gezogen, Dich mit Schwachbeit überdeckt, Dich vom Kreuz in's Grab gestrecket, D ber ungemeinen Triebe Deiner treuen Menschenliebe!
- 2. Neber seine Feinde weinen, Jedermann mit Huss 'erscheinen, Sich der Blinden, Labmen, Armen Mehr als väterlich erbarmen, Der Vetrübten Alagen hören, Sich in Andrer Dienst verzehren, Sterben voll der reinsten Triebe: Das sind Proben mahrer Liebe!
- 3. D Du Zuslucht ber Elenben!
  Wer hat nicht von Deinen Händen
  Segen, Hülf' und heil genommen,
  Der gebeugt zu Dir gefommen?
  D, wie ist Dein herz gebrochen,
  Wenn Dich Kranke angesprochen!
  Und wie pflegtest Du zu eilen,
  Das Webet'ne mitzutheilen!

#### Lehre und Wandel Jeju.

- 4. Die Betrübten zu erquiden,
  Bu ben Kleinen Dich zu buden,
  Die Unwiffenden zu lehren,
  Die Berführten zu befehren,
  Sünder, die fich felbst verstoden,
  Täglich liebreich zu Dir loden,
  War Dein Tagwert, Deine Speise,
  Wohlthun Deine Lebensreise.
- 5. D wie hoch stieg Dein Erbarmen, Alls Du für die ärmsten Armen Dein unschätzbar theures Leben In den ärgsten Tod gegeben; Da zur Marter Du erlesen, Aller Schmerzen Ziel gewesen und, den Segen zu erwerben, Alls ein Fluch hast wollen sterben!
- 6. Deine Lieb' hat Dich getrieben, Sanftmuth und Geruld zu üben, Dhne Swelten, Droben, Klagen Andrer Schmach und Laft zu tragen, Allen freundlich zu begegnen, Für die Läfterung zu fegnen, Für der Feinde Schaar zu beten, Und die Mörder zu vertreten.
- 7. Demuth war bei Spott und Hohne Deines Lebens Schmud und Krone; Diese machte Dich zum Knechte Einem fündigen Geschlechte; Diese Demuth, gleich den Tauben Dhne Falsch, voll Tren und Glauben, Mit Gerechtigkeit gepaaret, Durch Vorsichtigkeit bewahret.
- 8. herr, laß Deine Liebe beden Meiner Sünden Meng' und Fleden! Du bast das Geset erfüllet, Des Gesepes Fluch gestillet; Laß mich wider dessen Stürmen Deiner Liebe Schild beschirmen;

#### Nachfolge Jesu.

## Beil'ge meines Bergens Triebe, Galbe fie mit Deiner Liebe!

Mr. 102. Mel. Balet will ich bir geben. Carl Julius Abichenfelbt. 1819. Ueber 306. 14, 8

- 1. Aus irtischem Getümmel, Wo Nichts bas Berz ergnickt, Wer zeigt ben Weg zum himmel, Wohin tie hoffnung blickt? Wer leitet unser Streben, Wenn es bas Ziel vergißt? Wer führt burch Tod zum Leben? Der Weg heißt: Jesus Chrift.
- 2. hier irren wir und fehlen, Gehüllt in tiefe Nacht.
  Durch wen wird unfern Seelen Gin mahres Licht gebracht?
  Bon oben kommt die Alarheit,
  Die Alles und erhellt,
  Denn Chriftus ift die Wahrheit,
  Grift das Licht ter Welt.
- 3. Wer giebt uns bier ichon Freuden, Die Niemand rauben fann? Wer zeiget uns im Leiden Den himmel aufgethan? Wenn vor dem Tod wir beben, Wer giebt dem herzen Anh? heil! Chrifins ift das Leben, Kührt uns dem Bater zn.

# 5. Chriftus unfer Vorbild. Lieder der Uachfolge Jefu. Der. 103. met. Madet auf, ruft und bie Stimme.

Joboris von Lobenstein. 1055. Mus bem hollandiden überlest von Barthelomaus Craifelins um 1700 (picht von Gettir, Arnelo. Mit Recht neuet E. E. Roch tiefe bied eine fi fiche berte und ein alet driffiches Moralliet, welches alle fogenannten Tu erntlichte aus den Berufer ber Anflanna weit übermetet. Ergliebert, von if Mits, Horze Germ. p. 195; "Most hely Jesus! Fount unfailing" (im Berennaag bes Dra).

1. Deiligster Josu, Seil'gungsquelle, Mehr als Arnftall rein, flar und helle,

## Vachfolge Jesu.

Du lautrer Strom ber heiligkeit! Aller Glanz ber Cherubinen, Und heiligkeit der Seraphinen Ift gegen Dich nur Dunkelheit. Ein Borbild bist Du mir, Ach, bilde mich nach Dir, Du mein Alles! Jesu, o Du, \*) hilf mir bazu, Daß ich auch heilig sei, wie Du.

- 2. O stiller Jesu, wie Dein Wille Dem Willen Deines Baters stille, Und bis zum Tod gehorsam war: So laß mich in Gott mich sassen, Mach Herz und Willen Dir gelassen, Ja, stille Du mich ganz und gar. Mach Dir mich gleich gesinnt, Wie ein gehorsam Kind, Stille, stille. Jesu, v Du, hilf mir dazu, Daß ich sein stille sei, wie Du.
- 3. Wachsamer Jesu, ohne Schlummer, In großer Arbeit, Müh' und Kummer Bist Du gewesen Tag und Nacht; Du mußtest täglich viel ausstehen, Des Nachts lagst Du vor Gott mit Flehen, Du hast gebetet und gewacht. Gieb mir auch Wachsamteit, Daß ich zu Dir allzeit Wach und bete!

  Jesu, o Du, hilf mir dazu, Daß ich sieh stets wachsam sei, wie Du!
- 4. Gütigster Jesu, ach, wie gnädig, Wie liebreich, freundlich und gutthätig Bist Du doch gegen Freund und Feind! Dein Sonnenglanz, der scheinet Allen, Dein Regen muß auf Alle fallen, Ob sie Dir gleich undankbar seind. Mein Gott, ach, lehre mich,

<sup>\*)</sup> Urfpr. ,,ci nu.

## Madsfolge Jesu.

Damit hierinnen ich Dir nacharte! Jesu, v Du, hilf mir bazu, Daß ich auch gütig sei, wie Du!

- 5. Du sanfter Jesu warst unschuldig Und littest alle Schmach geduldig, Bergabst und ließ'st nicht Nachgier aus. Niemand kann Deine Sanstmuth messen, Bei der kein Eiser Dich gefressen, Als den Du hatt'st um's Baters Haus. Mein Heiland, ach verleih Mir Sanstmuth und dabei Guten Eiser! Jesu, o Du, hilf mir dazu, Daß ich sanstmuthig sei, wie Du!
- 5. Bürbigster Jesu, Ehrenkönig,
  Du suchtest Teine Ehre wenig
  Und wurdest niedrig und gering:
  Du wandeltest ganz arm auf Erden,
  In Demuth und in Knechtsgeberden,
  Erhubst Dich selbst in teinem Ding.
  Herr, solche Demuth lehr
  Unch mich je mehr und mehr
  Etetig üben!
  Jesu, o Du, hilf mir tazu,
  Daß ich demuthig sei, wie Du!
- 7. D feuscher Zesu, all Dein Wesen War züchtig, teusch und auserlesen, Bon tugendvoller Sittsamkeit; Gedauken, Neben, Glieder, Sinnen, Geberden, Kleidung und Beginnen War voller lautrer Züchtigkeit. D mein Immanuel, Mach mir Geist, Leib und Seel' Keusch und züchtig!

  Jesu, o Du, Gilf mir dazu, Auch feusch und rein zu sein, wie Du!
- 8. Mäßiger Jeju, Deine Weife Im Trinfen und Genuß ber Speife (159)

#### Vachfolge Jesu.

- Lehrt uns die rechte Mäßigfeit.
  Deine Speise war's, den Willen
  Des Baters treulich zu erfüllen,
  Und Ihm zu dienen jederzeit.
  Herr, hilf mir meinen Leib
  Stets zähmen, daß ich bleib
  Rein und nüchtern.
  Jesu, o Du, hilf mir dazu,
  Daß ich stets nüchtern sei, wie Du!
- 9. Mun, liebster Jesu, liebstes Leben, Mach mich in Allem Dir ergeben Und Deinem heil'gen Borbild gleich! Dein Geist und Krast mich gar burchtringt. Daß ich viel Glaubensfrüchte bringe Und tüchtig werd zu Deinem Neich! Ach, zeuch mich ganz zu Dir, Behalt mich für und für, Treuer Heiland!

  Jesu, v Du, Laß mich, wie Du Und wo Du bist, einst finden Ruh!

## Mr. 104. Mel. Sollt ich meinem Gott nicht fingen. Siegmund von Birten. 1657.

- 1. Lasset uns mit Zesu zie be n, Seinem Vorbild folgen nach; In der Welt der Welt entstieben; Unf der Wahn, die Er uns brach, Immer fort zum himmel reisen; Brdisch noch, schon bimmlisch sein; Glauben recht, und leben rein, Glauben durch die Lieb' erweisen! Trener Zesu, bleib bei mir; Geh voran, ich solge Dir!
- 2. Laffet uns mit Jesu leiben, Seinem Borbild werben gleich!
  Nach dem Leiden selgen Freuden,
  Urmuth bier macht borten reich;
  Thränensaat bringt heil und Wonne,
  hoffnung ftartt uns in Gebult,
  Denn es scheint burch Gettes hulb

#### Machfolne Jesu.

Nach bem Negen bald bie Sonne. Jesu, hier leit ich mit Dir, Dort gieb Deine Freude mir!

- 3. Laffet uns mit Jeju fter ben! Sein Tob rettet uns vom Tod, Und vom ewigen Berberben, Das bem sichern Sünder droht. Last uns sterben, weil wir leben, Sterben unsern Lüften ab: Dann wird Er uns aus bem Grab In Sein himmelsleben heben. Jeju! sterb ich, sterb ich Dir, Daß ich lebe für und für.
- 4. Laffet uns mit Jesu le ben!
  Weil Er auferstanden ist,
  Muß das Grab uns wiedergeben.
  Jesu! unser Haupt Du bist,
  Wir sind Deines Leibes Glieder,
  Wo Du lebst, da leben wir.
  Ald, erkenn uns für und für,
  Seelensreund, für Deine Brüder!
  Dir, o Jesu, leb ich bier,
  Dort auch ewig einst bei Dir!

Mr. 105. Met. Anf, Chriftenmenfc, auf, auf gum Strett. 30b-un Scheffler : Angelus Sileffus) 1668. Gines feiner fraftigfim Leber feit 17: 3 auch in bie malaburiiche Sprache überfigt

- 1. "Mir nach!" fpricht Christns, unser held, "Mir nach! ihr Christen alle! Berlengnet euch, verlaßt bie Welt, Folgt Meinem Ruf und Schalle; Nehmt euer Kreuz und Ungemach Auf euch, folgt Meinem Bantel nach!
- 2 "Ich bin tas Licht, Ich leucht euch für Mit heiligem Tugentleben, Wer zu Mir kommt und folget Mir, Darf nicht im Finstern schweben. Ich bin ter Weg, Ich weise wehl, Wie man wahrhaftig wanteln sell.

#### Machfolge Jesu.

- 3. "Mein Herz ift voll Demüthigkeit, Voll Liebe meine Seele; Mein Mund ber fleußt zu jeder Zeit Von füßem Sanftmuthvöle; Mein Geift, Gemüthe, Kraft und Sinn Ift Gott ergeben, schant auf ihn.
- 4. Ich zeig euch, bas, was schäblich ist, Zu fliehen und zu meiben; Und euer herz von arger List Zu rein'gen und zu scheiben. Ich bin ber Seelen Fels und hort Und führ euch zu ber himmelspfort.
- 5. "Fällts euch zu schwer, Ich geh voran, Ich steh euch an der Seite, Ich kämpfe Selbst, Ich brech die Bahn, Bin Alles in dem Streite. Ein böser Knecht, der still will stehn, Sieht er voran den Feldherrn gehn.
- 6. "Wer feine Seel' zu finden meint, Wird fie ohn' Mich verlieren Wer fie hier zu verlieren scheint, Wird fie in Gott einführen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt Mir, Ift Mein nicht werth und Meiner Zier."
- 7. So last und benn bem lieben herrn Mit Leib und Seel' nachgehen, Und wohlgemuth, getrost und gern Bei Ihm im Leiden stehen, Denn wer nicht kämpft, trägt auch bie Kron' Des ew'gen Lebens nicht bavon.

Mr. 106. mel. Werift wohl wie Du. Ob : Seelenbrantigam.

Graf Nitolans Ludwig von Zinzendorf. Sept. 1721. Das Drig, beginnt 1, Seefenbrautigam, D Du Getteslamm," wurde aber im N. Britberafsch. v. 1778 is verändert, wie es bier folgt. Engl. Ueberf. in Hymns from the Land of Luther p. 22: "Jesus, still lead on."

1. Sefn, geh voran Auf der Lebensbahn, Und wir wollen nicht verweilen, Dir getreulich nachzueilen; Führ uns an der Jand Bis in's Baterland.

- 2. Coll's uns hart ergehn, Lag uns feste stehn, Und auch in ten schwerften Tagen Niemals über Lasten flagen: Denn burch Trübsal hier Geht ber Weg zu Dir.
- 3. Mubret eigner Schmerz Irgend unfer Berg, Kummert uns ein fremtes Leiten, D fo gieb Gebuld zu beiten; Richte unfern Ginn Auf bas Ente bin.
- 4. Ordne unfern Gang, Jefu, lebenslang; Führst Du uns durch raube Wege, Gieb uns auch die nöth'ge Pflege; Thu' uns nach tem Lauf Deine Thure auf!
- 6. Leiden und Sterben Jefn Chrifti. Paffionslieder.

a) Allgemeine Paffiondlieber.

Mr. 107.

Gigene Melodie.

Bers I von Nifoland Tecinis a. 1523, nach bem lat. Meggelang; "Agnus Det, qui tollis peccatu mundi, miserere nobis;" meldes wiederum auf dem Were Jobannis des Täufers: "Eiede as kamm Gettes," Joh 1, 29. rubt. In de griediichn Affrich murten biese Werte icon im tritten Jahrt, beim Wergengalang gebraucht. B. 2 m. 3 sind Juliag wäterer beutscher (Sigd), während ann. (Sigd), (auch ber Eisen, Entwurf) fatt besse na sten allen B. beinnal weederbelen, ausser auf der Dette B mit ben Wergene endet: "Gieb und Deinen Frieden, o Jein." Diese breimalige Biederbelung kam im 12ten Jahrh, auf. In Zeutschand, dei ber ber futb. R. mirt diese Eise nach dem Wergenang ber lath R. bainst bei ber b Communien gebraucht, m. zwar unmittelbar nach der Consecration der Elemente.

- 1. D famm Gottes unschuldig, Um Stamm tes Kreuzes geschlachtet, Allzeit funden geduldig, Wiewohl du warft verachtet, All' Sünd' haft Du getragen; Souft müßten wir verzagen. Erbarm' Dich unser, o Jesu!
- 2. Bon Gerzen wir Dir banken, Daß Du jo große Treue Gethan haft an uns Kranken; Gieb uns ein' fel'ge Rene, Daß wir die Sünde meiden zu Ehren Deinem Leiden. Erbarm' Dich unfer, o Zesu!

#### Passionsneder.

3. Stärk in uns das Vertrauer. Durch Dein unschuldig Leiden. Laß fest darauf uns bauen, Und nichts von Dir uns scheiden; Und hilf uns selig sterben, Daß wir den himmel erben. Gieb uns Dein'n Frieden, o Jesu!

## Mr. 108.

Eigene Melobie.

Johann Seermann, 1630. Nach ben Mebitationen (R. 7) St. Augustin'e gest 430. Gute Engl. Uebers. in Lyra G. I. 77; "Alas, dear Lord, what evi hast Thou done."

- 1. Derzliebster Jesu, was hast Du verbrochen, Dag man ein solch scharf Urtheil hat gesprochen? Was ist die Schuld? In was für Missethaten Bist Du gerathen?
- 2. Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, In's Angesicht geschlagen und verhöhnet, Du wirst mit Essig und mit Gall' getränket, An's Kreuz gehenket.
- 3. Was ist bod wohl die Ursach solder Plagen? Uch, meine Günden haben Dich geschlagen; Ich, o herr Jesu, ich hab dieß verschuldet, Was Du erdulvet!
- 4. Wie munderbarlich ist boch biese Strafe: Der gute hirte leidet für die Schafe, Die Schuld bezahlt der herre, der Gerechte, Für Seine Knechte.
- 5. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt; Der Böse lebt, der wider Gott gehandelt; Der Mensch verwirkt den Tod und ist entgangen, Der herr gefangen.
- 6. Ich war von Fuß auf voller Schand und Sünden, Bis zu bem Scheitel war nichts Gut's zu finden, Dafür hätt' ich bort in ber hölle muffen Ewiglich büßen.

(164)

- 7. O große Lieb,' o Lieb' ohn' alle Maße, Die Dich gebracht auf riese Marterstraße; Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, Und Du mußt leiden!
- 8. Uch großer König, groß zu allen Zeiten; Wie kann ich g'nugfam folche Treu' ausbreiten? Kein's Menschen Berg vermag es auszudenken, Was Dir zu schenken.
- 9. Ich kann's mit meinen Sinnen nicht erreichen, Womit toch Dein Erbarmen zu vergleichen: Wie kann ich Dir benn Deine Liebesthaten Im Werf erstatten?
- 10. Doch ift noch etwas, bas Dir angenehme: Wenn ich bes Tleisches Lufte bampf und gabme, Daß sie auf's Neu' mein herze nicht entzünden Mit alten Gunben.
- 11. Weil's aber nicht besteht in eignen Rräften, Fest bie Begierben an bas Kreuz zu heften: Co gieb mir Deinen Geist, ber mich regiere, Zum Guten führe.
- 12. Alsbann fo werd ich Deine Guld betrachten, Aus Lieb' zu Dir bie Welt für gar nichts achten; Ich werde mich bemühn, herr, Deinen Willen Stets zu erfüllen.
- 13. Ich werde Dir zu Ehren alles wagen, Rein Kreuz mehr achten, feine Schmach und Plagen, Nichts von Verfolgung, nichts von Iotesschmerzen Nehmen zu Gerzen.
- 14. Dieß alles, ob's für schlecht zwar ist zu schäpen, Wirst Du es boch nicht gar bei Seite segen, In Gnaten wirst Du rieß von mir annehmen, Mich nicht beschämen.
- 15. Wenn bort, Gerr Zefu, wird vor Deinem Ibrone Auf meinem Saupte stehn bie Chrenkrone, Da will ich Dir, wann alles wird wohl klingen Lob und Dank singen.

105

Mr. 109. Mel. Herzlich thut mich verlangen.

Pant Gerhardt. 1659. Diese unvergleichlich schöne, aus bem Geifte tiefste Buge und Dautbarfeit gestoffene und ungemein troftreiche Passenolied ist eine freit Verproduction der siedten, an das Angesicht Sein gericktent Passenomme des beil. Bernhard von Clairvang, gest. 1533: Salve exput erwentatum. Totum spinis zoronatum, &c. Eine meisterbaste engl. Ilcberj. von Dr. James W. Alexander, rollständig mitgetteilt in Schaffes v., Austensprenund" sur 1849 & 91: 40 sacred head, now wounded, With grief and shame weighed down," u. s. w. ist eitem in mehrere ameris. (Hgb. (3. B. Beecher's Plymouth Collection, Park's Sabbach H. Book, Germ. Ref. Lit., &c.), aber meit mit wildsbirtichen Abstiguaren u. Beränderungen übergegangen u. se in turger Zeit eines der betiebtelten engl. Passenstieber gewerten. Eine andere, aber bei weitem nicht so gelungene Ukters, in Lyra G. I. So; "Ah wounded Head! Must Thou endure," &c.

- 1. D Hanpt voll Blut und Bunden, Boll Schmerz und voller hohn;
  D Haupt, zum Spott umbunden Mit einer Dornenfron!
  D Haupt, jonst schwe gefrönet Mit höchster Ehr' und Zier,
  Jest aber schwer verhöhnet, \*)
  Gegrüßet seist Du mir!
- 2. Du edles Angesichte,
  Davor sonst schrickt und scheut
  Das große Weltgewichte,
  Wie bist Du so bespeit,
  Wie bist Du so erbleichet!
  Wer hat Dein Angenlicht,
  Dem sonst kein Licht mehr gleichet,
  Eo schändlich zugericht't?
- 3. Die Farbe Deiner Wangen, Der rothen Lippen Pracht Ist hin und ganz vergangen: Des blassen Todes Macht Hat alles hingenommen, hat alles hingerafft; Und daher bist Du kommen, Um Deines Leibes Kraft.
- 4. Run, was Du, herr, erbuldet, Sit alles meine Last, Ich hab es selbst verschuldet Was Du getragen hast.

Schau her, hier fteh ich Urmer Der Zorn verdienet hat; Gieb mir, o mein Erbarmer, Den Aublid Deiner Gnad'!

- b. Erfenne mich, mein Hüter, Mein Hirte, nimm mich an! Von Dir, Quell aller Güter, Ist mir viel Gut's gethan: Dein Mund hat mich gelabet Mit füßer Gnabenkost, Dein Geist hat mich begabet Mit mancher himmelslust.
- 6. Ich will hier bei Dir stehen, Berachte mich boch nicht! Bon Dir will ich nicht gehen, Wann Dir Dein herze bricht: Wann Dein haupt wird erblasses Im letten Todesstoß, Alsbann will ich Dich fassen In meinen Urm und Schooß.
- 7. Es dient zu meinen Freuden Und kommt mir herzlich wohl, Wenn ich in Deinem Leiden, Mein Heil, mich finden foll. Ach möcht ich, o mein Leben, Un Deinem Kreuze hier Mein Leben von mir geben, Wie wohl geschähe mir!
- 8. Ich banke Dir von herzen, D Jesu, liebster Freund, Für Deines Todes Schwerzen, Da Du's so gut gemeint. Alch gieb, daß ich mich halte Zu Dir und Deiner Treu', Und wann ich einst erkalte In Dir mein Ende sei.
- 9. Wann ich einmal foll scheiten, So scheite nicht von mir, (167)

Wann ich ben Tob foll leiden, So tritt Du dann herfür; Wann mir am allerbängsten Wird um das herze sein, So reiß mich aus den Aengsten Kraft Deiner Angst und Pein.

10. Erscheine mir zum Schilde, Jum Troft in meinem Tod, Und laß mich sehn Dein Bilde In Deiner Krenzesnoth. Da will ich nach Dir bliden, Da will ich glanbensvoll Dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl.

## Mr. 110. mel. An Bafferflüffen Babylon.

Raul Gerhardt – Vet 1653. Pgl. Jesaj. 53, 4—7 u. Jeh. 1, 29. Engl. neverlin Voice of Christ. Life in Song, p. 234; A Lamb goes uncomplaining forth (Das beutsche "Lämmlein" ist im Engl. unübersesbar.)

- 1. Ein gämmlein geht und trägt die Schuld Der Welt und ihrer Kinder, Es geht und träget in Geduld Die Sünden aller Sünder; Es geht dahin, wird matt und frank, Ergiebt sich auf die Würgebank, Entzieht sich allen Frenden; Es nimmet au Schmach, Hohn und Spott, Angsk, Bunden, Striemen, Krenz und Tod Und spricht: Ich will's gern leiden!
- 2. Das lämmlein ist ber große Freund Und Heiland meiner Seelen,
  Den, den hat Gott zum Sündenseind Und Sühner wollen wählen.
  "Geh bin, mein Kind, und nimm Dich an Der Kinder, die Ich ausgethan Zur Straf' und Zornes Ruthen.
  Die Straf' ist schwer, der Zorn ist groß;
  Du kannst und sollst sie machen los Durch Sterben und durch Bluten.

- 3. "Ja, Bater, ja von herzensgrund, Leg auf, Ich will Dir's tragen;
  Mein Wollen hängt an Deinem Mund,
  Mein Wirken ist Dein Sagen."
  D Bunderlieb', o Liebesmacht,
  Du kannst, was nie kein Mensch gedacht,
  Gott Seinen Sohn abzwingen!
  D Liebe, Liebe, Du bist stark;
  Du streckest Den ins Grab und Sarg,
  Vor Dem die Felsen springen!
- 4. Du marterst Ihn am Kreuzesstamm Mit Nägeln und mit Spießen; Du schlachtest Ihn als wie ein Lamm, Machst Herz und Avern fließen, Das Herze mit der Seuszer Kraft, Die Avern mit dem edlen Saft Des purpurrothen Blutes.

  D süßes Lamm, was soll ich Dir Erweisen dafür, daß Du mir Erzeigest so viel Gutes!
- 5. Mein' Lebetage will ich Dich Aus meinem Sinn nicht lassen, Dich will ich stets, gleich wie Du mich, Mit Liebesarmen sassen; Du sollst sein meines Herzeus Licht, Und wann mein Herz im Tote bricht, Sollst Du mein Herze bleiben. Ich will mich Dir, mein höchster Ruhm Hiermit zu Deinem Eigenthum Beständiglich verschreiben.
- 6. Ich will von Deiner Lieblichkeit Bei Nacht und Tage singen, Mich selbst auch Dir zu aller Zeit Zum Freudenopfer bringen. Mein Bach des Lebens soll sich Dir Und Deinem Namen für und für In Daulbarkeit ergießen. Und was Du mir zu gut gethan, Das will ich stets, so tief ich kann, In mein Grächtniß schließen.

15

- 7. Erweitre Dich, mein herzensschrein, Du sollst ein Schabhaus werben Der Schähe, die viel größer sein, Als himmel, Meer und Erden. Weg mit den Schähen dieser Welt Und allem, was dem Fleisch gefällt! Ich hab ein Besser funden:
  Mein großer Schab, herr Jesu Christ, Ist dieses, was gestossen ist Aus Deines Leibes Landen!
- 8. Das foll und will ich mir zu Nuth
  Bu allen Zeiten machen;
  Im Streite foll es fein mein Schut,
  In Traurigteit mein Lacken,
  In Fröhlichkeit mein Saitenspiel,
  Und wann mir nichts mehr schmeden will
  Soll mich dieß Manna speisen;
  Im Durst soll's sein mein Basserquell,
  In Ginsamkeit mein Sprachgesell
  Bu hans und auch auf Reisen.
- 9. Was schadet mir des Todes Gift?
  Dein Blut, das ist mein Leben.
  Wann mich der Sonne hitze trifft,
  So kann mir's Schatten geben.
  Sett mir der Wehmuth Schmerzen zu,
  So sind ich bei Dir meine Nuh',
  Alls auf dem Bett ein Kranker.
  Und wann des Kreuzes Ungestüm
  Mein Schissein treibet um und um,
  So bist Du dann mein Anker.
- 1). Wann endlich ich foll treten ein In Deines Reiches Freuden,
  So foll dieß Blut mein Purpur sein,
  Ich will mich darin tleiden;
  Es soll sein meines Hauptes Kron',
  In welcher ich will vor den Ihron
  Des höchsten Baters gehen
  Und Dir, Dem Er mich anvertraut,
  Alls eine wohlgeschmückte Braut
  Un Teiner Seite stehen.

(17);

- Mr. 111. Mel. O Saupt voll Blut und Bunden. Ernft W. v. Wobeser und S. v. Bruiningt. 1778.
  - 1. Du meines Lebens Leben,
    Du meines Todes Tod!
    Für mich dahingegeben
    In tiefste Seelennoth,
    In Marter, Angst und Sterben,
    Ans heißer Lieb'sbegier,
    Das heil mir zu erwerben:
    Nimm tausend Dank bafür!
  - 2. Ich will nun mit Dir gehen Den Weg nach Golgatha; Laß mich im Geiste sehen, Was da für mich geschah! Mit innig zartem Sehnen Begleitet Dich mein herz, Und meine Augen thränen Beim Blid auf Deinen Schmerz.
  - 3. Erft komm ich zu ber Stätte, Wo Jesus für mich rang, Wo Blutschweiß beim Gebete Ihm aus ben Abern brang. Ach, diese blut'gen Tropfen, Die Seele, tootbetrübt, Und Seines Herzens Klopfen Sagt mir, daß Er mich liebt.
  - 4. Du feh ich, baß ich Armer Des Fluches würdig bin; Da giebt sich mein Erbarmer Für mich zum Opfer bin. hier flossen Seine Klagen, Sein thränendes Gebet, Daß ich richt muß verzagen, Wann's einst zum Sterben geht.
  - 5. Mein Seiland wird verrathen Geführt zu Spott und Qual; Ach, meine Miffethaten, Die brachten allzumal

Ihn vor's Gericht ber heiben Und in ber Feinde hand; Ich war's, ich follte leiben, Was ba mein Bürg' empfand.

- 6. Seht, welch ein Mensch! Er stehet Gebuldig wie ein Lamm; Und nun wird Er erhöhet, Ein Fluch am Kreuzesstamm, Vollendet da Sein Bügen, Der Welt, auch mir zu gut; Aus Händen und aus Füßen Strömt Sein Versöhnungsblut.
- 7. Du flebst am Areng für Feinde; Mein Jesu, wer war ich? Du dentst an Deine Freunde; Gebent, herr, auch an mich! Du machst den Schächer selig, Berbeißest ihm Dein Reich; Das macht mich Sünder fröhlich, Mich, der dem Schächer gleich.
- 8. Du flagst voll Angst im Herzen: "Mein Gott verlässet mich!"
  Du dürstest in den Schwerzen, Und Niemand labet Dich.
  Nun soll Dein Leid sich enden; Du russt: Es ist vollbracht!
  Empsichlst des Baters Händen Den Geist. Es war vollbracht.
- 9. Ich feh mit Lieb' und Beugen Des heilands letten Blid;
  Ich Sein Haupt sich neigen, Das war mein ew'ges Glüd.
  Mein Bürge stirbt; ich lebe,
  So todeswerth ich bin.
  Er giebt Sich mir, ich gebe
  Mich Ihm zu eigen hin.
- 10. D Du, an Den ich glaube, Und Den mein Geist umfaßt Der Du im Tobesstanbe (172)

Für mich gelegen haft! Auf Dein Berdieust und Leiten Bertrau ich ganz allein; Darauf will ich einst scheiden Und ewig bei Dir sein?

11. Erhalt mir Deinen Frieden Und Deines Heils Genuß, So lang ich noch hienieden In Schwachbeit wallen unß: Bis endlich Dir zu Ehren, Der mich mit Gott versöhnt, Dort in den obern Chören Mein Hallelujah tönt!

# Mr. 112. met. Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen C. R. Geinrich Buchta, geb. 1808.

- 1. **N**un wird tes Menschen Sohn zum Tod geführet; Er trägt den Lohn, der uns allein gebühret; Er geht dahin, Sein Leben zu vollenden In Mörderhänden.
- 2. Die stumme Taube läßt sich willig fangen, Das fanfte Reh ist in bas Net gegangen; Das Lamm geht hin, bamit es für bie heerbe Geopfert werbe.
- 3. D Golgatha, was ist auf bir geschehen! Den herrn ber Welt bast bu am Rreuz geseben; — Den heil'gen Gottes, ber nichts hat begangen, Un's holz gehangen.
- 4. Sieh ben Propheten auf bem Marterbrette, Den Lebensfürsten auf ber Schäbelstätte, Den Weltheiland in zweier Schächer Mitten Um Labung bitten!
- 5. Gerechtes Blut aus heil'gem Stamm entsproffen, Wird jest von Kain's Sand auf's Neu' vergoffen; Unf's Neu' finft Joseph von ber hand ber Brüber Gebunden nieder.
- 6. So hängt benn abermals die finftre Bolfe Bom Berge Horeb über Gottes Bolfe;

158

#### Paffionslieder.

Er hat auf's Neu' ben Beil'gen abgeschworen, Und Baal erkoren!

- 7. Ihr Töchter Zions weinet bittre Zähren, Weint um die Kinder, die ihr follt gebären! Welch herz wird nicht, wenn dieses Blut wird sprechen Bor Jammer brechen?
- 8. Jerufalem! nochtstehen beine Mauern; Dein König stirbt, bald wirst du für Ihn trauern.— Er hätte dich gerettet vom Berderben,— Nun wirst du sterben.
- 9. Lon diesen Ariegern, die das Areuz umstehen, Wird der Triumph durch deine Trümmer gehen; Dieselbe hand, worein du Ihn gegeben, Greift dir in's Leben.
- 10. D hättest du ben Einzigen gehöret, Die Stadt der Ehren mare nicht zerstöret; Er hätte Seine Flügel ausgestredet, Und bich bedecket!
- 11. Sprich, Juda, fprich, willst du dich noch nicht beugen? Der Heiden Mund muß für den Mittler zeugen! Es thun sich auf die allerwildiften herzen Dem Mann ber Schmerzen.
- 12. Als Er verschiet, geschah ein großes Beben, Begrab'ne sah man aus den Grüften schweben; Der Borhang riß an Gottes heil'ger Lade, Dem Stuhl der Gnade.
- 13. herr! laß bieß Leiben uns zu herzen bringen, Laß bieses Sterben uns bas Leben bringen! Zeig bie Erlösung, die durch Blut und Bunden Nun ift gefunden.

#### Mr. 113. b) Chriftus am Rreuze. Charfreitagelieber. Mel. Run ruben alle Walber.

Paul Gerhardt. 1653. Engl. lleberf. in Lyra Germ. II. 62

1. D Welt, sieh hier bein Leben Um Stamm bes Kreuzes schweben, Dein heil finkt in ben Tod;

Der große Fürst ber Ehren Läßt wilng sich beschweren Mit Schlagen, Sohn und großem Spott!

- 2. Tritt her und ichau mit Fleiße, Sein Leib ist gang mit Schweiße Des Blutes überfüllt; Aus Seinem eblen herzen Bor unerschöpften Schmerzen Ein Seufzer nach bem andern quillt.
- 3. Wer hat Dich so geschlagen, Mein heil, und Dich mit Plagen So übel zugericht't? Du bist ja nicht ein Sünder, Wie wir und unste Kinder; Von Uebelthaten weißt Du nicht.
- 4. Ich, ich und meine Sunden, Die sich wie Körnlein sinden Des Sandes an dem Meer, Die haben Dir erreget Das Elend, bas Dich schläget, Und bas betrübte Marterheer.
- 5. Ich bin's, ich sollte bugen, Un händen und an Füßen Gebunden in der höll'; Die Geißeln und die Banden Und, was Du ausgestanden, Das hat verdienet meine Seel'.
- 6. Du nimmst auf Deinen Rüden Die Lasten, so mich brüden Biel schwerer als ein Stein. Du bist ein Fluch, bagegen Berehrst Du mir ben Segen, Dein Schwerz soll mir ein Labsal se. n
- 7 Du sepest Dich zum Bürgen, Ja läffest Dich erwürgen Hur mich und meine Schuld; Mir lässest Du Dich frönen Mit Dornen, die Dich höhnen, Und leitest Alles mit Geduld (175)

- S. Du springst in's Todes Nachen, Mich frei und los zu machen Bon diesem Ungehen'r; Den Tod, der mein geharret, Hast Du in's Grab verscharret; D unerhörtes Liebessen'r!
- 9. Ich bin, mein Heil, verbunden All' Augenblid und Stunden Dir überhoch und sehr. Was Leib und Seel' vermögen, Das soll ich billig legen Allzeit an Deinen Dienst und Ehr'.
- 10. Run, ich kann nicht viel geben In diesem armen Leben, Eins aber will ich thun: Es soll Dein Tod und Leiden Bis Leib und Seele scheiden Mir stets in meinem Herzen ruhn.
- 11. Ich will's vor Augen fetten, Mich stets baran ergöten, Ich sei auch, wo ich sei; Es soll mir sein ein Spiegel Der Unschult, und ein Siegel Der Lieb' und unverfälschten Ireu.
- 12. Wie heftig unfre Sünden Den heil'gen Gott entzünden, Wie die Gerichte gehn, Als Gottes schwere Authen, Als Seines Zornes Fluthen: Will ich aus diesem Leiden sehn.
- 13. Ich will barin erbliden Wie ich mein Gerz foll schmüden Mit stillem, sanstem Muth; Und wie ich die soll lieben, Die mich so sehr betrüben Mit Werten, so die Bosheit thur.
- 14. Wenn boje Jungen stechen, Mir Glimpf und Namen brechen, So will ich gähmen mich; (176)

Das Unrecht will ich bulben, Dem nächsten seine Schulden Berzeihen gern und williglich.

- 15. Ich bin mit Dir geschlagen Un's Kreuz, will dem absagen, Was meinem Fleisch gefällt; Was Deine Augen hassen, Das will ich slieb'n und lassen, Sammt aller eitlen Lust der Welt.
- 16. Dein Seufzen und Dein Stöhnen Und bie viel taufend Thränen, Die Dir gefloffen zu; Die sollen mich am Ende Zu Dir, in Deine hände Begleiten zu ber ew'gen Nuh'.

### Mi 114. Mel. Meinen Zesum faß ich nicht. Benj. Schmolf. 1715.

- 1. Seele, geh nach Golgatha, Seg tich unter Jeju Arenze Und bedeute, was tich ba Hur ein Trieb zur Buße reize; Willft bu unempfindlich sein, D, so bist bu mehr als Stein.
- 2 Schaue boch bas Jammerbild Zwischen Ert' und himmel hangen, Wie bas Blut in Strömen quillt, Daß Ihm alle Krast vergangen; Uch, ber übergroßen Noth! Es ist gar mein Jesus tobt.
- 3. D kamm Gottes ohne Schult, Alles das hatt ich verschnlbet, Und Du haft aus großer huld Pein und Tod für mich erdulbet; Daß wir nicht verloren gebn Läß'st Du Dich an's Krenz erhöhn.
- 4. Unbestedtes Gotteslamm!
  3ch verebre Deine Liebe

#### Passionelieber.

Schane von des Areuzes Stamm, Wie ich mich um Dich betrübe! Dein im Blute wallend herz Weckt in mir den tiefsten Schmerz.

- 5 Ich fann, Seiland! nimmermehr Tiese Plagen Tir vergelten, Du verbindest mich zu sehr; Alle Güter, tausend Welten, Alles wäre nicht genung Nur für Deinen Gallentrunt.
- 6. Etwas weiß ich noch für Tich: Ich will Dir mein Herze geben; Dieses soll beständiglich Unter Deinem Kreuze leben.
  20ie Du mein, so will ich Dein Lebend, leibend, sterbend sein.
- 7. Laß Dein herz mir offen stehn, Mach mich rein von aller Sünde; Darum will ich allzeit flehn, Wenn ich Kreuz und Noth empfinde; Wie ein hirsch nach Wasser durst't, Bis Du mich erquiden wirst.
- 8. Kreuzige mein Fleisch und Blut, Lehre mich tie Welt verschmähen. Laß mich Dich, Du höchstes Gut, Immer vor ben Augen sehen! Führ in allem Kreuze mich Selig, wenn auch wunderlich.
- 9. Endlich laß mich meine Noth Anch gedultig überwinden, Rirgend sonst wird mich der Tod Alls bei Deinem Kreuze sinden.
  20en Du dadurch heil gemacht, Spricht getrost: Es ist vollbracht!

### Mr. 115. Mel. Gieb, hier bin ich, Chrentonig.

Gerhard Tersteegen. 1731. Das Driginal beginnt eigentlich: "Sene Dich nein Geift, ein wenig." Das R. Wurt, und and Gigb. geben von tiefem ichones Liete blog 7 Berje.

- 1. Hube hier, mein Geift, ein wenig, Schau tieß Wunter, ach wie groß! Sieh, Dein Herr, ter höchte König. Hängt am Krenze nacht und bloß, Den Sein Lieben hat getrieben Zu bir aus bes Baters Schooß!
- 2. Daß tich Jesus liebt von herzen, Kannst bu bier am Kreuze sehn; Schau, wie bittre Totesschmerzen Ihm burch Leib und Seele gehn! Wie die Schreden Ihn bedecken, Wie Er schwebt in tausend Weh'n!
- 3. Seine Seel', von Gott verlaffen, Sft betrübt bis in ten Tot, Und Sein Leib hängt gleichermaßen Boller Bunten, blutig roth; Alle Kräfte, Alle Safte Sind erschöpft in höchster Noth.
- 4. Tas sind meiner Sünden Früchte, Die, mein heiland, ängsten Dich; Diese schweren Zorngerichte, Ja die höll' verdiente ich; Diese Nöthen, Die Dich tödten, Sollt' ich fühlen ewiglich.
- 5. Doch Du baft für mich befrieget Ennte, Tot und Göllenmacht, Alle Teinte gang besieget, Gottes Willen gang vollbracht, Durch Dein Sterben - Mich zum Erben Deines Lebens bort gemacht.
- 6. Ach ich Süntenfint ber Erben!
  Jesu, stirbst Du mir zu gut?
  Soll Dein Teint erlöset werben
  Durch Dein eig'nes Herzensblut!

Ich muß schweigen Und mich beugen Für bieg unverdiente Gut.

- . Leib und Leben, Blut und Glieder, Alles giebst Du für mich bin; Sollt ich Dir nicht schenken wieder Alles was ich hab und bin? Ich bin Deine Ganz alleine; Dir verschreib ich herz und Sinn.
- 8. Dir will ich burch Deine Gnabe Bleiben bis zum Job getreu; Alle Leiben, Schand und Schabe Sollen mich nicht machen scheu; Deinen Willen zu erfüllen, Meiner Seele Speife sei.
- 9. Zeuch durch Deines Todes Kräfte Mich in Deinen Tod binein!
  Laß mein Fleisch und sein Geschäfte, herr, mit Dir gefrenzigt sein,
  Daß mein Wille Werde stille,
  Und die Liebe heiß und rein!
- 10. Laß in allen Leidenswegen Deine Leiden stärfen mich, Daß mein Leiden mir zum Segen Mag gedeihen stetiglich, Daß mein herze Auch im Schmerze Dhne Wanten liebe Dich!
- 11. Wann mich schrecken meine Sünden, Wann mich Satans List ansicht;
  Ich nicht Kraft, noch Gnad' fann finden
  Wolft Du mich verlassen nicht!
  Laß Dein Sterben Mir erwerben
  Trost im Tod und im Gericht!
- 12. Jesu, nun will ich ergeben Meinen Geist in Deine Sand; Laß mich Dir alleine leben, Bis ich nach bem Leibenöstand Bei Dir wohne, In ber Krone Dich beschau im Baterland!

# Mr. 116. mel. Wer nur ben lieben Gott laft walten. Rad Rob. Samuel Diterich. 1787.

- 1. Es ift vollbracht! so ruft am Kreuze Des sterbenden Erlösers Mund. D Wort voll Trost und Leben, reize Bur Freude meines Gerzens Grund! Das große Opfer ift geschehn, Das Gott auch mir zum heil ersehn.
- 2. Mein Jesus stirbt, die Felsen beben, Der Sonne Schein verlieret sich; In Todte dringt ein neues Leben, Der heil'gen Gräber öffnen sich; Der Borhang reißt, die Erde fracht, Und die Berjöhnung ist-vollbracht!
- 3. Wie viel, mein heil! hast Du vollendet, Als Dir bas berg im Tote brach! Du hast ben Fluch hinweggewendet, Der auf ber Welt voll Sünder lag. Für uns hast Du genng gethan; Gott nimmt uns nun noch gnädig an.
- 4. Dankvolle Thränen, neht die Wangen! Mein Glaube sieht nun offenbar Die Handschrift an dem Areuze hangen, Die wider meine Seele war. Er, Den mir Gott zum heil gemacht, Nief auch für mich: Es ist vollbracht!
- 5. D herr! lag mich nun auch vollbringen Was mahre Daufbarfeit begehrt; Lag nach der heiligung mich ringen, Dazu Dein Iod mir Kraft gewährt. D, stärfe mich bazu mit Macht, Bis meine Bess rung ganz vollbracht!
- 6. Du litt'st so viel zu meinem Leben, D'rum laß mich stets voll Cifer sein, Mich Deinem Dienste zu ergeben, Und keine Schmach babei zu scheu'n. Dein Dieust, mein Heiland! sei mein Ruhm Denn ich bin ganz Dein Eigenthum.

(181)

#### Paffionslieder.

7. Und publt mein herz bes Grabes Schreden, So ftarte mich bei folder Laft!
Laß mich ben Trost im Tode schmeden,
Daß Du ihn überwunden hast!
So geh ich burch bie Todesnacht
Mit bem Triumph: Es ist vollbracht!

### Der. 117. Del. Alles ift an Gottes Senen

Die Mutter am Kreuze. Das berühmte Stadat Mater bes italienischen Kranststanermändez Jacoponi (Jacodus de Benedietis), gelt. 1836, überiegt für Wie-lande de Poerfur Irst (nicht von gleichnt selbt, envern von nubet. Bert,) u. ven B. 2 an mit passenben protest. Beränderungen überarbeitet von Alb. Anapp 1837, in melder Gestalte ein das M. Witt. Glad. von 1842 überggannen ist. Das Original dat 10 Ert., ist aus tiesster Eufstimmung um betliger Liebesaluns bervergeströmt, auch beinabe bundertmal in's Deutide übersetz werden (unter anderen von E. Tieck, de la Motte Fongube, A. L. Kollen, Welstenberg, Kriedrich von Meuer, Kreuberg, Daniel, Lisco, Konig ofeld u. Und.) ist aber in ädet kömisch bather von all seine ergreienben Edwickel ebne Veräuberung nicht in ein evang. Gigb. Das Lich bat auch eine eigene Melodie, eine doralmäßige Bearbeitung des Finnale aus Pergelest der Gempestinung ken Aufer.

- 1. Schaut die Mutter voller Schmerzen, Wie sie mit zeriss'nem Herzen Bei dem Kreuz des Sohnes steht! Schauet ihre Trübsalsbige, Wie des Schwertes blut ge Spige Tief durch ihre Seele geht!
- 2. Wessen Auge kann ber Zähren Bei dem Jammer sich erwehren, Der des höchsten Sohn umfängt? Wie Er mit gelass'nem Muthe Todesmatt in Seinem Blute An dem Holz des Fluches hängt!
- 3. Für die Sünden Seiner Brüder Leidet Er, daß Seine Glieder Unnennbare Qual zerreißt. Für und ruft Er im Erblassen: Gott, mein Gott, ich bin verlassen! Und verathmet Seinen Geist.
- 4. Laß, o Jefu, Duell ber Liebe, Deines Herzens beilige Triebe Strömen in mein Herz binab! Laß mich Tich mein Alles nennen.

(182)

#### Paffionslieder.

Gang für Dich in Liebe brennen, Der für mich Gein Leben gab!

- 5. Trud, mein König, Deine Bunten, Die Du auch für mich empfunten, Tief in meine Seel' hinein. Lag in Neue mich zerfließen, Mit Dir leiten, mit Dir bugen, Mit Dir tragen jete Pein.
- 6. Laß mich berglich mit Dir weinen, Mich burch's Kreuz mit Dir vereinen; Aller Weltsinu sei verslucht! Unter'm Kreuze will ich steben, Und Dich zittern, bluten seben, Wenn bie Sünde mich versucht.
- 7. Gieb mir Theil an Teinem Leiten, Laß von aller Luft mich scheiten, Die Tir solche Wunten schlug!
  Ich will auch mir Bunten schlagen, Will tas Kreuz tes Lammes tragen, Welches meine Gunten trug.
- 8. Laß, wenn meine Ibränen fließen, Mich ten Gnatenglanz genießen Deines milten Angesichts; Dede mich turch Teine Plagen Bor ten Alagen Einst am Tage tes Gerichts.
- 9. Wegen aller Teinte Stürmen Laß mich, herr, Dein Krenz beschirmen, Deine Gnate leuchte mir!
  Tedt tes Grabes finftre Söble Meinen Leib, so nimm tie Seele hin in's Paraties zu Dir.

c' Wirlungen tes Totes I fu unt Tantbarleit tafur.

Mr. 118. Gig. Met. Eber: Wie nach einer Wafferquelle. (Falm 42.)
Nach St. Augustin, gest. 420 Mannude, far 22. barbeitet von Job. heermann. 1644. Wimmer neunt treise bieb die panacen vulnerum. Ibriet, "tie allgemeine Arriei er Annten Merid." in b. Ingenborg, tie Arene aller alten Leter." Einel, Urberf, in Lyra Gorin. 1. 72.

> 1. Beju, Deine tiefen Bunten, Deine Qual und bittrer Job

Weben mir zu alten Stunden Troft in Leibs = und Seelennoth. Fällt mir etwas Arges ein, Dent ich bald an Deine Pein; Die erlaubet meinem Herzen Mit der Sünde nicht zu scherzen.

- 2. Will sich an der Wollust weiden Mein verderbtes Fleisch und Blut. So gedent ich an Dein Leiden; Bald wird Alles wieder gut. Kommt der Satan und seht mir Heftig zu, halt ich ihm für Deine Gnad' und Gnadenzeichen; Bald muß er von dannen weichen.
- 3. Will die Welt mein herze führen Auf die breite Wollustbahn, Da nichts ist als Jubiliren; Alsbann schau ich emsig an Deiner Marter Centnerlast, Die Du ausgestanden hast: So fann ich in Andacht bleiben, Alle böse Lust abtreiben.
- 1. Ja, für alles, bas mich fränket, Weben Deine Bunben Kraft; Benn mein Gerz hinein sich senket, Krieg ich neuen Lebeussaft. Deines Trostes Süßigkeit Wend't in mir bas bitt're Leib, Der Du mir bas heil erworben, Da Du bist für mich gestorben.
- 5 Auf Dich fet ich mein Vertrauen, Du bist meine Zuversicht. Dein Tod hat den Tod zerhauen, Daß er mich fann tödten nicht. Daß ich au Dir babe Ibeil, Bringet mir Trost, Schut und heil; Deine Gnade wird mir geben Anserstehung, Licht und Leben.

(184)

6. hab ich Dich in meinem herzen, Du Brunn aller Gütigkeit, So empfind ich keine Schmerzen Unch im letten Kampf und Streit; Ich verberge mich in Dich. Wer kann ba verlegen mich? Wer fich legt in Deine Wunden, Der hat glüdlich überwunden.

### Der. 119. Mel. Alles ift an Gottes Gegen.

3. Bonaventura, gest. 1274. "Recordare sanctæ crucis" liet af. v.a. A gai. Rambad, 1817. Eine engl. lieberf. v. H. Harbaugh im Morcersoury Review first 1858, p. 481; "Make the cross your meditation," and time neuer v. Dr. J. W. Alexander: "Jesus' holy cross and dying," etcnt. 1 50, p. 305

- 1. Un bes herren Kreuz zu benken, In bein herz es zu versenken, Sei, o Chrift, dir beil'ge Pflicht. Wer mit Anbacht seiner achtet, Und es glaubensvoll betrachtet, Bunschet sich bas Eitle nicht.
- 2. Wie am Abend, so am Morgen, Unter Arbeit, unter Sorgen, In der Freude und im Schmerz, In der Einsamkeit und Stille, In dem lauten Weltgewühle, Ueberall faß es ins Herz.
- 3. In tes Lebens trüben Stunden, Bei ber Seele tiefsten Wunden Ift es sichre Arzenei. Wenn bich nichts mehr kann erquiden, Wenn bich schwere Tesseln bruden, Machet bieses Arenz bich frei.
- 4. Wer mit Trübsal bier gernugen, Und durch sie zu Gott gedrungen, Dem gab es zum Kampse Kraft. In ihm wohnet bobe Stärfe, Die des Glaubens schönste Werke Und die größten Siege schafft.
- 5. Es gewährt uns ftete Frente, Ift bem Bergen jufe Weibe,

#### Passionelieber.

Und bem Geifte helles Licht. Alles Andre kann bich trügen; Ueberall kannst bu erliegen, Nur bei Christi Kreuze nicht.

- 6. Diefem gnadenreiden Kreuze Opfre gern der Sünden Reize Und der Welt Vergnügen auf. Stets entzünd es beine Triebe Zu der allerwärmsten Liebe, Bis sich schließt bein Lebenslauf.
- 7. Mit ber Liebe heißem Sehnen, Mit der Wehmuth stillen Ibranen Schaue beines heilands Bilt; Schau Ihn an, den Mann ber Schmerzen Und im tiefgerührten herzen Fühle nach, was Er gefühlt.
- 8. Durft und hunger mußt Er tragen, Alle Frenden Sich versagen, Gott gehorchen bis zum Tod; Und wie niedrig und verachtet Schwebet Er am Kreuz, und schmachtet, Dich zu retten aus ber Noth!
- 9. Sich ben Seiligsten gefangen, Und am Marterbolze hangen, Ihn, des Söchsten eignen Sohn! Sieh, wie Seine Feind' Ihn franken Und mit Essigneine tränken, Und die Freunde fliehn bavon!
- 10. Sieb Sein Ang', aus bessen Bliden Liebe strablte und Entzüden; Ach, erloschen ist es gang! Auf den Gliebern blutge Rässe, Auf den Wangen Todesblässe, Auf dem haupt der Dornenkrang!
- 11. Ach, wober bie barten Plagen? Sieb, für uns ward Er geschlagen, Für der Menschen Missetbat; Wegen unsrer Sündenschulden

Mußte Gottes Cohn erbulben, Was fein Mensch empfunden hat.

- 12. Unter namenlosen Schmerzen Dringet Ihm ber Tod zum Herzen Und Er giebt bie Seele auf. Sieh es, Welt, für die Er büßet! Rließt, ihr Wehmuthätbränen, fließet, Nichts verhindre euern Lauf!
- 13. Ja, mein heiland, Dein zu benten, Canz in Dich mich zu versenken, Sei mir immer beil'ge Pflicht. Un mein herz will ich Dich brücken, Mich an Deinem Krenz erquicken, Bis auch mir bas herze bricht.

Der. 120. mel. Erhalt une, Berr, bei Beinem Bort. Chriftoph Bifcher (Fifder). Um 1568.

- 1. Wir tanten Dir, herr Jesu Christ, Daß Du für uns gestorben bist, Und bast uns burch Dein theures Blut Bor Gott gemacht gerecht und gut.
- 2. Wir bitten Did, mabr'r Mensch und Gert, Durch Deine beil'gen Wunten roth, Erlös uns von bem ew'gen Tod Und tröst uns in ber legten Noth.
- 3. Bebüt uns auch vor Sünd' und Schand'. Und reich uns Dein' allmächt'ge Hand, Daß wir im Kreuz geduldig jein, Uns tröften Deiner schweren Pein:
- 4. Und schöpfen braus tie Inversicht, Tag Du und wirst verlassen nicht, Sondern gang treulich bei und stehn, Bis wir burch's Kreng in's leben gebn.
- Mr. 121. Gig. Mel. Eber: Gerr Jefu, Gnadensonne. Juftus Gesenius, 1640. Urfpr, Anfang: "Loann meine Sund' mich franken. Sugl liebert, in Lyra G. I. 74.
  - 1. Wenn mich bie Cunten franken, D mein herr Jesu Chrift, (187)

So laß mich wehl bedenken, Wie Du gestorben bist, Und alle meine Schuldenlast Um Stamm des heil'gen Kreuzes Auf Dich genommen hast.

- 2. D Bunber ohne Magen, Wenn man's betrachtet recht! Es hat sich martern laffen Der Herr für Seine Knecht'. Es hat sich selbst mein herr und Gott Für mich verlor'nen Menschen Gegeben in den Lod.
- 3. Was kann mir's benn nun schaben, Wie groß die Sünde sei? Ich bin bei Gott in Gnaden Und aller Schulden frei. Sie sind getilgt durch Christi Blut, Und ich darf nimmer fürchten Der Hölle Qual und Gluth.
- 4. Drum sag ich Dir von herzen, Jest und mein Lebenlang, Kür Deine Vein und Schmerzen, D Jesu, Lob und Dank; Kür Deine Noth, Dein Angligeschrei, Kür Dein unschuldig Sterben, Kür Deine Lieb' und Treu'.
- 5. Herr, laß Dein bitt'res Leiben Mich reizen für und für, Mit allem Ernst zu meiden Die fündliche Begier. Laß mir's nie kommen aus dem Sinn, Wie viel es Dich gekostet, Daß ich erlöset bin.
- 6. Mein Krenz und meine Plagen, Sollt's auch sein Schmach und Spott, Hilf mir gebuldig tragen, Und treu sein bis zum Tob. Hilf mir verläugnen biese Welt,

1155

Und tren dem Borbild folgen, Das Du mir vorgestellt.

- 7. Lag mich an Andern üben, 20as Du an mir gethau; Und meinen Rächften lieben, Gern helfen, wo ich kann, Ohn' Eigennug und Seuchelschetn, Und wie Du mir's erwiesen, Aus reiner Lieb' allein.
- 8 Lag endlich Deine Bunden Mich tröften fräftiglich In meinen letten Stunden, Und deg versichern mich: Beil ich auf Dein Berdienst nur trau, Du werdest mich annehmen, Daß ich Dich ewig schau.

Mr. 122. Gig. Met. Ober: Alle Menschen mussen sterben.
Gruft Christoph Homburg. 1659. Mande neuere Gigb, geben bieses lieb ir ber abgeschwächten Genalt, bie es burch C. F. Reauber a. 1774 erhielt.

- 1. Jesu, meines Lebens Leben, Jesu, meines Totes Tot, Der Du Dich für mich gegeben Ju bie tiefste Seelennoth, Ju bas äußerste Verberben, Nur baß ich nicht möchte sterben: Tausend, tausend Mal sei Dir, Liebster Jesu, Paut basur.
- 2 Dn, ach Dn haft ausgestanden Kästerreden, Svott und Hohn, Speichel, Schläge, Strick und Banden, Du gerechter Gottessohn, Nur mich Armen zu erretten Von tes Teusels Sündenketten. Tausent, tausend Mal sei Dir, Liebster Jesu, Dank bagur.
- 3. Wunden ließest Du Dir schlagen, Ohne Maße littest Du Um zu beilen meine Plagen, (189)

Um zu setzen mich in Ruh'. Uch, Du bast zu meinem Segen Laffen Dich mit Fluch belegen. Tausend, tausend Mal sei Dir, Liebster Jesu, Dant bafür.

- 4. Man hat Dich fehr hart verhöhnet, Dich mit großem Schimpf belegt, Gar mit Dornen Dich gefrönet; Was hat Dich bazu bewegt? Daß Du möchtest mich ergößen, Mir bie Ehrenkron' aufsegen. Tausend, tausend Mal sei Dir, Liebster Jesu, Dauf bafür.
- 5. Du haft wollen sein geschlagen, Mich zu lösen von ber Pein, Fälschlich lassen Dich autlagen, Daß ich könnte sicher sein, Daß ich möchte trostreich prangen, hast Du sonder Trost gehangen. Tausend, tausend Mal sei Dir, Liebster Jesu, Dant bafür.
- 6. Du hast Dich mit Schmach bebecket Hast gelitten mit Gebuld, Gar ben herben Tod geschmecket, Um zu büßen meine Schuld; Daß ich würde losgezählet, Hast Du wollen sein gequälet. Tausend, tausend Mal sei Dir, Liebster Jesu, Dank bafür.
- 7. Deine Demuth hat gebüßet Meinen Stolz und Uebermuth, Dein Iod meinen Iod verfüßet, Es kommt Alles mir zu gut; Dein Berspetten, Dein Berspeten Ming zu Ehren mir gedeihen. Iausend, tausend Mal sei Dir, Liebster Jesu, Dank dagür.
- 8. Nun, ich bante Dir von Bergen, Jefu, für gefammte Noth, (190)

Für bie Bunben, für bie Schmerzen, Für ben herben, bittern Tob, Für Dein Zittern, für Dein Zagen, Für Dein tausenbfaches Plagen, Für Dein Uch und tiefe Pein Will ich ewig bankbar sein.

# Mr. 123. Mel. herr Beju Chrift, Dich gu uns wend. Johann Dlearins. 1671.

- 1. Derr Jesu Christ, Dein theures Blut Ist meiner Seele höchstes Gut; Das stärtt, bas labt, bas macht allein Mein herz von allen Sünden rein.
- 2. Dein Blut, mein Schmud, mein Ehrenkleid, Dein' Unschuld und Gerechtigkeit Macht, daß ich fann vor Gott bestehn Und zu ber himmelsfreud' eingehn.
- 3. D Jesu Christe, Gottes Cohn, Mein Troft, mein Heil, mein Gnadenthron, Dein theures Blut, Dein Lebenssaft Giebt mir stets neue Lebenstraft.
- 4. herr Jesu, in ter letten Noth, Wenn mich schreckt Teusel, höll' und Tod; So laß ja bieß mein Labsal sein: Dein Blut macht mich von Sünden rein!

# Mr. 124. Gigene Mel. Db.: D Eurehbrecher aller Baube. Berf. unbel. (nicht Angelus Silefius, bem es baufig maeidrieben wirb). Buerd in Frenting baufen's Gigb. 1704. Das R. Burt. Gigb. bat B 5 ausgeloffen

- 1. Dn Liebe meiner Liebe, Du erwünschte Seligkeit, Die aus wunderbarem Iriebe Sich verseuft in's tiefste Leid! Liebe, die Dn mir zu Gute Als ein Lamm Dich eingestellt, Und bezahlt mit Deinem Blute Alle Misselbat ver Welt!
- 2. Liebe, bie mit Comeif und Ihranen Un bem Celberg fich betrübt!

Liebe, die mit Angst und Sehnen Unaufhörlich fest geliebt; Liebe, die den eignen Willen In des Baters Willen legt, Und, den Fluch der Welt zu stillen, Treu die Last des Kreuzes trägt!

- 3. Liebe, die mit starkem Herzen Allen Spott und Hohn gehört; Liebe, die in Angst und Schmerzen Bis zum Tod blieb unversehrt; Liebe, die sich liebend zeiget, Wo der Athem geht zu End'; Liebe, die sich liebend neiget, Da sich Leib und Seele trenut!
- 4. Liebe, die mit ihren Armen Mich zulett umfangen wollt; Liebe, welche mit Erbarmen Mich so treulich und so hold Ihrem Bater übergeben, Die noch sterbend für mich bat, Daß ich ewig möchte leben, Weil mich ihr Berdienst vertrat!
- 5. Liebe, die mit tiefen Wunden Mit und Sündern sich verband, Salt mich ewig Dir verbunden, Rühr mich ewig an der Hand! Liebe, laß anch meine Schmerzen, Meiner Sünden bittre Pein In dem tiefgebeugten herzen Sanft von Dir gestillet sein.
- 6. Liebe, die für mich gestorben, Und ein unverwelflich Gut Mir am Kreuzesholz erworben, Uch, wie bent ich an Dein Blut! Uch, wie bant ich Deinen Wunden, Schmerzeureiche Liebe Du, Wenn ich in ben letten Stunden Sauft in Deinen Armen ruh!

(192)

#### Paffionslieder

7. Liebe, die sich todt gefränket.
Und für mein erkaltet herz
In ein kaltes Grab gesenket,
Uch, wie dank ich Deinem Schmerz
Habe Dank, daß Du gestorben,
Daß ich ewig leben kann,
Und der Seelen heil erworben!
Nimm mich ewig liebend an!

Mr. 125. Mel. Fren bich febr, o meine Seele. Joh. Menger (nach And. Ernft Stodmann). Um 1670.

- 1. Der am Kreuz ist meine Liebe, Meine Lieb' ist Jesus Christ! Weg, ihr argen Seelendiebe, Satan, Welt und Fleischeslist! Eure Lieb' ist nicht von Gott, Eure Lieb' ist gar der Tod. Der am Kreuz ist meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.
- 2. Der am Kreuz ist meine Liebe! Frevler, was befremdet's dich; Daß ich mich im Glauben übe? Besus gab Sich Selbst für mich. So ward Er mein Friedeschild, Aber auch mein Lebensbild. Der am Kreuz ist meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.
- 3. Der am Kreuz ist meine Liebe! Sünde, du bist mir verhaßt.
  Weh' mir, wenn ich Dich betrübe, Der für mich am Kreuz erblaßt.
  Kreuzigt ich nicht Gottes Sohn? Trät ich nicht Sein Blut mit Hohn? Der am Kreuz ist meine Liebe,
- 4. Der am Rreuz ist meine Liebe! D'rum, Ivranne, foltre, stoß! Hunger, Blöße, Hentersbiebe, Nichts macht mich von Jesu loc; (193

Nicht Gewalt, nicht Gold, nicht Ruhm. Engel nicht, fein Fürftentbum. Der am Rreng ift meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.

5. Der am Kreug ift meine Liebe! Romm, Job, tomm, mein bester Freund! Wenn ich, wie ein Ctaub, gerftiebe, Wird mein Jefus mir vereint. Da, ba schau ich Gottes Lamm. Meiner Seelen Bräutigam. Der am Rreug ift meine Liebe, Weil ich mich im Glauben übe.

#### Mr. 126. Mel. Fren Dich febr, o meine Scele.

3. E. Grebing 1723 Ein Seitenftud ju bem verigen Liebe. Befonbere be liebt in Subbeutschland, Engl. Ueberf, in Lyra Germ. II, 57: Him on yonder cross I love.

- 1. Der am Krenz ist meine Liebe, Und sonft nichts in dieser Welt! D tag Er's boch ewig bliebe, Der mir jett fo mobl gefällt! Mun, es bleibe fest babei Und mir jebe Stunde neu, Gei es heiter, fei es trübe: Der am Kreug ift meine Liebe!
- 2. Zwar es ift mir unverborgen Diefer Liebe Rampf und Dub'. Edmach, Berfolgung, Roth und Gorgen, Rreng und Trubfal bringet fie. Ja, wenn ber Beliebte will, Bit fein bittrer Job zu viel; Doch es gebe noch fo trübe: Der am Rreug ift meine Liebe!
- Lieber wähl ich tiefe Plage Und ber Liebe fdweren Stand. Alls Die ficbern, guten Tage Und ber Ebre eiteln Tand. Beiß ich immerbin ein Ibor, Schmeichle mir tie Welt in's Dhr. (194)

Daß ich ihre Lust mitübe: Der am Kreuz ist meine Liebe!.

- 4. Aber wißt ihr meine Starke,
  Und was mich so muthig macht,
  Daß mein Berg bes Fleisches Werte
  Und bes Satans Grimm verlacht?
  Lieb' ist starker als ber Tob!
  Drum, so surcht ich keine Noth,
  Die mich schrecke und betrübe.
  Der am Rreug ift meine Liebe!
- 5. Diese Liebe lohnet endlich, Führet uns in's Baterhaus, Sit zur letten Zeit erkenntlich, Und theilt Kränz' und Kronen aus. Uch, ach wollte Gott, daß doch Alle Welt sich einmal noch Dieses in das herz einschriebe: Der am Krenz ist meine Liebe!

## Mr. 127. mel. Berr und Melt'fter Teiner Rrenggemeine

Nach Chriftian Renatus, Graf von Zingenborf bem jung 1706 biginnt urfpr.; Marter Gottes u. f. w. Der legte Bers ift besonbere beliect ate Schluffe von erbaulichen Bersammlungen. Egl. Rr. 14.

- 1. Warter Christi! wer kann Dein vergessen, Der in Dir sein Looblsein sind't!
  Niemand kann die Liebesgluth ermessen,
  Die uns stets zum Dank entzünd't.
  Unsre Seele soll an Dir sich nähren,
  Unsre Dhren nie was Lieb'res hören;
  Alle Tage kommt Er mir
  Schöner in dem Bilde für.
- 2. Tausend Dauk, Dn trenes herz ber herzen! Alles in und betet an, Daß Du unter Martern, Angst und Schmerzen haft genng für und gethan. Laß Dich Jedes um so trener lieben, Als es noch im Glauben sich muß üben Bis es einst mit Deiner Braut Dir in's Angesichte schaut!

#### Palfionslieder.

- 3. Meine frante und bedürft'ge Seele Eilt auf Teine Burden zu;
  Denn sie sind't in Deiner Seitenhöhle Troft und Labsal, Fried' und Nuh'.
  Auf Dein Kreuz laß, herr, mich gläubig sehen, Laß Dein Marterbild stets vor mir stehen!
  So geht mir bis in mein Grab
  Nichts an Seligkeiten ab.
- 4. Die wir und allhier beisammen finden, Schlagen unfre Hände ein, Und auf Deine Marter zu verbinden, Dir auf ewig treu zu sein.
  Und zum Zeichen, daß dies Lobgetone Deinem Herzen augenehm und schöne, Sage: Amen! und zugleich: Friede, Friede sei mit euch!

Mr. 128. Mel. Die Tugend wird durch's Kreuz geiibet. Gesangbuch der Pridergemeinde von 1778. B. 5 ist von Graf Zinzendorfdem jüngern, gest. 1752; A. 1 v. Christian Gregor; B. 2 von J. Bossard: B. 8 u. 4 von Brau.

- 1. D brückten Jesu Tobesmienen Sich meiner Seel' auf ewig ein! D möchte stündlich Sein Versühnen In meinem Herzen frästig sein! Deun ach, was hab ich Ihm zu banken! Für meine Sünden floß Sein Blut, Das heilet mich, den Armen, Kranken, Und kommt mir ewiglich zu gut.
- 2. Ein Glaubensblid auf Jesn Leiben Giebt auch bem blödsten Gerzen Muth; Die Quelle wahrer Geistesfreuden Ist Sein vergoff'nes, theures Blut, Wenn Seine Kraft bas herz burchsließet, Sein Lieben unsern Geist durchdringt, Wenn Seine huld die Seel' umschließet, Und ihr Sein Trostwort Frieden bringt.
- 3. Für mich starb Jesus; meine Günden Sind's, die Ihn in den Tod versenkt; Drum läßt Er (Inade mir verkünden,

#### Begrabniß Jefu.

Die mich mit Lebenswaffer trankt. D Strom ber Liebe, flar und helle! Mein herz foll offen ftehn für dich; D unerschöpfte Friedensquelle, Ergieß ohn' Ende dich in mich!

- 4. Herr Jesu, nimm für Deine Schmerzen Mich Armen an, so wie ich bin!
  Ich sehe Dir in meinem herzen Ein Denfmal Deiner Liebe hin,
  Die Dich für mich in Tod getrieben,
  Die mich aus meinem Jammer riß;
  Ich will Dich zärtlich wieder lieben,
  Du nimmst es an, ich bin's gewiß.
- 5. Wann einst mein herz wird stille stehen, So schließ mich in's Erbarmen ein; Dann werd ich Dich von Nahem sehen In Deiner Klarheit ew'gem Schein. Die Seele, die durch Dich genesen, Ruht bann in Deinen Urmen aus, Und lässet gern ben Leib verwesen: Er wird dereinst ihr neues haus.

### 7. Das Begrabniß Jefu. Der stille Aberd.

Met. 129. Met. O Traurigfeit, o Herzeleib.
Salomon Frant. 1716. B. 3 veränbert.

- 1. So rubest Du, O meine Ruh', In Deines Grabes Boble, Unt erwecht turch Deinen Lob Meine totte Seele.
- 2. Man fentt Dich ein Nach vieler Pein, Du meines Lebens Leben! Dich hat jest ein Felfengrab, Fels bes Heils, umgeben.
- 3. Doch, Preis sei Dir! Du fonntest hier Nicht die Berwesung seben; Bald ließ Dich des Baters Arast Aus dem Grab ersteben.

(197)

#### Begrabniß Jefu.

- 4. D Lebensfürst! Ich weiß, Du wirst Auch mich zum Leben weden: Collte benn mein gläubig herz Bor ber Gruft erschrecken?
- 5. Sie wird mir sein Ein Kämmerlein, Da ich im Frieden liege, Weil ich nun burch Deinen Tod Tod und Grab besiege.
- 6. Nein, nichts verbirbt, Der Leib nur ftirbt; Doch wird er auferstehen, Und, mit himmelegignz verklärt, Aus bem Grabe gehen.
- 7. Indeß will ich, Mein Jesu, Dich In meine Seele senken, Und an Deinen bittern Tod Bis zum Tod gebenken.

# Mr. 130. mel. Sout ich meinem Gott nicht fingen. Cart Bernhard Garve. 1825.

- 1. Umen! Deines Grabes Friede
  Leird auch unser Grab durchwehn,
  Leenn wir, von der Wallfahrt müde,
  Ruhn, um frober aufzustehn.
  Umen! Fürst der Auferstehung,
  Der des Grabes Siegel brach,
  Zench durch Grab und Tod uns nach,
  An der Heiligen Erböhung,
  Leo dem Lamm, das uns versöhnt,
  Aller himmel Loblied töut!
- 2. Preis dem herrn! wir werden leben: Weil Du auferstanden bist, Muß das Grab uns wiedergeben; Preis und Dauf Dir, Jesu Christ! Tu das haupt, und wir die Glieder; Weil Du lebst, so leben wir: Alle ziehst Du nach zu Dir, Großer Erstling Deiner Brüder. Preis und Dauf! wir leben hier, Leben ewig dort mit Dir!

(198)

Mr. 131. mel. O Traurigfeit, o Herzeleib. Bictor Friedrich Strauß. 1843. Engl Ueberf. in Lyra Germ. II. 59.

- 1. Nun gingst auch Du Zur Sabbatheruh' In's stille Grab binüber. All' Dein' Arbeit ist gethan, All' Dein Leid verüber.
- 2. Nichts frankt Dich mehr, Fried' ist umber; Dein herz hat ausgeschlagen, Das im beißen Kampf für uns Unsre Sünd' getragen.
- 3. D Ertengruft, Du buntle Aluft, 2Gie heilig und voll Segen 2Gurtest du, seit Gottes Sohn Hat im Grab gelegen!
- 4. Wie felig rubn Die Totten nun, Die in bem Geren verschieben! All' ihr Werk folgt ihnen nach; Ja, sie ruhn im Frieden.
- 5. D Sabbatheruh', Durch welche Du Uns jede Ruh' erworben, Wo Du wie ein Saatkorn lagst In der Erd' erstorben.
- 6. Kerr, führe Du Bur Sabbatheruh' Die tiesbetrübten Seelen, Die nm ihre Sündenlast Sich in Ren' zeranalen!
- 7. Laß Deiner Geerd', D heiland werth, Bald ihren Sabbath tommen, Wo fie allem Rampf und Leit Ewig ift entnommen!
- 8. Auferstehung Jesu Chrifti. Ofterlieder.

### ftr. 132.

Gigene Melobie.

Martin Luther, 1524, frei nach tem lat Surrenit Christus hodie que b. 15ten Jahrb, (nach Taniet, Thosaur, hymnol I 312 noch after) und nach einem ceutifien Oftergeiang: Ofterfit it erflacten," ber foon un eiter Jahrb, befannt war, Befendere fraitwell u treiffeth if U. 4 von bein Javeilaung junichen leben y. Teb. Engl. Ueberf, in Lyra Germ. 1. 87: In the bonds of Death He lay

1. Chrift lag in Totesbanten Bur unfre Gunt' gegeben,

Der ist wieder erstanden, Und bat und 'bracht bas Leben: Deß wir sollen fröhlich sein, Gott loben und Ihm bankbar sein Und singen Hallelnjah! Hallelnjah!

- 2. Den Iod Niemand bezwingen konnt Bei allen Menschenkindern:
  Das machte alles unfre Sünd',
  Kein' Unschuld war zu finden.
  Davon kam ber Iod sobald
  Und nahm sich über uns Gewalt,
  Hielt uns in sein'm Reich g'fangen. Hallelujah!
- 3. Chrift, unser heiland, Gottes Sohn, An unsere Statt ist kommen Und hat die Sünde abgethan, Damit dem Iod genommen All sein Necht und sein' Gewalt; Da bleibet nichts denn Iod'sgestalt, Den Stach'l hat er verloren. Hallelusah!
- 4. Es war ein wunderlicher Krieg, Da Jod und Leben rungen; Das Leben das behielt den Sieg, Es hat den Jod verschlungen. Die Schrift hat verkündet das, Wie da ein Jod den andern fraß; Ein Spott aus dem Jod ist worden. Hallelujah!
- 5. Hie ist das rechte Osterlamm,
  Davon Gott hat geboten,
  Das ist für uns am Kreuzesstamm
  Zu beißer Lieb' gestorben.\*)
  Deß Blut zeichnet unsre Ibür,
  Das hält der Glaub' dem Iode für;
  Der Würger fann uns nicht rübren. Hallelnjah!
- 6. So feiern wir bas bobe Fest Mit Bergens Freud' und Wonne, Das uns ber Berre scheinen läßt. Er felber ist bie Sonne,

<sup>\*)</sup> Urfpr. "gebraten " Nach Badernagel, "gebroten." (200)

Der durch Seiner Gnaden Glanz Erleuchtet unfre herzen gang: Der Sünden Nacht ist vergangen. Sallelujah!

7. Wir effen tenn und leben wohl,
Au Gottes Tisch geladen; \*)
Der alte Sauerteig nicht soll
Sein bei dem Wort der Gnaden.
Christus will die Rost und sein
Und speisen unfre Seel' allein;
Der Glaub' will kein's Andern leben. Hallelujah!

Dr. 133. mel. Allein Gott in der Boh' fei Ghr'.

Lut. Badmeifter, ob. vielleicht Jufine Gefenius. Buerft gebr. 1638 1 fer. 15,55. Urfpr. 10 P.; in ben meiften Gigb. blog 6 ober 7, im Egen. Entwurf 8 R.

- 1. D Job, wo ist bein Stadel nun?
  280 ist bein Sieg, o Hölle?
  28as kann uns jest ber Jeusel thun,
  Wie grausam er sich stelle?
  Wott sei gebankt, Der uns ben Sieg
  So herrlich hat nach biesem Krieg
  Durch Jesum Christ gegeben!
- 2. Der Fürst bes Lebens tommt berfür, Die Feind' nimmt Er gesangen, Berbricht ber Höllen Schloß und Ibur, Trägt weg ben Nanh mit Prangen. Nichts ist, bas in bem Siegeslauf Den Farten held fann halten ans; All's liegt ba überwunden.
- 3. Des Totes Gift, ber Sölle Pest Jit unser Keiland worden. Wenn Satan and noch ungern läßt Bom Withen und vom Morten, Unt, ba er sonst nichts schaffen kann, Nur Tag und Nacht nus flaget an; So ist er boch verworsen.
- 4. Des herren Rechte, Die bebalt Den Gieg und ift erbobet;

<sup>\*)</sup> Uripi.: ,,Wir effen und leben woll In rechten Ofterflaten" (t. b. Efferfubent), mit Beziehung auf 1 fler. 5, 8. Das Erien, und andere Wind la len # 3 gang aus.

Des herren Nechte mächtig fällt, Was ihr entgegen stehet. Tod, Tenfel, boll' und alle Sünt' Durch Christi Sieg gedämpset sind; Ihr Zorn ist frastlos worden.

- 5. Es war getöbtet Jesus Christ, Und sieh, Er lebet wieder. Weil nun das Haupt erstanden ist, Stehn wir auch auf, die Glieder. So Jemand Christi Worten gläubt, Im Iod und Grabe der nicht bleibt; Er lebt, ob er gleich stirbet.
- 6. Wer täglich hier burch mahre Neu' Mit Christo auferstehet, Ist dort vom andern Tode frei; Derselb' ihn nicht angehet. Genommen ist dem Tod die Macht, Unschuld und Leben wiederbracht Und unvergänglich Wesen.
- 7. Das ist die reiche Ofterbeut', Der wir theilhaftig werden: Fried', Freude, Heil, Gerechtigkeit Im himmel und auf Erden. Hier sind wir still und warten fort, Bis unser Leib wird ähnlich dort Christi verklärtem Leibe.
- 8. D Job, wo ist bein Stackel nun? 280 ist bein Sieg, o Hölle? 28as fann uns jest ber Teufel thun, 28ie grausam er sich stelle? Gott sei gedauft, ber uns ben Sieg So herrlich hat in biesem Krieg Durch Jesum Christ gegeben!

# Mr. 134. Met. Allein Gott in der Soh' fei Chr'.

1. Wach auf, mein Berg, tie Nacht ist hin, Die Sonn' ist aufgegangen! Ermuntre beinen Weist und Sinn, (202)

Den heiland zu empfangen, Der heute durch des Totes Thor Gebrochen aus dem Grab bervor. Der gangen Welt zur Wonne.

- 2. Steh aus bem Grab ber Gunden auf, Und such ein neues Leben; Bollführe beinen Glanbenslauf, Und lag bein Berg fich beben Gen himmel, ba bein Jesus ift Und fuch, was broben, als ein Chrift, Der geiftlich auferstanden.
- 3. Bergiß nun, mas babinten ift, Und tracht nach dem, was broben, Damit bein Berg zu jeder Frift Bu Jeju fei erhoben. Tritt unter bich bie boje Welt, Und ftrebe nach bem himmelegelt, Wo Jejus ift gu finden.
- 4. Drüdt bich ein schwerer Corgenstein, Dein Jesus wird ihn beben; Es fann ein Chrift bei Rreuz und Vein In Freud' und Wonne leben. Wirf bein Unliegen auf ben Berrn Und forge nicht, Er ift nicht fern, Weil Er ift anferstanden.
- 5. Es hat ber Low' aus Juba's Stamm Seut fieareich übermunden. Und das erwürate Gotteslamm Sat, uns zum Beil, erfunden Das leben und Gerechtigfeit, Weil Er nach überwundnem Streit Die Teinde Schau getragen.
- 6. Drum auf, mein Berg, fang an ben Streit, 2Geil Befne übermunden; Er wird auch überwinden weit In bir, neil Er gebunden Der Teinde Macht, bag bn aufftebit Und in ein nenes Leben gebit Und Gott im Glanben Dieneft.

(203)

- 7. Scheu weder Teufel, Welt noch Tob, Noch gar ber Hölle Rachen; Denn Jesus lebt; es hat fein' Noth, Er ist noch bei ben Schwachen Und ben Geringen in ber Welt Als ein gefrönter Siegesheld; Drum wirst du überwinden.
- 8. Ach mein herr Jesu, der Du bist Vom Tode auferstanden,
  Rett uns aus Satans Macht und List Und aus des Todes Banden,
  Daß wir zusammen insgemein
  Zum neuen Leben gehen ein,
  Das Du uns hast erworben.
- 9. Sei hoch gelobt in dieser Zeit Bon allen Gotteskindern, Und ewig in der Herrlichkeit Bon allen Ueberwindern, Die überwunden durch Dein Blut. Herr Jesu, gieb uns Kraft und Muth, Daß wir auch überwinden.

Mr. 135. Mel. Chriftus, Der ift mein Leben.

Nach Benjamin Schmoff. 1712. Engl. Uebers. in Lyra Germ. 91 "Welcome Thou victor in the strife."

- 1. 2Billfommen, held im Streite, Aus Deiner Grabestluft! Wir triumphiren heute Um Deine leere Gruft!
- 2. Der Feind wird Schau getragen, Und heißt nunmehr ein Spott; Wir aber fönnen sagen: Mit uns ist unser Gott!
- 3. Der Fried' ift und erstritten, Und jeder Schreden flieht; In der Gerechten hütten Erschallt bas Siegeslied. (204)

- 4. Theil und bes Sieges Beute, Den Trost nun reichlich aus; Uch komm und bring noch heute Dein heil in herz und haus!
- 5. In Deines Grabes Staube Liegt unfre Schuld bereckt; Deg tröftet fich ber Glaube, Dag ihn fein Feind mehr schreckt.
- 6. Du hast bas heil erworben: Wir preisen Dich bafür. Sind wir mit Dir gestorben, So leben wir mit Dir.
- 7. Wir wollen ohne Grauen Mit Dir zu Grabe gehn, Wenn wir nur bort Dich schauen, Und selig auferstehn.
- 8. Schwing Deine Siegesfahnen Auch über unfer Herz, Und zeig und einst die Bahnen Bom Tobe himmelwärts!
- 9. Was fann und benn noch schaben? Des Tobes Pseil ist stumpf; Wir sind bei Gott in Gnaben. Und rusen schon: Triumph!

# Mr. 136. Mel. Gerr Chrift, der ein'ge Gott'd-Cobn. Ct : Gerr 3ria, Gnabenfonne.

- 1. Mein Fels hat überwunden Der Hölle ganzes Seer! Der Satan liegt gebunden, Die Sünde fann nicht mehr Mich durch's Geset verdammen; Denn alle Zornesslammen hat Jesus ausgelöscht.
- 2. Auf benn, mein berg, und bringe Des Dankes Opfer bar! Bertreib bie Furcht und finge Mit ber Erlösten Schaar.

18

Wirf bes Gemissens Nagen, Tein Sorgen und bein Zagen In Christi leeres Grab.

- 3. Ift Jesus auserstanden, Mit Gerelickeit geschmüdt, So bist du ja den Banden Des Todes mit entrückt; Kein Fluch drückt das Gewissen, Der Schuldbrief ist zerrissen; Denn Alles ist bezahlt.
- 4. Alch, willst bu noch nicht glauben, Du ungewisser Geist?
  Kein Teusel kann bir ranben, Was Jesus bir verheißt,
  Der Licht, Kraft, Fried' und Leben Geneigt ist bir zu geben,
  Als Seines Sieges Frucht.
- 5. Wohlan tenn, Fürst tes Lebens! Dir bring ich, was ich hab!
  Ich matte mich vergebens
  Mit meinen Wunten ab.
  Ich fann sie nicht verbinten;
  Coll ich Genesung finten,
  Mußt Du sie rühren an.
- 6. Gieb meinem Glauben Klarheit, Bu sebn, herr Jesu Christ, Daß Du Weg, Leben, Wahrheit Daß Du mir Alles bist!
  Die finstern Wolfen theile Des bangen Zweisels, heile Des Glaubens burre hand.
- 7 Laß mich nicht länger wanken Gleich einem Nohr im Wint; Befänft'ge die Gebanken, Die voller Unruh' find!
  Du bist ber Stuhl ber Gnaben; Ber mühsam und belaben,
  Den rufst Du ja zu Dir.
  (206)

- 8. Saft Du ten Tob bezwungen: Bezwing ihn auch in mir! Wo Du bift turchgebrungen, Da laß mich folgen Dir. Erfülle mein Berlangen Und laß ten Kovf ter Schlangen In mir zertreten fein!
- 9. Den Göben Eigenliebe,
  Das Gift in meiner Bruft,
  Berftör burch Deine Liebe,
  Daß alle Fleischesluft,
  Die Dich an's Krenz gebeftet,
  Ganz möge sein entfräftet
  Durch Deines Kreuzes Kraft.
- 10. Du lebst: lag mich auch leben Als Glied an Teinem Leib, Daß ich gleich einem Reben Un Dir, tem Weinstod bleib! Gieb Geistestraft zur Nahrung, Gieb Stärfe zur Bewahrung Der Pflanzung Teiner Sand.
- 11. Leb in mir als Prophete, Und leit mich in Tein Licht; Als Priester mich vertrete, Mein Ihun und Lassen richt. Um Deinen ganzen Willen Als König zu erfüllen, Leb, Christe, leb in mir!

## Mr. 137. Met. Befus, meine Buverficht.

Christ. Gürchtegott Gessert 1757. Engl. liebers im bonnel. Anbang ber neuen Germ. Res. Liturgy N. 61; "Jesus lives, and so shall I. Death, thy sting is gone forever."

1. Jesne lebt, mit Ihm auch ich! Tot, wo sind nun beine Schrecken? Besus lebt und wird auch mich Bon ben Totten auserwecken. Er verklärt mich in Sein Licht, Dieß ist meine Zuversicht.

- 2. Sefus lebt, Ihm ist das Neich Ueber alle Welt gegeben; Mit Ihm werd auch ich zugleich Ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was Er verspricht; Dieß ist meine Zuversicht.
- 3. Jefus lebt, wer nun verzagt, Yäftert Ihn und Gettes Chre. Gnade hat Er zugesagt, Daß ber Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christo nicht; Dieß ist meine Zuversicht.
- 4. Jefus lebt, Sein Heil ift mein; Sein sei auch mein ganzes Leben. Reines Herzens will ich sein, Und ben Lüften widerstreben. Er verläßt ben Schwachen nicht; Dieß ist meine Zuversicht.
- 5. Jefus lebt, ich bin gewiß, Nichts foll mich von Jefu scheiben Keine Macht ver Tinsterniß, Keine Herrlickfeit, fein Leiden. Er giebt Kraft zu vieser Pflicht; Dieß ist meine Zuversicht.
- 6. Jefus lebt, nun ist der Tod Mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnoth Wird Er meiner Seele geben, Wenn sie glänbig zu Ihm spricht: Herr, herr, meine Zuversicht!

# Mr. 138. Mel. Wie fcon lendi't une ber Morgenftien. Chrift. Gottlieb Gob. 1775.

1. Erhöbter Siegesfürst und held, Dir jauchzet die erlöste Welt Um Feste Deiner Wonne!
Du gehst aus Deines Grabes Thor Als wie ein Bräutigam bervor, Schön wie die Morgensonne.

#### Ofterlieder.

Mächtig, Prächtig Kommft Du heute Aus bem Streite, Kommft mit Segen Uns aus Deiner Gruft entgegen.

- 2. Wie majestätisch bauest Du Um dritten Tage Deiner Ruh' Den Leibestempel wieder! Trop aller Feinde List und Macht Hast Du Dein großes Wort vollbracht Ich sterb und lebe wieder! Gehet! Sehet: Alle Riegel, Band und Siegel Sind zerstöret! Jesus lebt und ist verkläret!
- 3. Erlöste, kommt zu biesem Grab, Und blidet glaubensvoll binab:
  Ist dieß die Grust der Schreden?
  Seit Jesus hier geschlummert hat,
  Sind Gräber eine Rubestatt,
  Die Fried' und Koffnung beden.
  Zagt nicht! Rlagt nicht!
  Diese Glieder Werden wieder
  Sich erheben,
  Und das Leben Christi leben.
- 4. Tann werd ich Ihn im Lichte fehn, Gefrönt vor Seinem Throne stehn Mit himmlischem Entzüden.

  Dann ist mein Ang' von Ihränen leer,
  Dann schreckt mich Sünd' und Iod nicht mehr Nichts kann mich Ihm entrüden.

  Ewig Selig,
  Dhne Mängel, Wie die Engel
  Werd ich leben,
  Und Ihm Preis und Ehre geben.
- 5. Inteß zerstöre, starfer Selt, 28as mich noch bier zurücke bält, Daß ich zu Dir mich schwinge. D gieb mir Deinen Weist, Dein Licht, Daß ich. wenn Gerz und Ange bricht,

#### Offerlieder.

Bom Tod in's Jeben bringe. Mach mich Muthig In dem Streite, Und bereite Mich bei Zeiten Zum Triumph der Ewigkeiten!

#### M1 139. Mel. Lobt Gott ihr Chriften allzugleich. Nach Matthias Claubius. 1812.

- 1. Das Grab ist leer, bas Grab ist leer, Erstanden ist ber held! Das leben ist bes Todes herr, Gerettet ist die Welt!
- 2. Die Schriftgelehrten hatten's Müh', Und wollten weise sein; Sie hüteten das Grab, und sie Bersiegelten den Stein.
- 3. Doch ihre Weisheit, ihre List Bu Spott und Schande ward, Denn Gottes Weisheit höher ist, Von einer andern Art.
- 4. Sie kannten nicht ben Weg, ben Gott In Seinen Werken geht, Und bag nach Marter und nach Teb Das Leben aufersteht.
- 5. Hallelujah! bas Grab ift leer! Gerettet ist die Welt! Das Leben ist des Todes Herr! Erstanden ist der Held!

## Rr 140. Mel. Seiligster Zeju, Seil'gungequelle.

Deil! Jesus Christus ist erstanden! Aus den zersprengten Todesbanden Tritt siegverkläret Gottes Sohn. Hoch durch des himmels Tempelhallen Hört man das Kallelujah schallen, Und Friede glänzt um Gottes Thron.

#### Ofterlieder.

beil Dem, Der ewig liebt, Der Allen Leben giebt, Jesu Christo, Und unserm Gott! Des Todes Noth Ist aufgelöst in Morgenroth!

- 2. Du, Dem die Schörfung unterthänig, Bist unser Bruder nun und König Bon Ewigkeit zu Ewigkeit.

  Dein Loos ist lieblich Dir gefallen, Und Deinen Auserwählten allen Ist gleiche herrlichkeit bereit.

  Du stellst auf dem Altar Dein Blut für Alle dar Bur Versöhnung.

  Bir sollen rein, Auf ewig Dein, Ein Priestervolt und Fürsten sein.
- 3. Du wirst mit Deinem Lebenöstabe Die Deinen auch aus ihrem Grabe Aussühren in des Himmels Licht. Dann schauen wir mit ew'ger Wonne Dich selbst, herr Jesu, Gnadensonne, Bon Angesicht zu Angesicht. Dein Leib wird Deine hand Im neuen Baterland
  Meu verklären.
  Dann sind wir frei Durch Deine Treu'!
  Du auf bem Ihron machst Alles neu.
- 4. D Auferstand'ner, sieh bernieder Auf Deine Sünder, Deine Brüder, Die noch im Todesthale stehn!
  Romm Du, Geliebter, uns entgegen, Daß wir uns völlig freuen mögen, Und laß uns Deine Klarheit sehn. heil Allen, die mit Dir Schon auferstanden bier Durch den Glauben!
  Dier find sie schon Dem Tod entslohn. Etärf uns den Glauben, Gottes Sohn!

#### Ofterlieder

- Mr. 141. Mel. Sollt ich meinem Gott nicht fingen. Rus bem Renen Bafter Gefangbuch von 1854, N. 73.
  - 1. Auferstanden, auferstanden Sit der herr, der und verföhnt! Seht, wie hat nach Schmach und Banden Gott mit Ehren Ihn gefrönt!
  - Dort auf Scines Baters Ihrone, Ueber Schmerz und Tod erhöht, Herrscht Er nun in Majestät. Fallet nieder vor dem Sohne, Der uns einst zu Sich erhebt! Hallelujah! Jesus lebt.
  - 2. Singt dem Herrn! Er ist erstanden, Da Er starb auf Golgatha.
    Rühmt es lant in allen Landen:
    Was Sein Mund verhieß, geschah.
    Wer kann Ihm noch widerstreben?
    Mächtig steigt der Held empor;
    Im Triumph bricht Er bervor.
    Seht des Abgrunds Pforten beben,
    Da ihr Sieger sich erhebt!
    Hallelujah! Jesus lebt.
  - 3. Uns vom Tode zu befreien,
    Sank Er in des Grabes Nacht;
    Uns zum Leben zu ernenen
    Steht Er auf durch Gottes Macht.
    Tod, du bist in Sieg verschlungen;
    Deine Schrecken sind gedämpst,
    Und das Leben ist errungen.
    Db man unsern Leib begräbt,
    Hallelujah! Jesns lebt.
  - 4. Aus tem Grab und zu erheben Gieng Er zu tem Bater bin. Laft und Ihm zur Ehre leben: Dann ift Sterben und Gewinu. Haltet unter Luft und Leiben Im Gerächtniß Jesum Christ, Der vom Tot erstanden ist:

Unvergänglich fint bie Freuten Deg, ber nach bem himmel strebt. Sallelujah! Jesus lebt.

5. Freut euch Seiner, Gottes Kinder!
Er sei euer Lobgesang!
Bringt bem Todesüberwinder
Twig Ehre, Preis und Dank.
Rühmt es in Versuchungsstunden,
Wenn euch Sünd' und Elend droht,
Rühmt es in ber Todesnoth:
Unser herr hat überwunden!
Der uns einst zu Sich erhebt,
hallelujah! Jesus lebt.

### Mr. 142. Mel. Bom himmel hoch, ba tomm ich her. Frau Meta Benger-Schweizer, geb. 1797. Gin Ofterlieben für Kinder

- 1. Willfommen, lieber Dftertag! Der heiland, ber im Grabe lag, Entstieg bem Tobe; himmlisch schön Cah'n Ihn die Engel auferstehn.
- 2. Er litt bes Lebens herbste Roth, Er buldete ben bangsten Tod; Dann ruht' Er von ber Arbeit aus Und öffnet' uns bes Laters Saus.
- 3. D fconer Tag! Aus Totesnacht Ift aller Wefen herr erwacht! Er nimmt Sein fürstlich Erbe ein, Und will bech unfer Bruter fein!
- 4. Sei mir gesegnet, Frühlingsflur! Du trägst ter Auserstehung Spur, Und jedes Blümden ist ja Sein, Deß wir uns heut' so innig freun.
- 5. Wie fah ich meinen lieben Geren, Der aus bem Grabe tam, so gern, Unt streute Palmen Seiner Bahn, Wie Salems Rinber einst gethan!
- 6. Das kann ich armes Rind nun nicht; Doch winkt von ferne mir Sein Licht, (243)

#### Simmelfahrtslieder.

Unt aus ter Rinder frohen Reih'n Entschlüpf ich heute gern allein.

- 7. Und statt ber Palmen bring ich Dir Mein ganzes Gerz zum Opfer hier. D liebster Jesu, nimm es an, Und schaffe braus, was ich nicht kann!
- 8. Bur Ditergabe gieb mir Du Ein reines Berg voll Lieb' und Ruh', Und führe mich burch biese Welt, Bie's Dir, mein heiland, wohlgefällt!
- 9. Einst fommt ein schön'rer Dftertag, Der gang bas Berg beglücken mag. Wir alle gebn burch's Sterben ein, Uns ewig unsers herrn gu freun.
- 10. Schau ich zu Deinem himmel heut, So wird bas Gerz mir weich und weit; Tief in ber Seele ist es mir, Als sprächst Du: Friede sei mit Dir!

## 9. Dimmelfahrt und himmlische Berrlichkeit des Berrn. Bimmelfahrtstieder

## Mr. 143. Mel. Wie foll ich Dich empfangen.

Aret bearbeitet nach bem Lat. bes angelfacfiichen Presbuters Beba Benerabifis, gest. 735. Hymnum canamus glories. Eine treuere Icbert, giebt Konigs-feld, Mitchrifit, Synnen, Geite St. ", hr Ciegesbynnen fhallet laut.

- 1. Rommt, strenet Siegespalmen, Und schmückt ben Festaltar!
  Stimmt an die Frendenpfalmen Bringt Dankesopser dar!
  Singt von dem Menschenschne Und Seinem großen Sieg!
  Singt, wie Er auf zum Throne Der Ewigkeiten stieg!
- 2. Der einst, von Qual durchdrungen, Am Kreuze hing zum Spott; Der unsern Tod verschlungen In Seine Todesnoth:

(214)

#### Simmerfahrtslieder.

Den sehn wir hoch und prächtig Auf stolzer Siegesbahn, Der schwinget Sich allmächtig Zu Gottes Thron hinan.

- 3. Der Engel frohe Chöre,
  Die Schaar ber Seraphim,
  Der Himmel heil'ge Leere,
  Die schwebten auf mit Ihm:
  Den Siegeshelb geleitent,
  Alls Er Sich herrlich hob,
  Den Gottessohn begleitent
  Mit Preisgesang und Lob.
- 4. Dort auf bem Delberg stehen Die Jünger, arm und schwach; Mit Deiner Mutter sehen Sie Dir, o Jesu, nach.
  Doch sehn sie froh Dich schweben Zum Saal ber herrlichkeit,
  Weil Du mit Kraft und Leben Sie wappnest für ben Streit.
- 5. Du berrschest nun bort droben 3n Gottes rechter Sand, Und hast den Geist von oben Den Deinen zugesandt.
  Bon borther wirst Du kommen In Nichtersmaschät;
  Dann jauchzen Deine Frommen, Der Frevler Spott vergebt.
  - 6. D Saupt ber Kreusgemeine, Rüft uns auf biesen Tag, Sei's, baß er beut erscheine, Sei's, baß er fäumen mag. Wenn bann Dir Deine Knechte Berklärt entgegen ziehn, Dann führe Deine Rechte Auch uns zum himmel bin!
  - 7. Dann lag in Strömen gnillen Tein schönes Lebenslicht; (215)

#### Simmelfahrtelieder.

Dann zeig uns ohne hüllen Des Baters Angesicht. O himmlisches Entzüden! O sel'ger Liebeszug! 26-un wir nur Dich erblicen, hat unser herz genng.

## Mr. 144. Det. Run frent euch, fiebe Chrifteng'mein.

Nach Jojun Wegetin. Geb. guerft 1636, bann in biese verbefferte Gestalt gebracht a 1660 mabrich, burch Gefeinius u. Tenite u. so in bie meisten Gigb, übergegangen Stip u. Roch theilen quafeich bas Orig. bieses vollsetrümlichen Liebes mit, welchest beginnte, Allein auf Christi Simmelfahrt Mein' Nachfahrt ich thu gründen "Eugl. Uebers, in Lyra Germ. II. 75.

- 1. Auf Christi himmelfahrt allein 3ch meine Nachsahrt gründe, Und allen Zweisel, Angst und Pein hiemit stets überwinde; Denn weil das haupt im himmel ist, Wird Seine Glieder Jesus Christ Zur rechten Zeit nachholen.
- 2. Weil Er gezogen himmelan, Und große Gab' empfangen, Mein Gerz auch nur im Himmel kann, Sonst nirgends, Ruh' erlangen; Denn wo mein Schaß gekommen bin, Da ist auch stets mein Gerz und Sinn: Nach ihm mich sehr verlanget.
- 3. Ach herr, laß tiese Gnabe mich Von Deiner Auffahrt spüren, Daß mit bem mahren Glauben ich Mög meine Nachfahrt zieren, Und bann einmal, wenn Dir's gefällt, Mit Freuden scheiden aus ber Welt. herr, höre dieß mein Fleben!

## Rr. 145. met. Bie foon lendtet ber Morgenftern.

Gruft Christoph Somburg. 1658. Mit einigen Beranterungen in B. 2, 3 n. e Das Drieinal beginnt: "Ad," flatt D. Das N. Burt. u. R. Leng, Luth. Gigb affen B. 2 mit Unrecht gang weg u. verantern bie antern zu flart.

1. D wundergroßer Siegeshelt, Du Sündentilger aller Welt! (216)

#### Simmelfahrtelieder.

heut hast Du Dich gesetet Zur Rechten Gottes in ber Kraft, Der Feinde Schaar gebracht zur haft, Bis auf ben Iod verleget. Mächtig, Prächtig, Iriumphirst Du Und regierst Du; Tod und Leben, Sind, o herr, Dir untergeben.

- 2. Dir tienen alle Cherubim, Biel tausend hohe Seraphim Dich, Siegeofürsten, loben, Weil Du ten Segen wiederbracht, Mit Majestät und großer Macht Jur Glorie bist erhoben: Klinget, Singet Freudenlieder! Fallet nieder, Mühmt und ehret Ihn, der auf gen himmel fähret!
- 3. Du bift bas haupt, hingegen wir Sind Deine Glieber; nur von Dir Kommt auf uns Licht und Leben, heil, Fried' und Freude, Stärf' und Kraft Erquidung, Labfal, herzensfaft Wird uns von Dir gegeben:
  Dringe, Zwinge Mein Gemüthe, Mein Geblüte, Daß es preise, Lob und Chre Dir erweise.
- 1. Zeuch, Jesu, uns, zeuch uns nach Dir, bilf, bag wir forthin für und für Nach Deinem Neiche trachten!
  Lag unsern Wantel himmlisch sein,
  Dag wir ber Erbe eiteln Schein
  Und Ueppigkeit verachten!
  Unart, Soffahrt Lag uns meiten,
  Christlich leiben, Wohl ergründen,
  Wo bie Gnate sei zu finten.
- 5. Sei, Jesu, unser Schut nut Schat, Sei unser Andm und sester Plat, Darauf wir uns verlassen.
  Laft sinden uns, was broben ift:
  Auf Erten wohnet Trug und Lift;

19

#### Simmelfahrtolieder.

Es ist auf allen Straßen Lügen, Trügen, Angst und Plagen, Die ba nagen, Die ba qualen Etunblich arme Christenseelen.

6. herr Jesu, komm, Du Gnabenthron, Du Siegesfürst, held, Davids Sohn, Komm, stille bas Berlangen; Du, Du bist allen uns zu gut, D Jesu, durch Dein theures Blut In's heiligthum gegangen.
Dafür Soll Dir Kon uns Allen Dank erschallen. Nimm am Ende, herr, uns auf in Deine hände!

Mr. 146. Met. Ach Gott und Gerr, Wie groß und ichwer. Ludunitia Elifabeth, Grafin von Scharzburg-Rudolftabt, gest. 1872

- 1. Zeuch uns nach Dir, So eilen wir Mit herzlichem Berlangen hin, ba Du bift, D Jesu Christ, Aus bieser Welt gegangen.
- 2. Zeuch uns nach Dir In Lieb'sbegier, Uch, reiß uns boch von hinnen! So bürfen wir Nicht länger hier . Den Kummerfaben spinnen.
- 3. Zeuch uns nach Dir, herr Chrift, und führ Uns Deine himmelsstege, Wir irr'n sonft leicht Und sind verscheucht Vom rechten Lebenswege.
- 4. Beuch und nach Dir, So folgen wir Dir nach in Deinen himmel, Daß und nicht mehr Allhier beschwer Das bose Weltgetümmel.
- 5. Zeuch und nach Dir Nun für und für Und gieb, baß wir nachfahren Dir in Dein Neich, Und mach und gleich Den auserwählten Schaaren!

#### Simmelfahrtslieder.

### Mr. 147. Mel. Womit foll ich Tich wohl loben.

Gerhard Tersteegen. 1731. Das Burt u. Denns Luth. Gigb fassen B. 2 aus tas Chamberst, giett bleg 4 B. Engl. Urbers in Lyra Germ II. 76; Conquering King and Lord of glory, Majesty enthroned in light.

- 1. Siegesfürst und Ebrentonig, Sedvertlärte Majestät!
  Alle Simmel sind zu wenig,
  Du bist drüber hoch erhöbt:
  Sollt ich nicht zu Fuß Dir fallen,
  Und mein Herz vor Freude wallen,
  Wenn mein Glaubensaug' betracht't
  Deine Glorie, Deine Macht?
- 2. Seh ich Dich gen himmel fahren, Seh ich Dich zur Rechten ba; hör ich, wie ber Engel Schaaren Alle rusen: Gloria!
  Sollt ich nicht zu Tuß Dir sallen, Und mein herz vor Freude wallen, Da ber himmel jubilirt, Weil mein König triumphirt?
- 3. Weit und breit, Du himmelssonne, Deine Klarbeit sich ergießt, Daß ein neuer Strom von Wonne Durch die himmelsgeister fließt. Prächtig wirst Du aufgenommen, Freudig beißt man Dich willfommen: Schau, ich armes Kintlein bier Ruf auch hoffanna! Dir.
- 4. Sollt ich Deinen Kelch nicht trinken, Da ich Deine Glorie seh?
  Sollt mein Muth noch wollen sinken, Da ich Deine Macht versich?
  Meinem König will ich trauen,
  Nicht vor Welt und Jeusel grauen;
  Nur in Jesu Namen mich
  Beugen bier und ewiglich.
- 5. Beift und Rraft nun überfließen; vaß fie fließen auch auf mich,

#### Simmelfahrtelieder.

Bis zum Schemel Deinen Füßen Alle Feinde legen fich: herr, Dein Zionsseepter sende Bis zum fernsten Weltenende; Mache Dir auf Erden Bahn, Alle herzen unterthan.

- 6. Du bift nun an allen Orten, Kannst uns Allen nahe sein; Meines Geistes ew'ge Pforten Stehn Dir offen; komm berein! Komm, Du König aller Ebren! Du mußt auch bei mir einkehren: Ewig in mir leb und wohn, Alls in Deinem himmelsthren.
- 7. Deine Auffahrt bringt mir eben Gott und himmel innig nah: Lehr mich nur im Geifte leben, Daun steh ich bort vor Dir da; Fremd ber Welt, ber Zeit, ben Sinren, Bei Dir abgeschieden brinnen, In ben himmel mit versett, Da mich Jesus nur ergößt.

Rr. 148. Met. Wie wohl ift mir, o Freund ber Seelen. Bobaum Caspar Lavater. 1776. Bon Gefiden unter bie 150 Rernlieber aufge nommen Es bat auch eine eigene Melobie.

- 1. Vollendet ist Dein Werk, vollendet, D Welterlöser, unser Heil!
  Den Fluch bast Du von und gewendet, Nun wird Dein Segen und zu Theil!
  Du, der berabkam, ew'ges Leben Und Licht und Frenden und zu geben, Du schwingst Dich auf zu Gottes Ihron. Hür Dich ist jeder Rubm zu wenig, D Du, der Schöpfung Haupt, Du Kinig Der Könige, des Baters Sohn!
  - 2. Dein Wagen tommt, die Wolfen wallen Gerab voll Majestät und Licht; Die Deinen seben sie und fallen Unbetend auf ihr Angesicht.

(220)

#### Summelfahrtelieder.

Noch segnest Du sie, die Geliebten, Und senkest Troft auf die Betrübten, Und strömst Aubetung in ihr Berg. Du bist, Du bist von Gott gekommen, Wirst im Trinmeh bort aufgenommen; Bur boben Wonne wird ihr Schmerg.

- B. Ihr himmelspforten, schnell erbebet, Er femmt, Er femmt erhebet ench! Er, ter einst tott war, und nun lebet, Er femmt, ein Sieger in Sein Reich! Und aller Seraphinen Chöre Lobsingen ibres Königs Ebre; Der ganze himmel ist Gesang! Und tausend nie gesungne Lieder Ertönen von den harsen nieder; Dich, Dich singt aller harsen Klang!
- 4. Ich feh empor zu Dir, Bertreter!
  Tich bet ich fill mit Thränen an;
  Ich weiß, daß auch ein schwacher Beter
  Im Staube Dir gefallen fann.
  Zwar fallen vor Dir Engel nieder;
  Doch anch der Engel Inbellieder
  Berdrängen nicht mein schwaches Lied.
  Bon meinen aufgebobnen Sänden
  Wirft Du nicht weg Dein Ange wenden;
  Du fiehst ben Dant, ber in mir glübt.
- 5. Wieb meinem Glauben Muth und Leben Sich über Erbe, Welt und Zeit Mit starken Schwingen zu erheben Zu Dir in Teine Herrlickeit! D Tu, ber mich ben Finsternissen Des ew'gen Tobes hat entrissen, Durch ben sich Gott mit uns vereint, Du, aller Welten Herr und Führer, Der Geister ewiger Regierer, In bist mein Bruder und mein Freund!
- 6. Einst wirst Du berrlich wiederfommen, Erlöser, tomm, es seufzen bier Im Ihraneuthale Deine Frommen; (221)

#### Simmelfahrtslieder.

Ihr Glaube seufzt nach Dir, nach Dir! Dann werden auf dem Wolfenwagen Dich Millionen Engel tragen. Du wirst in Deiner herrlichkeit, herr, Allen, die jest zu Dir weinen, Bom himmel als ihr Freund erscheinen, Und Wonne wird ber Erde Leid.

7. Ja, wann ich einst mein Werk vollendet, So bist Du's, meiner Seele Heil, Der Seinen Engel zu mir sendet, Mir Seinen himmel giebt zum Theil. Dann, dann erheb ich mich vom Staube, Und selig anschau'n wird mein Glaube

Und seine erheb ich mich vom Staube, Und selig anschau'n wird mein Glaube Dich, Herr, mein Gott, im hellen Licht! Du wirst nach meinem Leit und Ihränen Mit Deiner Herrlichkeit mich krönen Vor aller himmel Angesicht!

## Dr. 149. mel. Lobe ben Berren, ben mächtigen Ronig ber Ghren.

Ar. Mein heußer-Schweizer. Geb. 1831 (nicht 1833, wie Roch angiebt), werst anennm gebrucht in Knapp's Christeterpe, 1836, bann mit Recht in bas N. Würt. Chift, b. 1842 (jeboch blog 9 U. mit ber Unterschrift; Eine Toweizerin), auch in die Sammlungen von Lange u. Ruapp (10 B.) aufgenemmen. Dieses bechegeisterte, schwungwolle, auch in ber Arrun (beionbers V 1) vollenbete Lieb ist urfur, ber zweite Teil eines Arüblingsliebes, welches beginnt; "hör ich euch wieber, ihr Tone bes Frühlings ertlingen."

1. Lamm, bas gelitten, und Löme, ber fiegreich gerungen! Blutenbes Opfer, und helb, ber bie hölle bezwungen! Brechenbes herz, Das fich aus irbischem Schwerz Ueber bie himmel geschwungen!

2. Du haft in schauriger Tiefe bas Sochste vollendet, Gott in die Menschheit gebullt, bag Gein Licht und nicht bleudet!

"Burbig bift Du,"-Jauchzt Dir bie Ewigkeit zu,"Preises und Rubms, ber nicht enbet!"

3. Simmlische Liebe, Die Namen ber Erbe nicht nennen! Fürst Deiner Welten, Den einst alle Jungen bekennen! Giengest Du nicht Gelbst in ber Gunber Gericht, Günber entlassen zu können?

4. Ueber bes Tobes umnachteten, grau'nvollen Klüften Schwangst Du bie Palme bes Sieges in himmlischen Lüften.

#### Simmerfahrtelieder.

Wer an Dich glaubt, Trägt nun, von hoffnung umlaubt.

Emiges Leben aus Gruften.

5. Menschensohn, Beiland, in tem fich bas ew'ge Er= barmen

Milte zu eigen gegeben ten schuldigen Urmen: Dir an ber Bruft Darf nun in leben und Luft Beter Erftarrte erwarmen.

- 6. Wahl voller Wunder! Der einzige Reine von Allen Gint fich mit Geelen, Die fundig im Stanbe bier mallen,
- Trägt ihre Schuld, Gebt in unendlicher Guld Das, was am tiefften gefallen!
- 7. Mir auch ift fuß überwindent Dein Rufen ertonet, Berr, auch mein feindliches Berg bat Dein Lieben verfobnet:

Ja, Deine Bant, Bu tem Berirrten gewandt,

bat mich mit Gnabe gefronet.

- 8. Lobe ten Berrn, meine Geele! Er bat bir vergeben, Beilt bein Gebrechen, legt in bich ein ewiges geben; Frieden im Etreit, Wonnen im irbischen Leid Weiß bir bein Beiland ju geben.
- 9. Soffnung und Liebe, fie tragen auf bimmlifden Klügeln Dich in bas land ber Berbeigung gu ewigen Sugeln,

Wo beine Wahl, Dort in ter Berrlichfeit Strabl, Lieb' und Erbarmen besiegeln.

10. Dort ift bie Stätte ber ichauenten Bonne bereitet. Gelig ichon bier, wo ter Glaube im Dunkel noch itreitet.

Labt und Gein Blid, Der gu bem Bater gurud Belten Berlorener leitet.

11. Edmilg, o mein bebender laut, in Die feligen Chore Geiner Gemeine, getreunt noch burch Lanter und Micere,

Doch burch bas Bant himmlifder Liebe umfrannt. Eins zu tes Emigen Ebre!

12. Jaudge Ratur, in bes Grublinge beginnentem Weben;

#### Das ewine Sohepriesterthum

Singe, bu Welt, bie bas Werk ber Erlöfung gefeben!
Jauchze, bu heer, Dort am frystallenen Meer:
"Chre sei Gott in ben höhen!"

10 Pas ewige Sohepriesterthum u. Königthum Chrifti. Mr. 150. Gigene Metobic.

Bolfgang Christoph Tefsler. 1692. Engl. Uebers. in Lyra Germ. II. 78 unter bem passenden Titel: The Throne of Grace.

- 1. Mein Zesu, dem die Serapbinen Im Glanz der höchsten Majestät Selbst mit bedecktem Antlig dienen, Wenn Dein Bescht au sie ergeht: Wie sollten blöde Fleischesangen, Die der verhaßten Sünden Nacht Mit ihrem Schatten trüb gemacht, Dein helles Licht zu schanen taugen?
- 2. Doch gönne meinen Glaubensblicken Den Eingang in Dein Heiligthum, Und laß mich Deine Gnad' erquicken Zu meinem Heil und Deinem Ruhm Reich Deinen Seepter meiner Seele, Die sich, wie Estber, vor Dir neigt Und Dir als Deine Brant sich zeigt; Sprich: Ja du bist's, die Ich erwähle. \*)
- 3. Sei gnädig, Jesu voller Güte, Dem Herzen, das nach Gnade lechzt; Hör, wie mein sehnendes Gemüthe: "Gott sei mir Armen gnädig!" ächzt. Ich weiß, Du kannst mich nicht verstoßen; Wie könntest Du ungnädig sein Mir, den Dein Blut von Schuld und Pein Erlöst, da es so reich gestoßen?

<sup>\*)</sup> Oter nach meterner Beränberung ber 4 lebten Zeilen: "Ben fern flebt bie bedämit Seele: Doch wenn fir remewell fich beingt. Bift Tu es, ber Sich gnäbig
mehrt. Ind feridet: En bifts, bie Joh erwähle!" Auch bie eingl. Uberf. bat bie
Univielung auf Efter ansactaffen, feuft aber ben Sim treffenb wiebergegeben.
Behold. O King, before Thy throme My soul in lowly love doth bend. Ob
show Thyself her gracious Friend, And say, "I choose thee for my own

#### und Königthum Christi.

- 1. Ich fall in Deine Gnabenhände Und bitte mit dem Glaubenstuß: Gerechter König, wende, wende Die Gnade zu der Herzensbuß'! Ich bin gerecht durch Deine Wunden, Und nichts Verdammlich's ist an mir; Bin aber ich versöhnt mit Dir, So bleib ich auch mit Dir verbunden.
- 5. Reich mir die Waffen aus der Köbe, Und stärfe mich durch Teine Macht, Daß ich im Glauben sieg und stebe, Wenn Stärt' und List der Feinde wacht! So wird Dein Gnadenreich auf Erden, Das uns zu Deiner Ehre führt Und endlich gar mit Aronen ziert, Auch in mir ausgebreitet werden.
- 6. Ja, ja, mein herz will Tich umfaffen, Erwähl es, herr, zu Deinem Ihren! haft Du aus Lich' ehmals verlaffen Des himmels Pracht und Teine Kren'; So würd'ge auch mein herz, o Leben, Und laß es Deinen himmel fein, Bis Du, wann diefer Ban fällt ein, Mich wirft in Teinen himmel beben!
- 7. Ich steig hinauf zu Dir im Glauben, Steig Du in Lieb' berab zu mir; Laß mir nichts diese Freude rauben, Ersülle mich nur ganz mit Dir! Ich sünd mill Dich sürchten, lieben, ehren, So lang in mir das herz sich regt, Und wenn dasselb' auch nicht mehr schlägt, Soll ewig doch die Liebe mähren!

# Nr. 151. Mel. Womit foll ich Tich wohl toben. 30hann Jatob Rambach. 1723.

1. Großer Mittler, ber gur Rechten Seines großen Batere fist, Und bie Schaar von Seinen Anechten In bem Neich ber Gnabe schüpt; (225)

#### Das ewige Sohepriesterthum

Dem auf dem erhabnen Throne, In der königlichen Krone Aller Himmel zahllos Heer Bringt in Demuth Preis und Ehr?!

- 2. Dein Erlöfungswerk auf Erben Und Dein Opfer ift vollbracht. Bas vollendet follte werden, Ift geschehn durch Deine Macht. Gnad' und Fried' ist uns erworben, Da Du für die Welt gesterben, Und Dein siegreich Auferstehn Läßt uns in die Freiheit gehn.
- 3. Nunmehr ist es Dein Geschäfte In bem obern heiligthum, Die erworbnen Lebensträfte Durch Dein Evangelium Allen benen mitzutheilen, Die zum Thron ber Gnaben eilen; Nun wird uns durch Deine hand heil und Segen zugewandt.
- 4. Die durch Dich zum Bater kamen, Derer denkest Du mit Luft, Trägest eines jeden Namen Priesterlich auf Deiner Brust. Du vertrittst, die an Dich glanben, Daß sie Nichts Dir möge rauben, Bittest in des Baters Haus Ihnen eine Wohnung aus.
- 5. Doch vergiffest Du ber Armen, Die ber Welt noch bienen, nicht, Weil Dein Gerz Dir von Erbarmen Ueber ihrem Elend bricht.
  Daß Dein Bater ihrer schone, Daß Er nicht nach Werken lohne, Daß Er ändre ihren Sinn, Alch, Da zielt Dein Bitten hin.
- 6. Zwar in Deines Fleisches Tagen, U's die Sünden aller Welt Noch auf Deinen Schultern lagen, (226)

haft Du Tich vor Gott gestellt, Bald mit Fleben, bald mit Weinen Für die Sünder zu erscheinen; D in welcher Niedrigkeit Batest Du zu jener Zeit!

- 7. Aber nun wird Deine Vitte Von der Allmacht unterstützt, Seit in der vollkommnen Hütte Die verklärte Menscheit sitt. Run kaunst Du des Frindes Klagen Majeskätisch niederschlagen, Und nun macht Dein redend Blut Unsre böse Sache gut.
- 8. Großer Mittler, sei gepriesen, Daß Du in dem Heiligthum So viel Treu' an uns bewiesen; Dir sei Ebre, Dank und Nuhm. Laß uns Dein Berdieust vertreten, Wenn wir zu dem Bater beten; Schließt die Lippen uns der Tod, Sprich für uns in legter Noth!

# Mr. 152. Mel. Schmide bid, o liebe Seele. Johann Jafob Rambach. 1723.

- 1. König, bem fein König gleichet,
  Dessen Rubm fein Mund erreichet,
  Dem, als Gott, das Reich gebühret,
  Der als Mensch das Scepter führet,
  Dem das Necht gehört zum Ihrone,
  Als des Baters ein'gem Sohne,
  Den so viel Bollfommenbeiten
  Krönen, zieren und begleiten!
- 2. Himmel, Erbe, Luft und Meere, Aller Creaturen Heere
  Müffen Dir zu Dieuste steben;
  Was Du willst, das muß gescheben.
  Fluch und Segen, Iod und Leben,
  Alles ist Dir übergeben,
  Und vor Deines Mundes Schelten
  Zittern Menschen, Engel, 28elten.

(227)

#### Das ewine Sohepriesterthum

- 3. In bes Gnabenreiches Grengen Sieht man Dich am schönsten glänzen, Wo viel tausent treue Seelen Dich zu ihrem Sanpt erwählen. Die burch's Scepter Deines Muntes Nach bem Richt bes Gnatenbundes Gid von Dir regieren laffen. Und wie Du bas Unrecht baffen.
- 4. In bem Reiche Deiner Chren Rann man ftete Dich loben boren Bon bem himmlischen Geschlechte, Bon ber Menge Deiner Anechte, Die bort obne Furcht und Granen Dein vertlärtes Untlit ichauen, Die Dich unermudet preifen, Und Dir Ebr' und Dienst erweisen.
- 5. Berr in allen biefen Reichen! Dir ift niemant zu vergleichen: Un tem Ueberfluß ter Schäbe. Un ber Ordnung ber Gefete. Un Bortrefflichkeit ber Gaben, Welche Deine Burger baben; Du beschütest Deine Freunde, Du bezwingest Deine Feinte.
- 6. herrsch auch, herr, in meinem Bergen lleber Lufte, Furcht und Echmergen! Lag Dein Leben in mich fließen, Lak mich Dich im Beift genießen. Ebren, fürchten, loben, lieben Und mich im Geborsam üben. Siegen bier mit Dir im Streite, Dort mit berricben Dir gur Geite!

#### Fir. 153. Mel. Alles ift an Gottes Cenen.

Philipp Friedrich Siller. Get, am 28sten Ang. 1755, gebr. 1756. Urfur 26 B. Anapp nennt es bas Meifterftid Fillers. Das R. Burt in bas Pennfold Putt Glab, schreiben es irrig bem 3. F. Seig zu u. geben bleg 13 B ; in ben ant ameritanischen Gelangbichern feblt es ganz

1. Seine Chriftus berricht als König! Alles ift 3bm unterthänig, Alles legt 3bm Gott gu Guß. (228)

#### und Königthum Christi.

Jebe Zunge foll bekennen: Jesus sei ber herr zu nennen, Dem man Chre geben muß.

- 2. Fürstenthümer und Gewalten, Machten, tie die Ihronwacht halten Geben 3hm die herrlichkeit. Ulle herrschaft bort im himmel, hier, im irdischen Getümmel, Ift zu Seinem Dienst bereit.
- 3. Engel und erhabne Thronen, Die beim ew'gen Lichte wohnen, — Nichts ist gegen Jesum groß. Alle Namen hier auf Erden, Wie sie auch vergöttert werden: Sie sind Theil' aus Seinem Loos.
- 4. Gott, tes Weltalls großer Meister, Sat tie Engel wohl als Geister Unt als Flammen um ten Ihron; Sagt Er aber je zu Knechten: "Setze Dich zu meiner Nechten?" Nein, Er sprach es zu tem Sohn!
- 5. Gott ift herr; ber herr ift Einer, Und bemfelben gleichet Keiner, Nur ber Gobn, ber ift 3bm gleich; Deffen Stubl ift unnmftöglich, Deffen Leben unauflöglich, Deffen Reich ein ew'ges Reich.
- 6. Gleicher Macht und gleicher Ehren, Ibrent Er unter lichten Chören Ueber'm Glanz ber Chernbim. In ber Welt und himmel Enben hat Er Alles in ben händen, Denn ber Bater gab es 36m.
- 7. Anr in Ibm o Wnntergaben! Rönnen wir Erlöfung baben, Die Erlöfung burch Sein Blut. Hört's! bas leben ift erschienen, Und ein ewiges Berfühnen Kommt in Jefu und zu Gut.

(229)

#### Das ewige Sohepriesterthum

- 8. Alles biefes nicht alleine: Die begnabigte Gemeine Sat auch Ibn zu ihrem Kaupt. Er hat sie mit Blut erkauset, Bu bem himmelreich getauset, Und sie lebet, weil sie glaubt.
- 9. Gebt, ihr Gunter, 3hm tie Bergen! Rlagt, ihr Kranken, 3hm tie Schmerzen! Sagt, ihr Armen, 3hm tie Noth! Er kann alle Bunten heilen; Reichthum weiß Er auszutheilen, Leben fchenkt Er nach tem Tot.
- 10. Komm, zum Tot vertammt Geschlechte! Der Gerechte macht Gerechte, Heil'ge aus ber Sünder Rott'. Komm! tu wirst noch angenommen; Komm getrost! Er beißt bich fommen; Sag Ihm nur: mein herr und Gott!
- 11. Eil! es ift nicht Zeit zum Schämen. Willft du Gnade? du fellft nehmen! Willft du leben? es foll fein! Willft du erben? du follft's feben! Soll der Wunfch auf's Köchte geben: Willft du Zefum? Er ist dein!
- 12. Allen losgefauften Seelen Soll's an keinem Gute feblen, Denn sie glauben, Gott zum Ruhm. Werthe Worte, theure Lebren! Möcht boch alle Welt bich hören, Süßes Evangelium!
- 13. Zwar bas Krenz brückt Christi Glieber Sier auf furze Zeit barnieber, Und das Leiben geht zuwer; Nur Gebuld! es solgen Frenden; Nichts fann sie von Zesu scheiten, Und ihr Haupt zieht sie empor.
- 14. Ihnen steht ein Simmel offen, Welder über alles Hoffen, Ueber alles Wünschen ist. Die geheiligte Gemeine

#### und Aönigthum Christi.

Weiß, daß eine Zeit erscheine, Da fie ihren König füßt.

- 15. Jauch 36hm, Menge heil'ger Knechte! Nühmt, vollendete Gerechte, Und du Schaar, die Palmen trägt! Und ihr Märt'rer \*) mit der Krone, Und Du Chor vor Seinem Ihrone, Der die Gottesharfen schlägt!
- 16. Ich auch, auf ben tiefften Stufen, Ich will glauben, zengen, rufen, Sb ich schon noch Pilgrim bin: Jesus Christus berrscht als König! Alles sei Ihm unterthänig! Ehret, liebet, lobet Ihn!

## Mr. 154. mel. Schmilde bich, o liebe Seele.

Mibert Anapp, Gebichtet 1828. Steht wie bas folg. im R. Wirt a. enb R, euror. Gigb.

- 1. Un Dein Bluten und Erbleichen, Un Dein Opfer ohne Gleichen, Un Dein priesterliches Fleben Mahnet mich des Geistes Wehen. Und so wünsch ich, ew'ge Güte, Für mein Leben Gine Blütbe, Ginen Ruhm an meinem Grabe: Daß ich Dich geliebet babe.
- 2. Hoberpriester ohne Tatel! Lebensfürst von großem Atel! Licht und Gerrlichkeit entfalten, Segnen heißt Tein hobes Walten. Segnend trittst Du mir entgegen; Und so wünsch ich Ginen Segen, Ginen Rubm an meinem Grabe: Daß ich Dich geliebet habe.
- 3. Elent bin ich und verdorben, In ter Sünde fast erstorben. Sünder fönnen nichts verdienen, Richts verguten, nichts versühnen. Willst Du in ber ewigen hütte

<sup>\*)</sup> Urfpr . "tu Blutvolf."

#### Das ewige Sohepriesterthum

Mich vergeffen in ber Bitte, Nicht auf Deinem Bergen tragen: Ming ich sterben und verzagen.

- 4 Du nur giltst im Heiligthume; Und zu Leiner Bunden Ruhme, Weil Du für die Sünder littest, Wiebt der Bater, was Du bittest, Wenn schon Zornesslammen lodern, Darsst Du noch Erbarmung sodern, Hülse, wo die Engel trauern, Leben in des Todes Schauern!
- 5. D wie groß ist Dein Vermögen! Priesteramtes fannst Du pflegen, Welten auf bem Gerzen tragen, Sünd' und Hölle nieberschlagen, Gräber öffnen, Todte weden, Sie mit himmelsblüthe beden, Und hinauf zum ew'gen Leben Auf ber Nettershand erheben!
- 6. 28as ift Neichthum, Luft und Ehre, 28as ein Ueberfluß wie Meere, 28enn Du, Herr, mich nicht erkennest, Nicht im Heiligthume nennest? Sel'ger Pilger, dem die Kunde Tief ertönt im Herzensgrunde: Christus, meine Lebenssonne, Denket mein im Hans der 28onne!
- 7. Lieben will ich, flehn und loben, Bis der Borhang weggeschoben; Dann zu Dir, Du Ewigreiner! Jesus Christus, denke meiner! Eines schenke mir bienieden: Deinen Weist und Deinen Frieden, Und den Auhm an meinem Grabe: Daß ich Dich geliebet habe!

Mr 155. Mel. Bie icon leucht't und ber Morgenftern, Athert Kingup. Gelichtet 1833.

1. Pallelujah! wie lieblich stehn Soch über uns die Himmelshöh'n, (232)

#### und Rönigthum Christi.

Seit Du im himmel sipest'
Seit Du vom ew'gen Zion bort Anafendest Dein lebendig Wort Und Deine heerde schüpest! Fröhlich, Selig Schaut der Glaube Bon dem Staube Auf zum Schue: Meine heimath ist am Ihrone!

- 2. Die Sterne leuchten ohne Jahl; Was ift ihr taufendfacher Strahl? Was ift der Glanz der Sonne? Ein Schatten nur von jeuem Licht, Das Dir vom holden Angesicht Ausgeht mit ewger Wonne!
  Spende, Sende Deine bellen Lebensquellen Reichlich nieder, Großes haupt, auf Deine Glieder!
- 3. Berhüllt ben Erdfreis buftre Nacht: Ich weiß, bag bort ein Auge wacht, Das einst um uns geweinet, Das einst für uns im Tobe brach; Es ist Dein Aug', es bleibet wach, Bis nen bie Sonne scheinet.

  D wer Nunmehr Nimmer flagte, Nimmer zagte, Seit Du wachest, Und aus Nächten Tage machest!
- 4. Wohin wir ziehn burch Land und Meer. Ein himmel neigt fich drüber her, Dein himmel voller Gnaden. Da steigt erhörlich das Gebet, Da wallt man sicher früh und spät Bor Feindeslist und Schaden. Reiner Deiner Auserwählten, Geistbesechten Bleibt verlassen; Treu will ihn Dein Arm umfassen.
- 5. Wir fliebn zu Dir mit allem Schmerz, Bu Dir, wenn sich bas arme herz Abhärmt in bittrer Rene.
  Du brichst nicht bas zerstoffne Robr, Und wenn ber Docht sein Del verlor, Se träntst Du ibn auf's Neue.

(233)

#### Das ewige Sohepriesterthum

3m Licht Coll nicht Eine fehlen Bon ten Seelen, Die zum Leben Dir Dein Bater übergeben.

6. D sel'ger König, Jesus Christ!
Wie wundervoll und beilig ist,
Was uns in Dir geschentet!
In Dir, der Seine Glieder schirmt,
Bleibt unser Anter, wenn es stürmt,
Auf ewig eingesenket.
Hier, hier Sind wir Festgebunden;
Unstre Stunden Fliehen eilig;
Dann hinauf zum Dreimal-Heilig!

Mr. 156. Mel. Wachet auf, ruft une bie Stimme. Chriftian Gottlob Barth. 1836. Steht noch in teinem Gigb., ift aber wohrter Aufnahme werte.

- 1. Dochgelobter Fürst bes Lebens,
  Den einstmals Tod und Grab vergebens
  In seine engen Bande schlug;
  Der aus Todesdämmerungen
  Sich zu des Laters Ibron geschwungen
  Mit majestät'schem Siegesslug:
  Wie strahlte damals nicht
  Bon Deinem Angesicht Gottes Klarbeit!
  Lie beugte gleich Dein bimmlisch Reich
  Sich Deinem königlichen Licht!
- 2. Nun nach beißen Leibenstagen Sast Du's ins Seiligthum getragen, In Geist verklärt Tein beilig Blut; Sast für unsre Todeswunden Die ewige Erlösung 'sunden, Auf welcher unser Glaube ruht. Dein Opser für die Welt, Dem Bater dargestellt, Gilt auf immer; Auf offner Bahn Giengst Tu veran; Wir folgen Dir, On starter held!
- 3. Nun von Deinem boben Ihrone, Unf Deinem Saupt bie Königefrone, Und auf ber Bruft bas Priesterschilt. Sprengest Du auf Deiner Glieber (234)

#### und Königthum Christi

Beflecte herz n täglich nieber Tein Blut, bas unerschöpflich quill; Damit an Deiner hand In schimmerndem Gewaud, Neu gewaschen Wann Du bereinst Mit Macht erscheinst, Sie ziehn zum ew'gen Baterland.

- 4. So mit priesterlicher Milve Erneuest Du zu Deinem Bilve Dein tiefgefallenes Geschlecht; Sast Geduld mit unsern Schwächen, Und lässest Dein Erbarmen sprechen, Daß Gnad' ergeb für strenges Necht. Um Schonung ruft Dein Blut, 280 Einer Buße thut, Und sich beuget; Wer fämpst um Ruh, Den tröstest Du fennest unsern schwachen Muth.
- 5. Will auch oft mein Herz verzagen, Und der Berkläger mich verklagen: Du bittest für mich armes Kind, Daß der Bater mir verzeihe, Daß himmelsfrast den Muth erneue, Mein Berz das Baterherze sind. Ist auch mein Senssen sehwach: Dein Geist ist immer wach, Es zu stärken. Und will mein Ilehn Krastlos verwehu: Dein mächtig Seuszen hilft ihm nach.
- 6. Nun, so will ich freudig hoffen!

  Tas Allerbeiligste steht offen,

  Dein Priesteramt ist mein Bertraun.

  Deines Blutes Himmelskräfte,

  Benn ich auf Dich mein Auge beste,

  Yaß reichlich auf mein Berze than n!

  Halt offen mir Dein Ohr!

  Heb Teine Hand empor, Hoberpriester

  Erbarme Dich Und segne mich!

  Einst dant ich Dir im höhern Chor.

#### Wiederkunft Jesu Chrifti.

#### 11. Wiederhunft Jefu Chrifti.

Mr. 157.

Eigene Melobie.

Philipp Rifolat. Get. 1557 mäbrend bes Butbens ber Pest zu Unna, gebruch 1599. Ueber Matth 25, 1—13. Ein driftlicher Rachtwächterus voll ergreisender Reierlichteit in Maissta, u. anersanrt eine ber fessenden Persen in der evangel. Liebertrone. Die Melodie, welche nachrich, and von Altsau berrucht, u vortressich auf ben Jutalt pass, ist der König der Eberäle genannt nerten. Desse ungsachtet selbt diese Lieb unssaltet selbt diese Lieb und nech in dem nieder. Mes von 1854. Gine selv gefungene engl. Uebert, im Bersmaaß bet Drig. sin Lyra G. II. 290: Awake, awake, for night is styling, The watedwess on the lights are crying; Awake, Jerusalem, at last.

- 1. Wachet auf! ruft und die Stimme Der Wächter sehr hoch auf der Zinne, Wach auf, du Stadt Jernsalem! Mitternacht heißt diese Stunde! Sie rusen und mit bellem Munde: Wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohlauf, der Bräntigam kömmt! Stebt auf, die Lamven nehmt! Hallelusah: Macht ench bereit Zur Hochzeitfrend; Geht Ihm entgegen, es ist Zeit.
- 2. Zion hört die Wächter fingen,
  Das herz will ihr vor Freuden springen;
  Sie wachet und steht eilend auf.
  Ihr Freund kommt vom himmel prächtig,
  Bon Gnaden stark, von Wahrheit mächtig:
  Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
  Nun komm, du werthe Kron',
  herr Jesu, Gottes Sohn! hosianna!
  Wir folgen all' Jum Freudensaal,
  Und halten mit das Abendmahl.
- 3. Gloria sei Dir gesungen,
  Mit Menschen= und mit Engelzungen,
  Mit Cymbeln und mit Harsenton!
  Von zwölf Perlen sind die Ihore
  An Deiner Stadt, wir stehn im Chore
  Der Engel hoch um Deinen Ihron.
  Kein Ang' hat je geschn,
  Kein Ohr hat je gehört, Solche Frende.
  Orum jauchzen wir Und singen Dir
  Das Hallelujah für und für.\*)

<sup>\*)</sup> So bie meiften (Bigb., and bas Gifen., ft. bes urfpr.: "Deß find mir freb ge. 30! Gwig in du si jubilo" (b. b. in fugem inbel).
(236)

#### Wiederfunft Jesu Christi.

## Mr. 158. Mel. Balet will ich bir geben.

Paurentins Laurenti. 1700. Das Meisterstüd tieses Lieberbidte. Estelle benfalls in ben amerik Gigb., außer bem neuen Luth. (Nr. 694), welches es ist ber abzeitraten Jorm bes N. Würt. (Bigb. (blog 7 B) mittheilt. Engl. Ueberl. in llymns from the Land of Luther, p. 51 u. in Sacred Lyrics from the Germ n. 123

- 1. Ermuntert euch, ihr Frommen, Beigt eurer Lampen Schein!
  Der Abend ift gekommen,
  Die finstre Nacht bricht ein,
  Es hat sich aufgemachet
  Der Bräutigam mit Pracht:
  Auf, betet, fämpst und wachet,
  Bald ist es Mitternacht!
- 2. Macht eure Lampen fertig, Und füllet fie mit Del, Und feid bes Heils gewärtig, Bereitet Leib und Seel'! Die Wächter Zions schreien: Der Bräutigam ist nah, Begegnet Ihmim Neihen, Und singt Hallelujah!
- 3. Ihr flugen Jungfrau'n alle, Sebt nun bas haupt empor Mit Jauchzen und mit Schall Zum froben Engeldor! Die Thur ift aufgeschlossen, Die hochzeit ist bereit: Auf, auf, ihr Reichsgenossen, Der Bräut'gam ist nicht weit!
- 4. Er wird nicht lang verzieben, Drum schlafet nicht mehr ein: Man sieht die Bänme blüben; Der schönste Frühlingsschein Berheißt Erquidungszeiten; Die Abendröthe zeigt Den schönen Tag von weitem, Bor bem bas Duntle weicht.
- 5 Wer wollte benn nun schlasen? Wer klug ist, ber ist wach;

#### Wiederfunft Jefu Chrifti.

Wott fommt, die Welt zu strafen Zu üben Grimm und Rach' Un allen, die nicht wachen, Und die des Thieres Bild Anbeten sammt dem Drachen: Drum auf, der Löwe brüllt!

- 6. Begegnet 36m auf Erben, Ihr, Die ihr Zion liebt, Mit frendigen Geberben. Und seit nicht mehr betrübt! Es find bie Frendenstunden Gefommen, und ber Braut Wird, weil fie überwunden, Die Krone nun vertraut. Die ihr Gebuld getragen Und mit gestorben seit, Gollt nun nach Kreng und Magen In Freuden sonder Leid Mit leben und regieren Und vor des Lammes Thron Mit Jauckgen trinmphiren In eurer Siegesfron'.
- 8. Hier find die Siegespalmen, Gier ist das weiße Kleid, Gier stehn die Weizenhalmen Im Frieden nach dem Streit Und nach den Wintertagen; Hier grünen die Gebein!

  Tie dort der Tod erschlagen; Hier schenkt man Freudenwein.
- 9. Hier ist die Stadt der Freuden, Jerusalem, der Ort,
  200 die Erlösten weiden;
  Hier ist die sichre Pfort',
  Hier sind die guldnen Gassen,
  Hier ist das Hochzeitmahl,
  Hier soll sich niederlassen
  Die Brant im Rosenthal.
- 10. O Jesn, meine Wonne, Komm bald, und mach Tich auf! (238)

#### Wiederkunft Jefu Christi

Weh auf, verlangte Sonne, Und fördre Deinen Lauf! D Jeju, mach ein Ende, Und führ uns aus dem Streit! Wir heben Haupt und Hände Nach der Erlösungszeit.

## Mr. 159. Mel. 3ch finge Dir mit Gerg und Mund. Nach bem Brübergesangbuch von 1735. Berfaffer unbefannt.

- 1. Der herr bricht ein um Mitternacht; Sept ist noch Alles still. 28ohl bem, ber sich nun fertig macht, Und Ihm begegnen will!
- 2. Er hat es uns zuvorgesagt Und einen Tag bestellt: Er kommt, wenn Niemand nach Ihm fragt, Noch es für möglich hält.
- 3. Wie liegt die Welt so blind und todt! Sie schläft in Sicherheit, Und meint, des großen Tages Noth Sei noch so fern und weit.
- 4. Sind eure Lampen rein und voll? Brennt euer Glaubenslicht, Wenn nun der Aufbruch tommen foll, Dag und fein Del gebricht?
- 5. So mache benn, mein herz und Sinn, Und schlummre ja nicht mehr! Blid täglich auf Sein Kommen bin, Als ob es bente wär!
- 6. Ter Tag ber Rade nabet fich; Der herr tommt zum Gericht. Du, meine Seele, schice bich, Steh, und verzage nicht!
- 7. Dein Ibeil und Geil ift icon und groß, Steb auf! bu haft es Macht. Ergreif im Glanben bn bas Loos, Das Gett bir jugebacht!

(239)

#### Jesuslieder.

8. Der herr bricht ein um Mitternacht; Bett ift noch Alles ftill. Wohl bem, ber fich nun fertig macht Und Ihm begegnen will!

#### 12. Jesuslieder.

98r. 160.

Gigene Melobie.

Nach bem berühmten jubil is rhythmicus de nomine Jesu bes 2. Bernhard von Clairvaur (bee ,,benigftromenten Decters"), gest. 1153: "Jesu auleis mo moria" (bei Daniel Thes. hymnol. 1. 227 bat es 192 Beilen, ift aber im rom Previer abgefürzt u. in 3 humen vertheitt). Frei repreducirt vom Grafe Mt. L. vom Jinzundorf a. 1730 (urfpr. 31 Ser., f. Knapp's Ansgade der Lieder von Jinz, S. 94), aber in allen Gisse desifials fart abgefürzt. Zas bied von Klark. M 511er (gest. 1606): "D Zein füß, wer Dein getentt," ist ebenfalls eine, jedoch neuiger treue Nachbiltung des süßen Gestangs von Bernb. Eine neuere abkürzende tleberi, des Drig, von sie nig sieste. Heber, ihr Jyra Catholica p. 102; "Jesus, the very thought of Thee," in. v. Dr. J. W. Alexander im Mercersb Rev. sie 1850, n. 304. "Lesus, day were the proporties." Rev. für 1859, p. 304; "Jesus, how sweet thy memory is."

- 1. Jefu, Deiner zu gebenten, Rann bem Bergen Freude ichenken; Doch mit füßen himmelstränten Labt une Deine Gegenwart.
- 2. Lieblicher bat nichts geklungen. Solder ift noch nichts gefungen, Canfter nichts in's Berg gebrungen, Alle "mein Jefus, Gottes Cobn."
- 3. Tröftlich, wenn man renig ftebet; Berglich, wenn man vor Dir flebet; Lieblich, wenn man zu Dir gebet; Unaussprechlich, wenn Du ba!
- 4. Du erquidft bas Berg von innen, Lebensquell und Licht ber Ginnen! Frende muß vor Dir gerrinnen; Niemand febnt fich g'nug nach Dir.
- 5. Schweigt, ihr ungenbten Bungen! Welches Lied bat 3bn befungen? Niemand weiß, ale ber's errungen, 20as Die Liebe Chrifti fei.
- 6. Jefu, munterbarer Ronia, Dem Die Bölfer unterthänig. Alles ift vor Dir zu wenig, Un bem alles liebenswerth.

(240)

#### Jesuslieber.

- 7. Wenn Du uns trittst vor's Gesichte. Wird es in dem Herzen lichte, Alles Eitle wird zunichte, Und die Liebe glühet auf.
- 8. Ach, Du haft für uns gelitten, Wolltest all Dein Blut ausschütten, Haft vom Iod uns losgestritten, Unt zur Gottesschau gebracht!
- 9. König, würdig aller Kränze, Quell der Klarheit ohne Gränze, Komm der Seele näher, glänze, Komm, Du längst Erwarteter!
- 10. Dich erhöhn bes himmels heere, Dich bestingen unfre Chöre: Du bist unfre Macht und Ehre, Du haft uns mit Gott versöhnt!
- 11. Jefus herrscht in großem Frieden; Er bewahrt Sein Bolt bienieden, Daß es, von Ihm ungeschieden, Fröhlich Ihn erwarten kann.
- 12. Simmelsbürger, tommt gezogen, Definet eurer Thore Bogen, Sagt bem Sieger wohlgewogen: Holber König, fei gegrüßt!
- 13. Jefus, Den wir jest mit Loben, Leunsch und Pfalmen hoch erhoben, Jefus hat aus Guaden broben Friedenshütten uns bestellt!
- Mr. 161. Die schön leucht't uns ber Morgenstern.
  30hann Heermann. 1630. Ueber seinen Wahlfprich: "Milit ominta Joseph b. b. "Jeine ist mir Alles " In welchen Gigt, minoting verandert, selbst im R Bun-
  - 1. D Zesu, Jesu, Gottes Sobn,
    Mein Bruter und mein Gnatentbron,
    Mein Schap, mein' Frend' und Wonne!
    Du weißt es, daß ich rete wahr;
    Vor Dir ist Alles sonnenklar
    Und klarer, als die Sonne.
    Herzlich Lieb ich Mit Gesallen
    (211)

#### Jesuslieder.

Dich vor Allen; Nichts auf Eiden Rann und mag mir lieber werben.

- 2. Dieß ist mein Schmerz, dieß franket mich, Daß ich nicht g'nug kann lieben Dich, Wie ich Dich lieben wollte.
  Ich werd von Tag zu Tag entzünd't; Ie mehr ich lieb, je mehr ich find, Daß ich Dich lieben follte.
  Von Dir Laß mir Deine Güte In's Gemüthe Lieblich fließen, So wird sich die Lieb' ergießen!
- 3. Gieh, Jesu, daß ich treff das Ziel,
  Daß ich, so viel ich soll und will,
  Dich allzeit lieben könne!
  Nichts auf der ganzen weiten Welt,
  Pracht, Wollust, Freude, Ehr und Geld,
  Wenn ich mich recht besinne,
  Kann mich Dha' Dich G'nugsam laben;
  Ich muß baben Neine Liebe,
  Die tröst't, wenn ich mich betrübe.
- 4. Denn wer Dich liebt, ben liebest Du, Schaffit seinem Gerzen Fried' und Ruh', Erfreuest sein Gewissen; Es geh ihm, wie es woll, auf Erd', Wenn ihn gleich ganz bas Areuz verzehrt, Soll er boch Dein genießen.
  Endlich Wird sich Nach bem Leibe Große Frende Bei Dir finden; Alles Tranern muß verschwinden.
- 5. Kein The bat jemals rieß gebört, Kein Mensch geseben, noch gelehrt, Es kann's Niemand beschreiben, Was benen dort für Herrlickleit Bei Dir und von Dir ist bereit, Die in der Liebe bleiben. Gründlich Läßt sich Nicht erreichen, Noch vergleichen Den Weltschäßen, Las alsdann uns wird ergößen.
- 6. Drum laß ich billig bieß allein D Jesu, meine Sorge sein,

Daß ich Dich herzlich liebe; Daß ich in bem, was Dir gefällt Und mir Dein Wort vor Augen hält, Aus Liebe mich stets übe, Bis ich Endlich Word abscheiben Und mit Freuden Zu Dir kommen, Aller Trübsal ganz entnommen.

7. Da werd ich Deine Süßigkeit,
Das himmlisch Manna, allezeit
In reiner Liebe schmecken;
Und sehn Dein liebreich Angesicht
Mit unverwandtem Augenlicht
Thn' alle Furcht und Schrecken.
Neichlich Werd ich Dann erquicket
Und geschmücket Vor Dein'm Ihrone
Mit der schönen himmelskrone.

#### Mr. 162.

Gigene Dlelodie.

Johann Frank. 1653. Umbiltung eines weltlichen Liebesliebes: "Alera meine Areute, Meiner Angen Weite." Es verbreitete fich balt fit u. angerbalb Teutichland, obwohl nicht ohne Bilterfpruch, u. murte auf Erfelt yeters bes Gregen 1724 auch in's Auffülche überfegt. It gleichfalls oft u. unnötig verändert.

1. Jesu, meine Freude, Meines Herzens Weide,
Besu, meine Zier:
Uch, wie lang, ach lange Ist dem Herzen bange
Und verlangt nach Dir!
Gottes Lamm, Mein Bräntigam,
Unger Dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Lieb'res werden.

2. Unter Deinem Schirmen Bin ich vor ben Stürmen Aller Feinde frei; Laß ben Satan wettern, Und die Welt erschüttern; Mir steht Jesus bei. Ob es jest Wleich fracht und blist, Ob gleich Sünd' und Bölle schrecken, Jesus will mich becken.

3. Trop bem alten Draden, Trop bem Tobesrachen, Trop ber Furcht tarzu! Tobe, Welt, und fpringe, 3ch fteh bier und finge In gar sichrer Rinb'.

(213)

#### Jesuslieder.

Gottes Macht Sält mich in Ach; Ert und Abgrund muß sich schenen, Db sie noch so bräuen.

4. Weg mit allen Schähen Du bist mein Ergößen, Besu, meine Lust!
Weg ihr eitlen Ehren, Ich mag euch nicht hören, Bleibt mir unbewußt!
Elend, Noth, Krenz, Schmach und Tod Soll mich, ob ich viel muß leiden, Nicht von Zesu scheiben.

5. Gute Nacht, o Wesen, Das die Welt erlesen, Mir gefällst du nicht. Gute Nacht, ihr Sünden, Bleibet weit dahinten, Kommt nicht mehr an's Licht. Gute Nacht, Du Stolz und Pracht, Dir sei ganz, du Sündenleben, Gute Nacht gegeben!

6. Weicht, ihr Trauergeister! Denn mein Freudenmeister Jesus, tritt herein.
Denen die Gott lieben, Muß auch ihr Betrüben Lanter Freude sein.
Duld ich schon hier Spott und hohn,
Dennoch bleibst Du auch im Leide,
Jesu, meine Freude!

## Mr. 163. Gig. Melodie. Dt.: Jefus meine Zuverficht.

Christian Nehmann. 1656 ober 1658. Ein Afrikalden zu bem Glaubensspruch bes fierbenden Churfürften Joh. Georg I. von Sackfin: ", Meinen Beinm lag tick," vergl. 1 Mej. 32, 26. Engl. Lieberj. in Morav. H. B. No. &2.

- 1. Me i u en Jesum laß ich nicht! Weil Er Sich für mich gegeben, So ersordert meine Pflicht, Ju Ihm und für Ihn zu leben; Er ist meines Lebens Licht, Meinen Jesum laß ich nicht.
- 2 Je fum laß ich ewig nicht, Leeil ich foll auf Erben leben; Ihm hab ich voll Zuversicht, Was ich bin und hab ergeben, (244)

Alles ift auf Ihn gericht't, Meinen Jesum lag ich nicht.

- 3. La f vergeben bas Weficht, Boren, Edmeden, Rublen weichen, Lag bas lette Tageslicht Mich auf Dieser Welt erreichen. Wenn ber Lebensfaben bricht: Meinen Jesum lag ich nicht.
- 4. 3 ch werd 3hn auch laffen nicht, Wenn ich nun babin gelanget. Wo vor Seinem Angesicht Frommer Bater Glaube pranget. Mich erfreut Cein Angesicht, Meinen Jesum lag ich nicht.
- 5. Nicht nach Welt, nach himmel nicht Meine Ceel' in mir fich febnet; Jesum wünscht sie und Sein Licht. Der mich hat mit Gott verföhnet, Der mich frei macht vom Gericht. Meinen Jesum lag ich nicht.
- 6. Jefum lag ich nicht von mir, Web Ihm ewig an ber Seiten; Christus läßt mich für und für Bu ben Lebensbrunnen leiten. Celig, wer mit mir fo fpricht: Meinen Jesum lag ich nicht!

#### Mr. 164. Mel. Ber nur ben lieben Gott läßt walten.

Johann Scheffler (Ung. Silefius). 1657. Rach ber auch von Raumer u St vergezogenen Recenf, in Frenfingt. Wigh, von 1704, welcher B. 4 und 5 jum Orig bingugebichtet u. ben Refrain etwas veranbert hat.

- 1. 21d fagt mir nichts von Gold und Echapen, Bon Pracht und Schönbeit Diefer Belt! Es fann mich ja fein Ding ergoben, Was mir bie Welt vor Angen ftellt. Ein jeder liebe, was er will; 3d liebe Jejum, Der mein Biel.
- 2. Er ift alleine meine Freute, Mein Golt, mein Eday, mein ichonftes Bilt, Un bem ich meine Augen weibe, 245)

Unt finde, was mein herze ftillt. Ein jeder liebe, was er will; Ich liebe Jefum, Der mein Biel.

- 3 Die Welt vergebt mit ihren Lüsten, Des Fleisches Schönheit dauert nicht; Die Zeit kann alles das verwüsten, Was Menschenhände zugericht't. Drum lieb ein jeder, was er will; Nur Jesus ift allein mein Ziel.
- t. Er ist allein mein Licht und Leben, Die Wahrheit selbst, das ew'ge Wort; Er ist mein Stamm, und ich Sein Reben? Er ist der Seelen Fels und hort. Ein jeder liebe, was er will; Ich bleib bei Jesu, meinem Ziel.
- 5. Er ift ber König aller Ehren, Er ift der herr ber herrlichkeit; Er kann mir em'ges heil gewähren, Und retten mich aus allem Streit. Ein jeder liebe, was er will; Nur Jejus ift und bleibt mein Biel.
- 6. Sein Schloß kann keine Macht zerstören Sein Reich vergeht nicht mit der Zeit; Sein Thron bleibt stete in gleichen Ehren Bon nun an bis in Ewigkeit. Ein jeder liebe, was er will; Mein Zesns ist mein höchstes Ziel.
- 7. Sein Neichthum ift nicht zu ergründen; Sein allerhöchstes Angesicht, Und was von Schmuck um Ihn zu finden. Verbleichet und veraltet nicht. Ein jeder liebe, was er will; Nur Jesus ist und bleibt mein Ziel.
- 8. Er will mich über all's erheben Und Sciner Alarbeit machen gleich; Er wird mir fo viel Schäpe geben, Daß ich werd unerschöpslich reich. Ein jeder liebe, was er will; Mein Jesus ift mein böchstes Biel. (246)

9. Muß ich gleich hier sehr viel entbehren, So lang ich wandre in der Zeit, So wird Er mir's doch wohl gewähren Im Neiche Seiner Herrlichkeit. Drum lieb ich billig in der Still Nur Jesum, meines Herzens Ziel.

### Mr. 165

Gigene Melodie.

Ubam Treje. Gebichtet um 1690, querft gebrudt 1695. Lon Miff. € \$ : 1 } a 1722 auch in's Mafabariiche überfest. Ift im N. Burt. Gigb., wo es anfangt. "Dir ergeb ich mich, " zu jehr verand. u. fehlt in d. amerit. Gigb, wie bas vorige, ganz.

- 1. Seelenbrautigam, Jesu, Gottes Lamm! Sabe Dant für Deine Liebe, Die wich zieht mit reinem Triebe Aus ber Sünden Schlamm, Jesu, Gottes Lamm!
- 2. Deiner Liebe Gluth Stärket Minth und Blut. Wenn Tu freundlich mich anblickeft Und an Deine Bruft mich brückeft, Macht mich wohlgemuth Deiner Liebe Gluth.
- 3. Wahrer Mensch und Gott, Troft in Noth und Tob, Du bist barum Mensch geboren, Bu ersegen, was verloren, Durch Dein Blut so roth, Wahrer Mensch und Gott!
- 4. Meines Glanbens Licht Lag verlösten nicht; Salbe mich mit Freudenöle, Daß binfort in meiner Zeele Ja verlösche nicht Meines Glanbens Licht!
- 5. So werd ich in Dir Bleiben für und fur; Teine Liebe will ich ehren Und in Dir Dein Lob vermehren, Weil ich für und für Bleiben wert in Dir.
- 6. Helt and Davits Stamm, Deine Liebeoflamm' Mich ernähre und verwehre, Daß bie Welt mich nicht versehre, Db fie mir gleich gram, helt aus Tavits Stamm
- 7. Geoßer Friedefürst, Wie bast Du gedürst't Nach ber Menschen Seil und Leben Und Tich in den Jot gegeben, Wie Du riefft: Mich burst't! Großer Friedefürst! (247)

- Deinen Frieden gieb Aus fo großer Lieb Uns, ben Deinen, Die Dich tennen Und nach Dir sich Christen nennen! Denen Du bist lieb, Deinen Frieden gieb!
- 9. Ich ergreise Dich, Du, mein ganzes Ich! Ich will nimmermehr Dich laffen, Sondern gländig Dich umfassen, Weil im Glauben ich Nun ergreise Dich.
- 10. hier durch Spott und hohn, Dort die Ehrenfron'! hier im hoffen und im Glauben, Dort im haben und im Schauen! Denn die Chrenfron' Folgt auf Spott und hohn.
- 11. Jesu, hilf, daß ich Allbier ritterlich Alles durch Dich überwinde, Und in Deinem Sieg empfinde, Wie so ritterlich Du gefämpft für mich!
- 12. Jesu, meine Ruh', Ew'ge Liebe Du! Richts als Du soll mir gefallen, Dein ist all mein Thun und Wallen, Jesu, meine Ruh', Ew'ge Liebe Du!

Dr. 166. Gig. Met. Ob.: Es ift bas Beil uns fommen her.

Syriacus Gunther. Geb. um 1700, querft gebr. 1714 (nach bem Tobe bes Berf.). Mehrere andere Gho., felbft bas R. Louit, geben biefes beliebte Lied in ber Diteriobiden Abidung mit Austafung von 1 ober 2 Berfen u. Hingufügung eines neuen, nit Ruchficht auf bas h. Abendbuahl.

- 1. Dalt im Gerächtniß Jesum Chrift, Den Seilant, ter auf Erben Bom Simmelsthron gekommen ift, Dein Bruter bier zu werden, Bergiß nicht, baß Er bir zu gut hat angenommen Fleisch und Blut. Dant Ihm für biese Liebe!
- 2. Halt im Gedäcktniß Jesum Christ, Der für dieb bat gelitten, Und dir, da Er gestorben ist, Um Kreuz das heil erstritten. Besieget hat Er Sünd' und Tot Und dieb erlöst aus aller Noth. Dank Ihm für diese liebe!

- 3. halt im Gedächtniß Jesum Christ, Der auch am dritten Tage Siegreich vom Tod erstanden ist, Befreit von Noth und Plage.
  Bedenke, daß Er Fried' gemacht, Und ew'ges Leben wiederbracht.
  Dank Ihm für diese Liebe!
- 4. halt im Gebächtniß Jesum Chrift, Der nach ben Leidenszeiten Gen himmel aufgefahren ist, Die Stätte zu bereiten, Da du sollst bleiben allezeit Und sehen Scine herrlichkeit. Dant Ihm für diese Liebe!
- 5. Halt im Gebächtniß Zesum Christ, Der einst wird wiederkommen, Zu richten, was auf Erben ist, Die Sünder und die Frommen. D sorge, daß du dann bestehst Und mit Ihm in Sein Neich eingehst, Ihm ewiglich zu danken.
- 6. Gieb Jefu, daß ich Dich fortan Mit wahrem Glanben fasse, Und nie, was Du an mir gethan, Aus meinem Herzen lasse; Daß dessen ich in aller Noth Mich trösten mög und durch den Tod Zu Dir in's Leben dringe.

# Dr. 167. Mel. Seclenbräntigam. 30hann Unaftafine Freylinghanfen. 1704. Sein beftes Lieb.

- 1. Wer ist wohl wie Du, Jesu, süße Auh'? Unter Vielen auserforen, Leben berer, die verloren, Und ihr Licht dazu, Jesu, füße Auh'!
- 2. Leben, bas ben Iod, Mich aus aller Noth Zu erlösen, bat geschmedet, Meine Schulden zugedecket, Und mich aus ber Noth hat geführt zu Gott. (249)

- B. Glang ber Kerrlickfeit! Du bift vor ber Zeit Zum Erlöser uns geschenket, Und in unser Fleisch versenket Nach erfüllter Zeit, Glang ber herrlickfeit!
- 4. Großer Siegesheld! Gölle, Tod und Welt Saft Du berrlich überwunden, Und ein ewig heil erfunden Für die Sünderwelt Durch Dein Blut, o held!
- 5. Höchste Majestät, König und Prophet! Deinen Scepter will ich füssen, Ich will sitzen Dir zu Füßen, Wie Maria thät, Höchste Majestät!
- 6. Lag mich Deinen Ruhm, Als Dein Eigenthum, Durch bes Weistes Licht erkennen, Stets in Deiner Liebe brennen Als Dein Eigenthum, Allerschönster Ruhm!
- 7. Zeuch mich gang in Dich, Daß vor Liebe ich Gang gerrinne und gerschmelge, Und auf Dich mein Elend mälze, Das stete brücket mich; Zeuch mich gang in Dich!
- 8. Deiner Sauftmuth Schild, Deiner Demuth Bild Mir anlege, in mich präge, Daß nicht Jorn und Stolz fich rege. Denn vor Dir nichts gilt, Als Dein eigen Bild.
- 9. Deines Geistes Trieb In Die Seele gieb, Daß ich wachen mög und beten, Freudig vor Dein Antlig treten! Ungefärbte Lieb' In Die Seele gieb!
- 10. Wenn ber Wellen Macht In ber trüben Racht Will bes Gergens Schifflein beden, Wolft Du Deine Sand ausstreden! Sab auf mich bann Acht, Guter in ber Nacht!
- 11. Einen Heltenmuth, Der ba Gut und Blut Gern um Deinetwillen laffe, Unt bes Fleisches Yufte baffe, Gieb mir, böchstes Gut, Durch Dein theures Blut!
- 12. Coll's zum Sterben gebn Wollst Du bei mir stehn, Mich burch's Todesthal begleiten,

(250)

Und gur Berrlichfeit bereiten, Dag ich mich mag fehn, Dir gur Rechten ftehn.

Mr. 168. Met. Run ruhen alle Wälber.

Philipp Friedrich Siller. Bor 1769. (Rad Jol Urntt.)

- 1. Du Glanz vom ew'gen Lichte, Bon Gottes Angesichte, Du herr ber herrlichkeit, Durch ben Gott Seine Milbe Im reinsten Ebenbilte, Und alle Gnaben anerbeut:
- 2. Ju Dir fann ich auf Erben Gerecht und beilig werden, Und ewig felig fein. Dir fern fein ist Verberben, Qual, Finsterniß und Sterben, Unseligfeit und Höllenpein.
- 3. Ich gebe oder stehe,
  Ich jauchze oder stehe,
  Ich sei auch, wo ich bin:
  Wenn Du nicht in mir bleibest,
  Nicht durch den Geist mich treibest,
  Einkt Alles zu dem Tode hin.
- 4. Komm, Jefu, meine Liebe!
  Entflamme meine Triebe
  Lom himmel ber für Tich!
  Ach tomm, mein ewig Leben,
  Mir Geift und Kraft zu geben;
  Komm, o mein Licht, erleuchte mich!
- 5. Verbinde mein Gemüthe Nach Deiner Bundergüte Unf ewig, Herr, mit Dir; Die Demuth sei die Burte, Die Sanstmuth meine zierbe, Dein Bild mein reichster Schmud in mir'
- 6. Bei Frenten und bei Schmerzen Sprich Du in meinem Perzen, Des Baters ewig Wort!

(251)

Und laß, wenn Du willst zeugen, Die Welt gang in mir schweigen; Treib allen garm ber Lüste fort.

- 7. Wie gut ist's, wo Du wohnest! Wie schön ist's, wo Du thronest! Da bleibt kein Gram, kein Tod. Uch, meine Seele thränet, Mein Geist verlangt und sehnet Sich hin zu Dir, mein herr und Gott!
- 8. Wohl benen, die Dich sehen In Deinem Hause stehen Und Frendenopfer thun! Die loben Dich beständig; Ihr Sabbath ist inwendig, Wo sie von aller Sorge ruhn.
- 9. Wohl denen, die Dich tennen, Dich ihre Stärfe nennen, Die nimmermehr zerrinut; Bon Herzen Dir nachwandeln, Nach Deinem Worte handeln, Boll Glauben, Lieb' und Hoffnung find!
- 10. Dein heilig Angebenken Soll mich mit Freude tränken, Dein Lieben mach mich fatt! herr, wohn in meiner Seele, Damit ihr nichts mehr fehle! — Du bist's, in dem man Alles hat.

Mr. 169. Mel. Befiehl Du beine Bene.

Ariebrich Andwig von Harbenberg (gewöhnlich Rovatist genannt). Weltstete weichen 1795 und 1800 in der glandens- und liebeleren Zeit der Aufflärung, obnudt 1802. Bell tiefer Setufucht und klebegefuth, wie Alles von teiem gewolzen heingling. Engl. Urberf, in Lyra G. I. 165: Though all to Thee were faithless

1. Wenn alle untreu werden,
So bleib ich Dir doch treu,
Daß Dankbarkeit auf Erden
Nicht ansgestorben sei.
Für mich umfing Dich Leiden
Und bittrer Todesschmerz;
Drum geb ich Dir mit Freuden
Auf ewig dieses Herz!
(252)

- 2. Oft möcht ich bitter weinen, Daß Du gestorben bist, Und mancher von den Deinem Dich lebenslang vergißt. Bon Liebe nur durchdrungen, Hast Du so viel gethan; Und doch bist Du verklungen, Und keiner denkt daran.
- 3. Du stehst voll treuer Liebe Noch immer jedem bei; Wenn feiner treu Dir bliebe, So bleibst Du bennoch treu. Die treuste Liebe sieget; Am Ende fühlt man sie, Weint bitterlich und schmieget Sich findlich an Dein Kuie.
- 1. Ich habe Dich empfunden; D laffe nicht von mir! Raß innig mich verbunden Auf ewig fein mit Dir! Einst schauen meine Brüder Auch wieder himmelwärts, Und sinken liebend nieder, Und fallen Dir au's Herz.

# Mr. 170. Met. Die wir uns allhier beifammen finden.

Albert Anayd. Geb. 23. Apr. 1823 für eine Confirmandin, und grar, mie ber Berf. (im Leden L. Hofaders S. 177) erzählt, unter gröfer Schwachbeit u. Seelenanft aber in brünfliger Geberklimmung, obm Abung, damit iemandben erdaume zu können, weftbalb auch Gott allein die Ebre bafür geduhre. Gebrucht 1829, dann nurch (obne Jutum bes Perf.) in das N. Bant., bas N. Balt, kowie auch dereits in Lamerit. Glifd, (aant. in den Anthona zum alten Nef. u in das Arbetel. Ref., voöbrend das N. Lutb. es überieben bat) übergegangen. Ge üf best innight umb besieltelle Atrichensted beiges frommen u. fruchtbaren Lichters, fab bereits vielen Segan gestiftet und follte fortan in feinem Gigh, mehr follen. Es ist allerdings, wie mehrere Nr. in viele Kohnen Albeitell, sphiecite, aber im beten Sine, in welchem auch die meisten Gerbardbischen vieder uriprunglich subjectiv. b. b. der brijsch Anthona der in kelten auch die meisten Gerbardbischen vieder uriprunglich subjectiv. b. b. der brijsche Ander von der Generinde abeptirt, also zugelech erbeitigen Ebriftensche und delt von der Generinde abeptirt, also zugelech erbeitig werden sint.

1. Eines wünsch ich mir vor allem Aubern, Eine Speise früh und spät; Selig läßt's im Ihränenthal sich wandern, Wenn dieß Eine mit und geht:
Unverrückt auf einen Mann zu schauen,

22

Der mit blut'gem Schweiß und Tobesgrauen Auf Cein Untlig niederfant, Und ben Relch Des Baters trank.

- 2. Ewig foll Er mir vor Augen fteben, Wie Er, als ein ftilles Lamm, Dort fo blutig und fo bleich ju feben, Bangend an bes Rreuges Stamm; Die Er burftend rang um meine Geele, Daß fie 3hm zu Geinem Lohn nicht fehle. Und bann auch an mich gebacht, Als Er rief: Es ist vollbracht!
- 3. Ja, mein Jefu, lag mich nie vergeffen Meine Schuld und Deine Guld! Alls ich in ber Tinfterniß gefeffen, Trugeft Du mit mir Geduld; Sattest längft nach Deinem Schaf getrachtet, Ch' es auf Des Birten Ruf geachtet, Und mit theurem Lösegeld Mich erkauft von dieser Welt.
- 4. 3ch bin Dein! Sprich Du barauf ein Amen! Treufter Jejn, Du bift mein! Drude Deinen füßen Jesusnamen Brennend in mein Berg binein! Mit Dir Alles thun und Alles laffen, In Dir leben, und in Dir erblaffen: Das fei bis gur letten Stund' Unfer Wandel, unfer Bund!

#### Mr. 171. Mel. Bie foll ich Dich empfangen.

Christ. Gottlob Kern. Geb. 1835 fur; vor bem früben Tobe bes Berf., juerk gebt. 1837 in Anapy's Christerpe, bann in bas N. Burt., Narauer u. art. Glob. (gewöhnlich als Abenhadislich wegen B. 4) aufgen. und von Jath Winkwortk vortrefflich in's Engl. übers. in Lyra G.-11. 142; "Oh how co ald I forget Him."

1. 2Bie fonnt ich Gein vergeffen, Der mein noch nie vergaß? Rann ich die Lieb ermeffen, Dadurch mein Berg genas? 3d lag in bittern Schmerzen: Er schafft mein Leben nen; Und stete quillt aus bem Bergen Ihm neue Lieb' und Treu't

- 2. Wie follt ich Ihn nicht lieben, Der mir fo bold Sich zeigt? Wie jemals Ihn betrüben, Der fo zu mir Sich neigt? Er, Der, an's Kreuz erhoben, Getragen meine Schmach, Ruft Er mir nicht von oben: "Komm, folge bu Mir nack."
- 3. Ihn will ich ewig lieben, Der mir aus Todesnacht, Bon meinem Schmerz getrieben, Unsterblichkeit gebracht; Der noch zur letten Stunde Mir reicht die treue Sand, Daß mich kein Teind verwunde Im Lauf zum heimatbland.\*)
- 4. Er giebt zum beil'gen Pfante Mir Seinen Leib, Sein Blut; Sebt mich aus Nacht und Schande, Füllt mich mit himmelsmuth; Will felber in mir thronen Mit beil'gem Gnabenschein:

  Sollt ich bei Ihm nicht wohnen?
  In Ihm nicht sein?
- 5. Bei Frenten und bei Schmerzen Durchleuchte mich Dein Bilt:
  Wie Du, o Gerz ter Herzen,
  Weblutet bast so milt!
  Mein Lieben und mein Hoffen.
  Mein Ducten weih ich Tir.
  Laß mir tie Heimath offen
  Und Dein herz für und für!

<sup>\*)</sup> Go bas Wurt und bie anteren Gigb., welche bas Lieb avigenommen baten. Arfpr. Dief es mit Sindentung auf bie ihmeren I everlichen Leben bes Berfafferei Bie auch bie leite Lande Musbeilt, bie min gebraunt "

### Mr. 172.

Eigene Melobic.

Das Veni sancte Spiritus aus bem 11ten Jahrh. (Bon Renig Nobert ver Frantreide?) Bearbeitet v. Martin Lutber 1524 nach ätteren beutiden tleberfegungen, besonders einer im Baster Evangelienbuch von 1514, woraus ber ifte Brorllich entnemmen ift. Lutber lagt über Diese alle Pfingklieb: "Der teil. Geiftelber habe es von fich gemacht, beibe, Werte u. Weleben." Engl. Ueberf. in Lyrs Gern. I. 117: "Come, Holy spirit, God and Lord."

- 1. Komm, heiliger Geist, herre Gott!
  Erfüll mit Deiner Gnaden Gut
  Deiner Glänbigen herz, Muth und Sinn,
  Dein' brünst'ge Lieb' entzünd in ihn'n!
  D herr, durch Deines Lichtes Glast\*)
  Zum Glauben Du versammelt bast
  Das Bolt aus aller Welt Zungen;
  Das sei Dir, herr, zu Lob gesungen.
  hallelujah! hallelujah!
- 2. Du heiliges Licht, ebler Hort!
  Laß uns leuchten des Lebens Bort,
  Und lehr uns Gott recht erkennen,
  Bon Herzen Bater Ihn uennen.
  D Herr, behüt vor fremder Lehr,
  Daß wir nicht Meister suchen mehr,
  Denn Jesum, mit rechtem Glauben
  Und Ihm aus gauzer Macht vertrauen.
  Hallelujah! Hallelujah!
- 3. Du heilige Brunft, füßer Troft!
  Nun bilf uns fröhlich und getroft
  In Deinem Dienst beständig bleiben,
  Die Trübsal uns nicht abtreiben.
  Durch Deine Krast uns, herr, bereit,
  Und stärt des Fleisches Blötigseit,
  Daß wir bie ritterlich ringen,
  Durch Jod und Leben zu Dir bringen.
  hallelujah! hallelujah!

### Mr. 173.

Gigene Melodte.

Martin Luther, auf Grund einer altbentischen Pfünstleife 2. falbet fich mämlich ihm um tie Mitte bes laten abri. m einer greint es berühmten Pranspiscanermönchs Berthold von Regensburg (geit. 1272) in biejer Weise. "Au bitten wir ben beiligen geift linde ben rechten Gleuben allermeift. Das er uns bebüere an unsern eter. So wir beim inte vann zi einen Elnete. Kwieleis." (Bal. Badernagel's Deutsch Africhenlier I. E. 73.) Georg Wieelins führt ihn in seinem Paales seclesiastions mit ter Bemertung an: "Bie jung't be gange Anchor, auch lieft, wie Luther, "Benn wir beimfahrt," hart: "So wir beim fuhr variff (Badernagel, I. E. 97). Die Melodie entfand gleichzeitig mit bem Arec, also und bie Mitte bes liten Jaheh., une wurte von Anther bleg verbeisert. Die luth Erweitert gerfähen zuerk in Balther's Gefanzbudslein vollen, wurte balt allgemein in teutschen Lauten eingeführt unt beitel als Profinel zu Errektie gebraucht. Im K. Gigd. von Etraßtung 1541 bat abe Alee die leberführt: Ein Settlet um heite als Dreinationsfier, und nicht ielten auch als Trofin u. Etrektiet gebraucht. Im K. Gigd. von Etraßtung 1541 bat abe Alee die leberführt: Ein Settlet um beite Allemein in teine Patanif, Gnate, Liebe, Erleuchung, Beleintniß Getres und riterslich Befährigfett. A. 1723 wurde es auch ins Malabariske überi. Eine engl. Ikberl ihm in under befannt, ohwohl es nach einer Mingabe bei wech (Geiche A. Kries) IV. E. 227) am Toetenbette ter Königin Elifabet v. Englant gebraucht worten sein jell. D. Las kieb wirb zwer lammt ber Mel. in den kentischen Thereital's, nach ben Gigd. zu urtheilen, sehr wenn gebraucht, darf aber ichne un rieiner aesibilitischen Beetung willen in unstere Tammtung mitzt felten. Der ursprungliche Erblich Erreyte ist eigentlich das griechijde "Ro-ne Cfeijen," eter, wir und betachten Debeutung willen in unstere Tammtung mitzt felten. Der ursprungliche Ediuß eter Erreyte ist eigentlich das griechijdes. An vereichen, "Erre erbarun Dich unter" vorgezoen. Ter Einen ber weitigeten Biete bes 4ren L (woffer das ert. Eine kein

1. **N**un bitten wir ben heiligen Geift Um ben rechten Glauben allermeift, Daß Er uns behüte Un unferm Ende, Wenn wir heimfahr'n aus biesem Elende. Berr, erbarm Dich unfer!

2. Du werthes Licht, gieb uns Deinen Schein, Lehr uns Jesum Christ tennen allein, Dag wir an Ihm bleiben, Dem treuen Keilant. Der uns bracht bat zum rechten Baterlant. Herr, erbarm Dich unser!

3. Du füße Lieb', schent uns Deine Gunft, Lag uns empfinden der Liebe Brunft, Dag wir uns von Gerzen Ginander lieben Und in Frieden auf Einem Sinn bleiben. herr, erbarm Dich unfer!

4. Du böchster Tröfter in aller Noth, Silf, bag wir nicht fürchten Schand' noch Tob, Dag in uns bie Sinne Nimmer verzagen, Wenn ber Zeind wird bas Leben verklagen. herr, erbarm Dich unfer!

(2571

Mr. 174. Mel. Bon Gott will ich nicht laffen.

Rant Gerhardt. Geb. vor 1648, juerft eridienen 1653. U fer. 16 B. (B.8-11 mit Rudficht auf ben 30jahr. Rrieg), aber in ben meiften Gigt noch mehr abgefurg

- 1. Zeuch ein zu meinen Thoren!
  Sei meines Herzens Gaft,
  Der Du, da ich verloren,
  Nich neu geboren hast.
  O hochgeliebter Geist
  Des Baters und des Sohnes,
  Mit beiden gleiches Thrones,
  Mit beiden gleich gepreist!
- 2. Zeuch ein, laß mich empfinden Und schmeden Deine Kraft, Die Kraft, die und von Sünden Sülf und Errettung schafft. Entsündige meinen Sinn, Daß ich mit reinem Geiste Dir Ehr' und Dienste leiste, Die ich Dir schuldig bin.
- 3. Du bist das heil'ge Dele, Dadurch gesalbet ist Mein Leib und meine Seele Dem herren Jesu Christ Zum wahren Eigenthum, Zum Priester und Propheten, Zum König, ben in Nöthen Gott schützt im heiligthum.
- 4. Du bist ein Geist, ber lehret, Bie man recht beten soll, Dein Beten wird erhöret, Dein Singen klinget wohl; Es steigt zum himmel an, Es steigt in Jesu Namen Zu Ihm, der Ja und Amen, Der allen helfen kann.
- b. Du bift ein Geift ber Freuden, Das Tranern willst Du nicht, Erleuchtest uns im Leiden Mit Deines Trostes Licht. (258)

Uch ja, wie mandes Mal haft Du mit fugen 2Corten Mir aufgethan bie Pforten Zum gulrnen Freutensaal!

- 6. Du bist ein Geist ber Liebe, Ein Freund ber Freundlichfeit, Willst nicht, bag uns betrübe Born, Bant, haß, Neid und Strett. Der Feindschaft bist Du seint, Willst, bag burch Liebenstammen Sich wieder thun zusammen, Die voller Zwietracht sind.
- 7. Du, herr, haft selbst in händen Die ganze weite Welt, Rannst Menschenherzen wenden, Wie Dir es wohlgefällt; So gieb toch Deine Gnad' Zum Fried' und Liebesbanden, Berknüpf in allen Landen, Was sich getrennet hat.
- 8. Beschirm tie Obrigfeiten Bon Deinem Simmelstbron; \*) Gieb Glüd zu unsern Zeiten, Schmüd, als mit einer Rron', Die Alten mit Berstant, Mit Frömmigfeit bie Jugent, Mit Gottessurcht und Tugent Das Bolf im gangen Yant.
- 9. Erfülle die Gemüther Mit reiner Glaubenszier, Die häufer und die Güter Mit Segen für und für; Bertreib ben bösen Geist, Der Dir sich widersest Und was Dein Gerz ergöpet, Aus unsern Ferzen reißt.

<sup>\*)</sup> Urfpr.: "Beichtem bie Polizeien, Bau unfrer gurften Tbron," was naturl, auf Amerika nicht pagt. Dasn. M. L. Glab. v. 1849, welches t. Lieb fonft gang, wie gewöhnt., aus bem R. Murt. Glab. mit 10 Str.) ertritumt, verant. bier in "Bei unfern Burgern wohn," mas aber matt u. wegen ber folg. Beilen tautologift nb. (250)

- 10. Gieb Freudigfeit und Stärke Bu fteben in bem Streit, Den Satans Reich und Werke Une täglich anerbeut. Dilf fampfen ritterlich. Damit wir überwinden Und ja gum Dienft ber Gunben Rein Christ ergebe fich.
- 11. Richt unfer ganges Leben Allzeit nach Deinem Ginn; Und wenn wir's follen geben Au's Todes Bände bin. Wenn's mit uns bie wird aus: Co hilf uns frohlich fterben, Und nach bem Tod ererben Des em'gen Lebens Baus!

#### yar. 175. Del. Wie ichon leucht't uns ber Morgenftern.

Michael Schirmer. 1650. Diefes Lieb bat bie alteren Pfingftlieber von Luther wegen feiner leichteren Singkarfeit fall gang verbrangt und finter fich in allen, auer allen auerit. Gigb., ober in einer veranberten, mabriceinlich von Gesenius u. Tenite berrnbrenden Form als 2ter B. eingeichaltet wird mit dem Anfang: "Gied Araft'n Nachderns Deinem Bort. Lag es wie Keuer immerfort," u. f. w. Noch and. Gigd, geben biefen Bers in der älteren und in der veränderten Korm, und baden so L. Lie besten neueren Autoritäten (auch Annapp in f. Ev. Gigd. 1855) sind aber zu ber urspr. Gest, gurückgefehrt.

- 1. D beil'ger Beift fehr bei und ein Und lag und Deine Wohnung fein! D tomm, Du Bergenssonne! Du himmelslicht, lag Deinen Schein Bei und und in und fraftig fein Bu fteter Frend' und Bonne! Conne, Wonne, Simmlisch Leben Wilft Du geben, Wenn wir beten, Bu Dir tommen wir getreten.
- 2. Du Quell', D'raus alle Weisbeit fleuft Die fich in fromme Geelen geußt. Laft Deinen Troft und boren; Dak wir in Glaubengeiniakeit Auch Andre in der Christenheit Dein mabres Beugniß lebren.

(260)

bore, Lebre, Dag wir fonnen berg und Ginnen Dir ergeben, Dir zum Lob und und zum Leben.

- 3. Steh uns stets bei mit Deinem Rath Und führ und selbst ben rechten Pfat Die wir ben Weg nicht wissen. Gieb und Beständigkeit, baß wir Getreu Dir bleiben für und für, Auch wenn wir leiben müssen. Schaue, Baue Was zerrissen Und gestissen, Dich zu schauen Und auf Deinen Troft zu bauen.
- 4. Laß und Dein' eble Balfamtraft Empfinden und zur Ritterschaft Daburch gestärket werden; Auf bağ wir unter Deinem Schut Begegnen aller Teinde Irut, Mit freudigen Geberben.
  Laß Dich Reichlich Auf und nieder Daß wir wieder Trost empfinden, Alles Unglud überwinden.
- 5. D starter Tels und Lebenshort, Lag und Dein himmelfüßes Wort In unsern Gerzen brennen!
  Daß wir uns mögen nimmermehr, Bon Deiner weisbeitsreichen Lehr' Und treuen Liebe trennen.
  Fließe, Gieße Deine Güte In's Gemüthe, Daß wir können Christum unsern Heiland nennen.
- 6. Du füßer Simmelstbau, laß Dich 3n unfre Berzen fräftiglich, Und schent und Deine Liebe, Daß unfer Sinn mit Lieb' und Ireu' Dem Nachsten stets verbunden sei Und sich barinnen übe.

  Kein Neld, Kein Streit Dich betrübel Fried' und Liebe Müssen schweben: Fried' und Freute wirst Du geben.

7. Gieb, baß in reiner Seiligfeit Bir führen nufre Lebenszeit, Sei unfers Geiftes Stärfe; Daß und hinfort fei unbewußt Die Citelfeit, bes Fleisches Luft Und feine todten Werfe.

Nühre, Führe Unser Sinnen Und Beginnen Bon ber Erben, Daß wir himmelserben werden.

# Mr. 176. Gig. Met. Db.: Gott des Simmele und der Erben.

Joadim Neanber, gest am Pfingsmentag, 31. Mai 1680, mit bem Anf: "Es gebet meiner Seele mebl!" Das Lieb findet fich querft in dem pietist. Gesgb. von Weil 1692, aber nicht in dem erften seds Ausg, der Bundeslieder Neanders. Mitbin ift feine Anterschaft zweisschaft, Engl. Ueder, in Lyra G. II. 81 unter ber passent leberschrift: "The work of the H. Spirit."

- 1. Noum, o komm, Du Weist des Lebeus, Wahrer Gott von Ewigkeit!
  Deine Kraft sei nicht vergebens,
  Sie erfüll uns jederzeit:
  So wird Geist, ja Licht und Schein
  In dem dunkeln Herzen sein.
- 2. Gieb in unser Herz und Sinnen Weisheit, Rath, Verstand und Zucht, Daß wir Andres nichts beginnen, Denn was nur Dein Wille sucht; Dein Erkenntniß werde groß Und mach uns vom Irrthum los!
- 3. Zeige, herr, die Wohlfahrtsstege! Führ uns auf der rechten Bahn, Naume alles aus dem Wege Was im Lauf uns hindern fann. Wirke Neu' an Sünden Statt, Wenn der Juß gestrauchelt hat!
- 4. Laß uns stets Dein Zeugniß fühlen, Daß wir Gottes Kinder sind, Die auf Ihn alleine zielen, Wann sich Noth und Drangsal sind't! Denn des Laters Liebesruth' Ift uns allewege gut.

(262)

- 5. Reiz uns, daß wir zu Ihm treten Frei, mit aller Freudigkeit;
  Ceufz auch in uns, wann wir beten,
  Und vertritt uns allezeit:
  Co wird unfre Bitt' erhört
  Und die Zuversicht vermehrt.
- 6. Wird uns dann um Troft auch bange, Daß bas herz oft rufen muß: Uch, mein Gott, wie lange! Ei, so mache ben Beschluß; Sprich ber Seele tröstlich zu, Und gieb Muth, Geduld und Ruh'!
- 7. D Du Geist ber Kraft und Stärke, Du gewisser neuer Geist, Fördre in uns Deine Werke, Wenn ber Feind uns sliehen heißt; Schenk uns Waffen in dem Krieg, Und erhalt in uns den Sieg!
- 8. herr, bewahr auch unsern Glauben, Daß tein Teufel, Tod, noch Spott Uns denselben möge rauben; Du bist unser Schub und Gott! Sagt das Fleisch gleich immer nein, Laß Dein Wort gewisser sein!
- 9. Wann wir endlich sollen sterben, So versichre uns je mehr Als des himmelreiches Erben Jener Herrlichkeit und Ehr', Die Gott giebt durch Jesum Christ, Und nicht auszusprechen ist.

# Mr. 177. met. Grquide mid, Du Beil ber Giinber.

Gerhard Terfteegen. "Geiftliches Mumengartlein." 1731. Mit einigen fprach fichen Rachbefferungen. Gin Lieb voll tiefinniger evangel. Muftit.

1. O Gott, o Geift, o Licht tes Lebens, Das uns im Todesschatten scheint; Du scheinst und lockst so lang vergebens

Weil Finsterniß bem Lichte feind! D Weist, Dem feiner kann entgeben, Dich laß ich meinen Jammer seinen.

- 2. Entrede alles, und verzehre, Was nicht in Deinem Lichte rein; Wenn mir's gleich noch so schwerzlich wäre; Die Wonne folget nach der Pein: Du wirst mich aus dem finstern Alten In Jesu Klarheit umgestalten.
- 3. Dem Sündengift ist nicht zu steuern, Alls durch die Strahlen Deines Lichts: Du mußt von Grund aus mich erneuern, Soust bilft mein eignes Trachten nichts: D Geist! sei meines Geistes Leben; Ich fann mir selbst nichts Gutes geben.
- 4. Du Athem aus ber ew'gen Stille, Durchwehe sanft ber Seele Grund; Füll mich mit aller Gottesfülle; Und da, wo Sünd' und Gräuel stund, Yaß Glaube, Lieb' und Chrfurcht grünen, In Geist und Wahrheit Gott zu bienen.
- 5. Mein Wirken, Wollen und Beginnen Sei findlich folgsam Deinem Trieb; Bewahr mein Gerz, und alle Sinnen Untabelig in Gottes Lieb': Laß mich Dein Beten, Lehren, Kämpfen In mir auf keine Weise bampfen.
- 6. D Geist! Du Strom, ber uns vom Sohne Eröffnet, und frystallenrein Aus Gottes und des Lammes Throne In stille Gerzen fließt hinein:
  Sich flebend bier mich niedersinken;
  Gieb Lebenswasser mir zu trinken.
- 7. Ich laß mich Dir, und bleib indeffen, Bon allem abgewandt, Dir nah; Ich will's Geschöpf und mich vergeffen, Dieß innigst glauben: Gott ift ba!

264

D Gott, o Geift, o Licht bes Lebens, Wir harren Deiner nie vergebens.

Mr. 178. Met. Kommt her zu mir, spricht Gottes Cohn. Bieronymus Aunoni von Basel, geft. 1770. Ucber Ap. Geid 2, 1-11

- 1. Es saß ein frommes Säuflein bort, Und wollte nach bes Herren Wort Einmüthig Pfingsten halten. Ach, laß anch jest im Christenland, Herr Jesu, Deiner Liebe Band Bei frommen Gliebern walten!
- 2. Schnell fiel hernieder auf bas haus Ein starter Wind, ber mit Gebraus Sich wundersam erhoben. Du Gotteshauch, ach laffe bich Bei uns auch spüren mächtiglich, Und weh uns an von oben!
- 3. Er füllete die Wohnung ganz, Bertheilter Jungen Feuerglanz Ließ sich auf Jodem spüren. Ich, nimm auch unfre Kirchen ein, Laß feurig unfre Lehrer sein, Und Deine Sprach' uns rühren!
- 4. Sie wurden All' des Geistes voll, Und fingen an zu reden wohl, Wie Er's gab auszusprechen. Ach, füll auch uns mit beil'ger Gluth, Dag wir des Herzens blöden Muth Mit freier Rede brechen!
- 5. Der Parther, Meter, Elamit Rann, was zum Seil ter Welt geschieht, In seiner Sprache hören. Uch, bebe Babels Irrsal auf, Gieb, Jesu, Deinem Wort ben Lauf, Daß Dich tie Bölfer ehren!
- 6. Die Welt zwar treibt nur ihren Spett, Und wer nicht merkt die Araft aus Wett, (265)

Spricht leiber: sie sind trunken. Den rechten Freudenwein uns gieb, Erquick, o herr, in Deiner Lieb', Was noch in Angst versunken!

- 7. Dein Licht treib in bes Herzens haus Mit hellen Strahlen gänzlich aus Die alten Finsternisse, Daß Blindheit, Irrthum, falscher Wahn, Und was uns sonst verleiten kann, Unf ewig weichen musse.
- 8. Dein Feuer tödt in unfrer Bruft, Was sich noch regt von Gundenlust; Erwede reine Triebe, Auf daß wir schmeden wahre Freud', Anstatt ber schmöden Eitelkeit, In Jesu füßer Liebe!

Mr. 179. Mel. Pfalm 42. Ob.: Freu bich fehr, o meine Seele.

Georg Joach. Zollitofer, gest. 1788 (nicht Dav. Brubn, wie ber Berl. Lieberich. v. 1840 irrig angiebt). Eines ber 9 eigenen Lieber, bie er in fein Ref. Gigb. Leipzig 1766 (Ste Auft. 1786) aufnahm. Steht nur in wenigen beutichen, aber in allen amerik. ref. Gigb. Engl. Ueberj. in Saored Lyrics p. 30.

- 1. Der Du uns als Bater liebeft, Treuer Gott! und Deinen Geist Denen, die Dich bitten giebest: Ja, uns um Ihn bitten heiß'st; Demuthevoll fleh ich zu Dir: Bater, send Ihn auch zu mir, Daß Er meinen Geist erneue, Und mich Dir zum Tempel weihe.
- 2. Ohne Ihn fehlt meinem Biffen Leben, Kraft und Fruchtbarkeit; Und mein herz bleibt Dir entriffen, Und bem Dienst ber Welt geweiht, Wenn Er nicht burch Seine Kraft Die Gesinnung in mir schafft, Daß ich Dir mich ganz ergebe, Und zu Deiner Ehre lebe.
- 3. Em'ge Quelle mahrer Güter bochgelobter Gottesgeift, (266)

Der Du menschliche Gemüther heiligst und mit Trost erfreust! Nach Dir, herr, verlangt auch mich, Ich ergebe mich an Dich, Mache mich zu Gottes Preise heilig und zum himmel weise.

- 4. Fülle mich mit heil'gen Trieben, Daß ich Gott, mein höchstes Gut, Ueber Alles möge lieben; Daß ich mit getrostem Muth Seiner Laterhuld mich freu, Und mit wahrer Kindestren' Stets vor Seinen Augen wandle, Und rechtschaffen benk und handle.
- 5. Geist bes Friedens und ber Liebe! Bilde mich nach Deinem Sinn, Daß ich Lieb' und Sanftmuth übe, Und mir's rechne zum Gewinn, Wenn ich je ein Friedensband Knüpfen kann, wenn meine hand, Zur Erleicht'rung ber Beschwerden, Kann bem Nächsten nüglich werden.
- 6. Wenn ber Anblick meiner Sünden Mein Gewissen niederschlägt, Wenn sich in mir Zweisel finden, Die mein Herz mit Zittern hegt; Wenn mein Aug' in Nöthen weint, Und Gott nicht zu hören scheint: D bann laß es meiner Seelen Nicht an Trost und Stärtung sehlen.
- 7. Bas sich Gutes in mir findet,
  If Tein Gnadenwerf in mir;
  Selbst den Trieb hast Dn entzündet,
  Daß mich, herr! verlangt nach Dir.
  D so sehe durch Tein Wort
  Teine Gnadenwirfung fort,
  Bis sie durch ein selig Ende
  herrlich sich an mir vollende.

# Mr. 180. Mel. Gott fei Dant durch alle Bell. Sana; S. von Beffenberg. 1825.

- 1. Geist vom Bater und vom Sohn, Weihe Dir mein herz zum Thron! Schenke Dich mir immerbar, So wie einst ber Jünger Schaar!
- 2. Beift ber Wahrheit, leite mich! Eigne Leitung täuschet sich, Da sie leicht bes Wegs versehlt, Und ben Schein für Wahrheit wählt.
- 3. Geist bes Lichtes, mehr in mir Meinen Glauben für und für, Der mich Christo einverleibt, Und durch Liebe Früchte treibt.
- 4. Geist ber Andacht, schenke mir Salbung, Inbrunst, Fen'r von Dir; Laß mein Bitten innig, rein, Und vor Gott erhörlich sein!
- 5. Weist ber Liebe, Araft und Zucht! Wenn mich Welt und Fleisch versucht, D bann unterstütze mich, Dag ich ringe; rette mich!
- 6. Geist der Heiligung, verklär Jesum in mir mehr und mehr, Und erquide innerlich Durch den Frieden Gottes mich!
- 7. Geift ber hoffnung, führe Du Mich bem himmelserbe zu; Laß mein herz fich Deiner freun, Und in hoffnung felig fein!

# Dr. 181. met. Alle Menfchen muffen fterben.

Albert Anapp. Geb. auf bas Pfingfieft 1828, jurit gebr. 1829 und bann mu rodem Nechte in's N. Burt. n. hamburg. Gigb. aufgenommen.

1. Weist bes Lebens! heil'ge Gabe, Du, ber Seelen Licht und Trost; Erntesegen, aus bem Grabe (268)

Unfers heilands aufgesproßt, Uns gesandt vom himmelethrone, Bom erhöhten Meuschensohne, — Geist der Kraft und herrlichkeit: Mache Dir mein herz bereit!

- 2. Einst bist Du herabgefahren Als ein Sturmwind aus den Höhn, Ließest Dich in wunderbaren Fenerzungen berrlich sehn; Aber jeho wehst Du stille, Dhne Zeichen, ohne Hülle, Auf der Erde nah und fern, Alls ein Athemzug des herrn.
- 3. Ihn, ben armen Nazarener, Der gering auf Erben ging, Ihn, ben Mittler und Bersöhner, Der am Kreuz die Welt umfing, Allen berzen zu verklären, Ihn, ben großen Gott ber Ehren, Dessen herz von Liebe flammt, Groß zu machen, ift Dein Amt.
- 4. Ja, Du nimmst es von dem Seinen Wenn Du Lebensworte sprichst, Wenn Du bald durch Flebn und Weinen, Bald durch Psalmen Gerzen brichst. Du bist Seines Wesens Spiegel, Seiner Wert' und Worte Siegel, Zeuge, daß Er lebt und liebt, Zeuge, daß Er Leben giebt.
- 5. Ja, Dein Strafen und Erschüttern, Das des Lebens Grund erregt, Das, wie Strablen aus Gewittern, Stolze Geister niederschlägt, Mahnet, Ihm das Herz zu geben; Und Dein gnadenvolles Weben Richtet in dem Glaubenslauf Matte Kniee tröftend auf.
- 6. Was bie Welt nicht fann erlangen, Was fein eitles Ange fiebt, (269)

Soll von Dir ein Berz emvfangen, Das die Luft der Erde flieht: Frieden, von dem Arenze quillend, Frieden, alle Klagen stillend, hellen Blid in Gottes Rath, Frucht aus Jesu blut'ger Saat.

- 7. Was die Welt uns nie gelehret, Lehrest Du den Glauben thun: Beten, bis der herr erhöret, Und in stiller hoffnung ruhn. Fleht die Seele bang und schwächlich Uch, dann seuszest unaussprechlich Du durch alle himmel hin, Und Er kennet Deinen Sinn.
- 8. Was fein Mensch, fein Manneswille Reine Kraft ber Welt vermag, Wirst Du mühelos und stille, Geit bos Herrn! am Gnabentag. Buße giebst Du, Glauben, Liebe, Sanstmuth, Demuth, kensche Triebe; Ach, wer ändert, reinigt sich, Bleibt beim Heiland, ohne Dich?
- 9. D bu Pfand bes neuen Bundes, Geist bes Baters, mild und rein, Beil'ger Obem Seines Mundes, Zeuch in unsre Herzen ein! Leib und Seele, Haupt und Glieder Kehren aus dem Tode wieder, Wo sich Deine Gotteskraft Einen Sip und Tempel ichafft.
- 10. D wer innig möchte bürsten Und zum Gnadentbrone gebn, Würde bald vom Lebensfürsten Dich, Du böchstes Gnt, erstehn! Selig, wer von Dir geleitet, Sich auf Christi Tag bereitet, Wer Dich, wann sein Stündlein schlägt, Unbetrübt im herzen trägt!

11. Droben joll, wie Gottes Sterne, Leuchten Chrifti Jüngerschaar; D wer strebt aus tieser Ferne Rach tem großen Jubeljahr? — Lehr uns, herr, ter Welt entrinnen, halt in Jesu herz und Sinnen, Beig uns bier im Glauben Ihn, Stell uns tort zum Schauen bin!

Mr. 182. Mel. D Burchbrecher aller Banbe.

Carl Joh. Philipp Spitta. Buerft gebr. 1833. Gin gehaltreides und gefalbeet Lieb, bas ben besten alteren Pfingitliebern murbig gur Geite fteht. Reu.

- 1. Geist bes Glaubens, Geist ber Stärke, Des Gehorsams und ber Zucht, Schöpfer aller Geisteswerke, Träger aller Himmelsfrucht! Geist, ber einst ber beil'gen Männer, Kön'ge und Prophetenschaar, Der Apostel und Bekenner Trieb und Kraft und Zeugniß war!
- 2. Rüfte Du mit Deinen Gaben Auch uns schwache Kinder aus, Kraft und Glaubensmuth zu haben, Eifer für des herren Saus; Eine Welt mit ihren Schäpen, Menschengunft und gute Zeit, Leib und Leben dran zu seben, In dem großen, heil'gen Streit.
- 3 Gieb uns Abrahams gewiffe, Feste Glaubenszuversicht, Die durch alle Hindernisse, Alle Zweifel siegend bricht; Die nicht bloß dem Gnadenbunde Trauet froh und unbewegt, Auch das Liebste jede Stunde Gott zu Füßen niederlegt.
  - 4. Gieb und Josephs feusche Sitten, Wenn die Welt ohn' Scham und Bucht Und burch Drauen ober Bitten

(271)

In ihr Neg zu ziehen fucht. Lehr uns flieben, lehr uns meiben Diese üpp'ge Potiphar, Ihren haß gebuldig leiben, Gott getren sein immerbar.

- 5. Gieb und Moje's brünft'ges Beten Um Erbarmung und Gebuld, Wenn durch freches Uebertreten Unfer Bolf häuft Schuld auf Schuld. Laß und nicht mit kaltem Herzen Unter den Berdorbnen stehn, Nein, mit Moje's heil'gen Schmerzen Für sie seufzen, weinen, flehn.
- 6. Gieb uns Davids Muth, zu streiten Mit den Feinden Israels,
  Sein Bertraun in Leidenszeiten Auf den herren, seinen Fels;
  Feindeslieb' und Freundestreue,
  Seinen föniglichen Geist,
  Und ein herz, das voller Reue Gottes Gnade sucht und preist.
- 7. Gieb Clias' beil'ge Strenge, Benn ben Gögen biefer Zeit Die verführte, blinde Menge Tempel und Altäre weiht: Daß wir nie vor ihnen beugen Haupt und Knie, auch nicht zum Schein. Sondern fest, als Deine Zeugen, Dastehn, wenn auch ganz allein.
- 8. Gieb uns der Apostel hoben, Unbewegten Zeugenmuth, Aller Welt, trop Spott und Drohen, Zu verfünden Ebristi Blut. Laß die Wahrheit uns befennen, Die uns frei und froh gemacht; Gieb, daß wir's nicht lassen können,— Habe Du die llebermacht!
- 9. Schenf uns gleich bem Stephan Frieden Mitten in ber Angst ber Welt,
  (272)

### Pfinnillieder

Benn das Loos, das uns beschieden, In den schwersten Kampf und stellt. In dem rasenden Getümmel Schenk und Glaubensheiterkeit; Deffn' im Sterben uns den himmel, Zeig und Jesu herrlickkeit!

10. Geist des Glaubens, Geist der Stärke.

Des Geborsams und der Zucht,

Schöpfer aller Gotteswerke,

Träger aller Himmelöfrucht, —

Geist, Du Geist der heil'gen Männer,

Kön'ge und Prophetenschaar,

Der Apostel und Bekenner, —

Auch bei uns werd offenbar!

# Mr. 183. Mel. Wie schön leuchtet ber Morgenstern. Reues Baster Gigb. von 1854, ohne Angabe bes Berfaffere

- 1. Dir jauchzet froh bie Christenheit, Du Geist ber Kraft und Herrlichkeit, Du, aller Geister Leben!
  Als unsers Erbes Unterpfand Bist Du vom Bater ausgesandt, Zum Tröster und gegeben.
  Jesu Glieder Willst Du führen Und regieren: Deine Gnade Leit auch und auf unsern Pfade.
- 2. D welch ein großer Tag erschien, Als man die Flammen sah erglühn Sell über jedem Saupte! Im Sturmwind thatest Du Dich fund; Dein Zeugniß heiligte den Bund Der Schaar, die freudig glaubte. Mächtig Kamst Du, Um die Schwachen Starf zu machen, Und erklungen Ift das heil in allen Zungen.
- 3. D Dank für so viel göttlich Licht, Das jede Finsterniß durchbricht Zur himmlischen Belebung! (273)

13

### Pfingillieder.

Den Menschenkerzen alt und jung Schaffst Kräfte Du zur heiligung, Zu stiller Gottergebung. Preis Dir, Dank Dir, Daß Du fräftig Und geschäftig Uns belebrest, Jesum Chriftum uns verklärest!

- 1. Auch wir, die Christus Sich erfauft, Wir sind mit Deiner Kraft getaust, Die Welt zu überwinden.
  Wirf in uns allen Lieb' und Zucht, Und laß in uns des Glaubens Frucht Sich hundertsältig sinden.
  Onädig Silf Du Gottes Erben Einst im Sterben, Daß sie droben Ewig Deine Wunder loben.
- 5. Wir beugen unsern Beist vor Dir; Geist Gottes, alle fleben wir, Du wollest bei uns bleiben. Geh ferner aus in alte Welt, Damit, von Deinem Licht erhellt, Die Bölter alle gläuben. Führe Gnätig Sie zur Wahrheit Und zur Klarheit, Daß tie Erte, Geist bes Herru, Dein Tempel werbe!

# V. Die heilige Dreieinigkeit.

### Crinitatislieder.

Mr. 184.

Gigene Melobie.

Das Micanicid. Conftantinopolitanifde Glaubensbefenntais vor 1911, beutich bearbeitet von Marrin Luter, 1524, nach tem latein. Meggejang. 'Patrem eredinus," Ein Befenntnig-Lieb.

- 1. Wir glauben Ill' an einen Gott, Schöpfer himmels und ber Erben, Der Sich zum Bater geben hat, Daß wir Seine Kinder werden. Er will uns allzeit ernähren, Leib und Sect' auch wohl bewahren; Illem Unfall will Er wehren, Kein Leid soll uns widerfahren; Er sorget für uns, hütet, wacht, Es steht Ulles in Seiner Macht.
- 2. Wir glauben auch an Jesum Christ, Seinen Sohn und unsern herren, Der ewig bei tem Bater ist, Gleicher Gott von Macht und Ebren; Bon Maria, ter Jungfrauen, Ist ein wahrer Mensch geboren Durch ten beil gen Geist im Glauben, Für uns, tie wir war'n verloren, Um Arenz gestorben, und vom Iod Wieter auserstanden burch Gott.
- 3. Bir glauben an ben beil'gen Geist, Gott mit Bater und bem Sohne, Der aller Blöben Tröster beißt, Uns mit Gaben zieret schöne; Die ganze Christenbeit auf Erben Hält in eine m Sinn gar eben; Hier all' Sünd' vergeben werben; Das Fleisch soll auch wieder leben; Nach biesem Elent ist bereit Uns ein Leben in Ewigkeit. Umen!

### Trinitatislieber.

Dr. 185. Mel. Wie fcon leucht't une ber Morgenftern.

Ein vielbeliebtes Lied von unbef. Berfoffer, vielleidt von Barthol. Craficlins Buerft erschienen im Darm flabter Wigb. v. 1698 mit ber Ueberfdrift: "Das podzeitlieb ber Rinber Gottes. Dffenb. 7, 12."

- 1. Pallelnjah! Lob, Preis und Chr'
  Sei unferm Gott je mehr und mehr
  Für alle Seine Werke!
  Von Ewigkeit zu Ewigkeit
  Sei von uns Allen Ihm bereit
  Dank, Weisheit, Kraft und Stärke.
  Klinget, Singet: Herrlich, gnädig, Heilig, heilig, Heilig ift Gott.
  Unfer Gott, der Herr Zebaoth!
- 2. Hallelujah! Preis, Ebr' und Macht Sei auch bem Gotteslamm gebracht, In Dem wir sind erwählet!
  Das uns mit Seinem Blut erkauft,
  Damit besprenget und getauft,
  Und Sich mit uns vermählet.
  Heilig, Selig Ist die Freundschaft
  Und Gemeinschaft, Die wir haben,
  Und darin wir uns erlaben.
- 3. Hallelnjah! Gott, heil'ger Geist,
  Sei ewiglich von uns gepreist,
  Durch Den wir neugeboren!
  Der uns mit Glauben ausgeziert,
  Den Bräutigam uns zugeführt,
  Den Hochzeittag erkoren.
  Heil uns! Heil uns! Da ist Freude.
  Da ist Weite, Da ist Manna,
  Und ein ewig Hossanna!
- 1. Hallelujah! Leb, Preis und Ebr'
  Sei unserm Gott je mehr und mehr,
  Und Seinem großen Namen!
  Stimmt an mit aller Himmelsschaar,
  Und singet nun und immerdar
  Mit Freuden: Amen! Amen!
  Klinget! Singet: Herrlich, gnadig,
  (276)

### Trinitatislieder

Beilig, beilig, Beilig ist Gott, Unser Gott, ber Ber Zebauth!

Mr. 186. Mel. Bom himmet hoch, da fonim ich her.
Mach Gerhard Terstegen, gest. 1769. Engl. Uebers. in Lyra Germ. II. 31
"Thee Fount of blessing we adore."

- 1. Brunn alles Heils, Dich ehren wir, Und öffnen unsern Mund vor Dir. Ans Deiner Gottheit Heiligthum, Komm uns der Segen, Dir zum Ruhm!
- 2. Der herr, ber Schöpfer, bei uns bleib, Er fegne uns nach Seel' und Leib; Bor allem Uebel Tag und Nacht Behüt uns Seine heil'ge Macht!
- 3. Der herr, ber heiland, unfer Licht, Laß leuchten uns Sein Angesicht, Damit wir glauben fest und frei, Daß Er uns ewig gnädig fei!
- 4. Der herr, ber Tröfter, ob uns schweb, Sein Autlig über uns erheb, Dag uns Sein Bild werd eingebrückt; Er geb uns Frieden unverrückt!
- 5. Jehovah! Bater, Cohn und Geift! D Segensbrunn, ber ewig fleußt! Durchström uns Wandel, herz und Sinn, Und nimm uns gang zum Opfer hin!

21 187. Mel. Wie foon tencht't und der Morgenstern. B. 1. 2v. Phil. Friedr. Siller, 1762. B. 3 hingugebichtet v. Alfb. Rinnup, 1837

1. Was frent mich noch, wenn Du's nicht bift, Herr, Gott, Der boch mein Alles ist, Mein Trost und meine Wonne?
List Du nicht Schild: wer bedet mich?
List Du nicht licht: wo sinde ich Im Tinstern eine Sonne?

24

### Trinitatielieder.

Keine Reine Wabre Frente, Auch im Leite, Auch für Sünden, Ift, herr, außer Dir zu finden.

- 2. Was freut mich noch, wenn Du's nicht bift? Mein Herr, Erlöfer, Jesus Christ, Mein Friede und mein Leben! Heilst Du mich nicht: wo sind ich Heil? Bist Du nicht mein: wo ist mein Theil? Giehst Du nicht: wer wird geben? Meine Eine Wahre Freude, Wahre Weide, Wahre Gabe Hab ich, wenn ich Jesum habe.
- 3. Was freut mich noch, wenn Du's nicht bift, D Geist, ber uns gegeben ist Jum Führer ber Erlösten?
  Bist Du nicht mein: was sucht mein Sinn? Führst Du mich nicht: wo tomm ich hin? Hilst Du nicht: wer will trösten?
  Meine Gine Wahre Freude,
  Trost im Leide, heil für Schaden
  Ist in Dir, o Geist der Gnaden!

### Mr. 188.

Mel. Pfalm 100.

Mus tem alten Umerif. Ref. Gigb. Berf. unbefannt.

- 1. Nommt, bringet Ehre, Dank und Ruhm Dem herrn im höchsten heiligthum, Dem Bater, bessen Wort bie Welt Aus nichts erschuf und noch erhält!
- 2. Preist Den, ber auf bem ew'gen Ihron Allmächtig berricht, ben ein'gen Sobn, Der für uns Mensch ward, für uns starb, Und uns bie Seligkeit erwarb!
- 3. Bringt Chre Gott bem beil'gen Geift, Der uns ben Weg zum himmel weist, Der uns mit Licht und Ingend schmudt, Und uns mit Seinem Troft erquidt!
  (278)

### Trinitatislieder.

i. Sochheilige Dreieinigkeit, Dir fei hienieden in der Zeit, Noch berrlicher in Ewigkeit, Unbetung, Preis und Dank geweiht!

## Wr. 189.

Mel. Run bantet alle Gott.

Aus Bunfen's Cammlung, 1833, Rr. 321, u. in feinem Mag. Evang. Gefg. u. Gebetbuch 1846 Rr. 126, obne Angabe bes Berf. Nach bem Spruche Et. E. guftin's; ,, Do Liebe ift, ba ift Dreieinigfeit."

- 1. Wott ist die Liebe selbst, Bon Dem die Liebesgaben, Als aus dem schönsten Quell, Den ersten Ursprung haben. Der bleibet sest in Gott, Der in der Liebe bleibt, Und welchen feine Macht Aus ihrem Lichte treibt.
- 2. Der Bater liebt bie Welt, Sein väterlich Erbarmen Schickt ben geliebten Sohn Zu und verlaff nen Armen; Und Chriftns liebet uns, Drum schent Er keine Noth, Er träget williglich Sogar ben Kreuzestob.
- 3. Wie reiche Ströme find Bon biefer huld gefloffen!
  Tie Liebe Gottes ift In unfer herz gegoffen,
  Der werthe beilige Geist Macht unfre Seelen rein,
  Er nimmt uns als Sein hans,
  Als Seinen Tempel ein.
- 1. Ja, wer ben Seiland liebt, Der halt Sein Wort in Ehren, Und so verspricht ber Berr, Bei Ihm selbst einzufehren; Was muß für Frent' und Lust (279)

#### Trinftatislieder.

Die göttlich ist, entstehn, Wenn Bater, Sohn und Geist In eine Seele gehn!

o. Gott heil'ger Geift, lehr uns Die Liebe Jesu tennen, Laß unfre Herzen stets In reiner Liebe brennen; Und endlich führ uns dort In senes Leben ein, Wo unfre Liebe wird In Dir volltommen sein.

Bemerkung.—Mit biefen Lobliebern auf ben breieinigen Gett, womit bie allgemeinen Lob- und Dauflieber im ersten Abidnitt, besonbers Mr. 19—22 zu vergleichen sind, schließt ber er fte hauptt heil biese Gigb., welcher ber ersten ober
festlichen Halfte bes Nirchenjahres entspricht und ber gottesbienftlichen Feier ber Diffenbarung bes breieinigen Gottes im Werle ber Schöpfung und Erhaltung (Abfeduitt II), ber Erschung (III), und ber heisigung (IV), und, in zusammenfassenber Beise, ber Dreieinigfeit (V) gewidmet ift.

Darauf folgt nun im Anichluß an ben Gang bes apostol. Glaubensbekenntniffet und ber Beileordnung ber zu eite haupttbeil, welcher ber zweiten ober nichtsestlichen Salfte bes Rirchenjadrs vom Trinitatis- bis zum erften Abvents-Sonntage entspricht und zunächft bie anf bie Dffenbarung Gettes gegrindete Airche (Absch. VI), dam bie in ihr niebergelegten Gnabenmittel (VII), und entlich bas in ber Rirche burch Wort und Sacrament erwedte und genährte driftliche Leben, und zwar in seiner innern subjectiven Entfaltung (VIII), in seinen äußeren Verbältniffen und Justänben (IX) und in seiner bereinstigen Vollendung (X) besingt.—Die nach bem Vorgang engl. Gigb, beigefügten Dorologien bilben ben Schluß, ber zugleich in ben einleitenben Anfang, die Anbetung und Loberpreijung bes breieinigen Gettes (Abschitt I), zurückebrt.

Bur ben öffentlichen Gebrauch wird baber, wo bas (neuerdings auch in ben englamerit, Kirchen nach langer puritanischer Michtbachtung und Verlennung wieder all mäblig gur Unertennung bemmenbe) Kirchengaber mit seinen Hauptfesten beobachtet nirt, ber erste Theil bes Gigb. vorzugsweise für bie festliche (Binter und Frühling), ber zweite für die nichtsfestliche Hälfte (Sommer und Berbft) sich eignen. Beboch greifen beibe Theile überall lebendig in einander ein und fennen beshalb auch ebenjugut neben und mit einander, als nach einander gebrancht werden.

## VI. Die driftliche Kirche.

#### 1. Grund und Wefen der Kirche.

Mr. 190. Mel. Wachet auf! ruft uns die Stimme. Pfalm 87. Bearbeitet von C. Phil. Spitta. 1843.

- 1. Wottes Stadt steht fest gegründet Auf heil'gen Bergen; es verbündet Sich wider sie die ganze Welt: Dennoch steht sie und wird stehen, Man wird mit Staunen au ihr sehen, Wer hier die Hut und Wache hält. Der hüter Israels Ist ihres heiles Fels. Hallelujah! Lobsingt und sprecht: Wohl dem Geschlecht Das in ihr hat das Bürgerrecht!
- 2. Zions Thore liebt vor allen Der herr mit gnäd'gem Wohlgefallen, Macht ihre Niegel stark und fest; Segnet, die darinnen wohnen, Weiß überschwänglich dem zu lohnen Der Ihn nur thun und walten läßt. Wie groß ist Seine huld! Wie Seinen! D Gottes Stadt, Du reiche Stadt, Die solchen herrn und König hat!
- 3. Große, heil'ge Dinge werden In dir gepredigt, wie auf Erden Sonft unter keinem Bolk man bort. Gottes Wort ist beine Wahrheit, Du hast den Geist und hast die Alarheit, Die alle Finsterniß zerftört.
  Da hört man fort und fort Das theure, werthe Wort Ew'ger Gnade, Wie lieblich tont, Was hier versöhnt, Und bort mit ew'gem Leben krönt!

24.

#### Brund und Wesen der Rirche.

- 4. Auch die nichts davon vernommen, Die fernsten Bölfer werden kommen, Und in die Thore Zions gehn.
  Denen, die im Finstern saßen, Wird auch der Herr noch pred'gen lassen, Was einst für alle Welt geschehn.
  Bo ist der Gottessohn?
  Bo ist Sein Gnadenthron? Wird man fragen.
  Dann kommt die Zeit, Wo weit und breit Erscheint der Herr in herrlichkeit.
- 5. Darum stellet ein die Alagen!
  Man wird noch einst zu Zion sagen
  Wie mehrt sich deiner Bürger Zahl!
  Boll Erstannen wird man schauen,
  Wie Gott Sein Zion mächtig bauen
  Und herrlich weitern wird einmal.
  Erhebet herz und Sinn!
  Es ist die Nacht schier hin Für die heiden;
  Es kommt ihr Tag, Sie werden wach,
  Und Ifrael folgt ihnen nach!
- 6. Gottes Stadt! du wirst auf Erden Die Mutter aller Bölfer werden, Die ew'ges Leben fanden hier.
  Welch ein Jubel, wie im Neigen, Wird einst von dir zum himmel steigen. Die Lebensbrunnen sind in dir; In dir das Wasser quillt, Das alles Dürsten stillt. Hallelujah! Bon Sünd' und Tod, Bon aller Noth Erlöst nur Einer: Zions Gott!

### Mr. 191.

Eigene Melobie. Böhmifche Briider. Aus bem 15. Jahrhundert.

- 1. Bernfalem, Gottes Stabt, Ift Chrifti Gemeine, Die Gott Ihm erbanet hat Aus eblem Gesteine.
- 2. Ihr' Grundvest' ift Jesus Chrift, Darauf sie gar eben

#### Brund und Wesen der Rirche.

Durch Gott's Wort erbauet ift Zum heiligen Leben.

- 3. D herr Gott, wir bitten Dich Durch Dein' große Güte: Dein armes Bolf gnädiglich Bor'm Argen behüte!
- 4. Erhalt es in Deiner Hut Hier bei Deiner Wahrheit, Auf daß es Dich, Herre Gott, Lobe in der Klarheit.

#### Mr. 192.

Gigene Melodie.

Joh. Gujebine Schmibt, 1704. Rnapp n. bas R. Burt. (u. tanach bas M. Am Buib.) Gjob, haben unnöthig "Bion" burchweg in "Bolt bes herrn" veranbert.

- 1. Tahre fort, fahre fort,
  Bion, fahre fort im Licht;
  Mache beinen Leuchter helle!
  Laß die erste Liebe nicht,
  Suche stets die Lebensquelle!
  Bion, bringe burch die enge Pfort',
  Fahre fort, fahre fort!
- 2. Leibe dich, leide dich!
  Zion, leide ohne Schen
  Trübsal, Angst, mit Spott und Hohne;
  Sei dis in den Iod getren,
  Siehe auf die Lebenskrone!
  Zion, fühlest du der Schlange Stich,
  Leide dich, leide dich!
- 3. Folge nicht, folge nicht, Bion, folge nicht ber 2Gelt, 2Genn sie bich fucht groß zu machen; Achte nicht ihr Gut und Gelv. Ernst im Beten, ernst im Wachen, Sieh bich für, wenn sie viel Lust verspricht; Folge nicht, solge nicht!
- 1. Prüfe recht, prüfe recht, Zion, prüfe jeden Weift, Der dir ruft nach beiden Seiten, Thue nicht, was er bich heißt;

(283)

#### Brund und Wefen der Rirche.

Lag nur beinen Stern bich leiten! Bion, beibes, bas was gut und ichlecht, Prufe recht, prufe recht!

- 5. Dringe ein, dringe ein, Bion, dringe ein in Gott! Stärke dich mit Geift und Leben, Sei nicht wie die Andern todt, Sei du gleich den grünen Neben! Bion, in die Kraft, für heuchelschein, Dringe ein, dringe ein!
- 6. Brich herfür, brich herfür, Zion, brich herfür in Kraft! Weil die Bruderliebe brennet; Zeige, was Der in dir schaft. Der als Seine Braut dich fennet. Zion, Er hat aufgethan die Thür; Brich herfür, brich herfür!
- 7. Salte aus, halte aus,
  Bion, halte beine Treu',
  Lag nicht lau und träg bich finden!
  Auf, das Aleinod rückt herbei!
  Auf, verlaffe was dabinten;
  Bion, in dem letten Kampf und Strauß
  Halte aus, halte aus!

## Rr. 193. met. Wie groß ift bes Mumamt'gen Gitte.

Rach Friedrich Courad Siffer (bem afteren), 1711, in ber gelnngenen Umarbeitung bes Elber felber Gigb. von 1835, welche ben Werth tiefes iconen Lieber eitber nauch in's N. Durt. u. and Gigb. übergegangen ift. Das Original beginnt: ,,3ch lobe Dich von ganger Geelen."

- 1. Ich lobe Dich, mein Auge schanet, Wie Du auf diesem Erdenkreis Dir eine Kirche hast erbauet Zu Deines Namens Lob und Preis: Daß Alle sich zusammensinden In einem beiligen Verein, Wo sie, erlöst von ihren Sinden, Sich, Jesu, Deines Neiches freun.
- 2. Du rufost auch noch beutzutage, Daß Jedermann erscheinen soll; (284)

#### Brund und Wefen der Auche.

Doch hört man stets auch Deine Klage: "Noch immer ist Mein Haus nicht voll!" Zwar Liele sind von Dir geladen, Doch Wenige nur auserwählt; Sie wandeln auf des Weltsiuns Pfaden, Und Mancher, den Du rusest, fehlt.

- B. Herr, unter Beltern vieler Jungen haft Du Dein haus nun aufgeführt, In dem Dein Preis Dir wird gefungen, Das Glaube, Lieb' und hoffnung ziert; 280 Alle unter Christo stehen, Alls ihrem königlichen haupt, Auf Den sie Alle frendig sehen, Sie, deren herz an Christum glaubt.
- 4. Nicht eignem Werk gilt ihr Vertrauen, Es ruht auf Dir und Deinem Sohn; Er ist der Fels, auf Den sie banen, Er ist der Wesq zu Sieg und Lobn; Er ist der Weinstock, sie die Neben, In Ihm nur reiset ihre Fruckt; Er ist ihr Licht, ihr Heil und Leben Durch Wahrheit, Lieb' und fromme Jucht.
- 5. Ein herr, Ein Glaub' und Eine Taufe Bereinigt sie zum beil'gen Bund; Ein Ziel erglänzt dem Pilgerlause; Ein Hels ist ihres Friedens Grund; Ein Bater waltet über Allen, Und Allen, Gott, bist Bater Du; Dir streben Alle zu gefallen, Und Du giebst ihnen heil und Ruh'.
- 6. So weih uns benn zum nenen Leben, Daß wir nur Teine Wege gebn, Zuerst nach Deinem Reiche streben, Und allen Lüsten widerstehn.
  Gieb, daß wir als getreue Glieder Test balten an dem Haupt und Herrn, Und dann anch allesammt als Brüder In Lieb' Ihm folgen treu und gern.
  (285)

#### Grund und Wesen der Rirche.

7. Erbalt uns, herr, im mahren Glauben, Noch fernerhin bis an bas End'. Laß Nichts uns Deine Schäge rauben, Dein heilig Wort und Saframent. Erfülle Deiner Chriften Herzen, D Gott, mit Deinem Gnadentheil, Und gieb nach überwundnen Schmerzen Uns droben einst das best're Theit!

#### Mr. 194.

Gigene Melobic.

Ernft Gottlieb Woltereborf. Itm 1759. Sein bestes Lieb eftebt nech in feinem ameritan. Gigl.), eine überaus tieffinnige Schifternag ber inneren herrlichtet ben girben. iberer Gieber in außerer finechtsgefalt, nach tem Berbilt bes Gottes- und Menschene im Etanbe ber Erniebrigung. 2. 1 ift besonderes foon.

- 1. Wer ist der Braut des Lammes gleich? Wer ist so arm und wer so reich, Wer ist so häßlich und so schön, Wem kann's so wohl und übel gehn? Lamm Gottes, Du und Deine sel'ge Schaar Sind Menschen und auch Engeln wunderbar!
- 2. Aus Gnaden weiß ich auch davon, Ich bin ein Theil von Deinem Lohn: So elend, als man's famm erblickt, So herrlich, daß der Feind erschrickt; So gottlos, daß wohl Alle besser stind, Und so gerecht, als Du, des Baters Kind;
- 3. Ein Wurm, bis in ben Stanb gebengt, Der auf ben Thron bes Königs steigt; Befümmert, trübe, bloß und frant, Und boch voll lauter Lobgesang; So schwach, baß meine Kunst in nichts bestebt. So start, baß Satan aus bem Wege geht;
- 1 Berfolgt, verlaffen und verflucht, Doch von dem herrn hervorgesucht; Ein Narr vor aller flugen Welt, Bei dem die Weisheit Lager bält; Berdrängt, verjagt, besiegt und ausgesegt, Und doch ein held, der ewige Palmen trägt.
- 5. Wer bin ich, wenn es mich betrifft? Ein Abgrund voller Guntangift.

#### Brund und Wesen der Kirche.

Wer bin ich, Lamm, in Deiner Pracht? Ein Mensch, der Engel weichen macht, Co rein, fo weiß, fo fcon, fo auserwählt, Dag mir's an Worten gur Beschreibung fehlt.

- 6. D Eundenschuld, wie benaft bu mich. D Glaube, wie erhebit bu mich! Wer faßt bier ben gebeimen Rath? Mur, wer ben Beift bes Glaubens bat, Der burch bes Lammes Blut zusammenschreibt Was fonft wohl himmelweit geschieden bleibt.
- 7. Das ift ber Gottheit Bunderwerk Und Seines Bergens Angenmert. Ein Dleifterftud aus Nichts gemacht; Co weit hat's Chrifti Blut gebracht! Sier forscht, und betet an, ihr Geraphim, Bewundert uns, und jauchtt, und Danket 36m!

#### 9tr. 195. Mel. Wie icon leucht't und ber Morgenftern.

Joh. Veter Lange. And ber Sammlung: "Dom Delberge," guerft 1852 (zweite Unft. 1858). Die erfte Ebristengemeinde, ein Musterbild gur Nadhabmung wenigstene tem Geifte, wenn and nicht bem Buchstaben nach. Gigentlich 7 Str., aber bie 7te if blog Dieberholung ber Inen.

- 1. 2Bie strahlt im Feierfleid bie Braut, Die sich ber König hat vertraut Bu ewigem Bereine! Wie blübt, bem Rosengarten gleich. Un Demuth und an Gaben reich, Die erfte Chriftgemeine! Rebre, bebre, himmlisch reine Chriftgemeine, Rebre wieder! Cente, herr, ben Beift bernieber!
- 2. Drei taufend Geelen ftebn geweiht, Bom Beift getauft, im weißen Rleit, Das Christus bat errungen. Rein find fie unn in Seinem Blut. Und preisen Ibn voll Gelbenmuth In neuen, fel'gen Bungen. Beiter, weiter, Gliegt Die Runbe Bebe Etunte; Wunderweben 2Bill Die tebte Welt beleben.

(287)

- R. Sie bleiben beim Apostelwort Und schwanken nicht wie Nohr hinfort In eitler Lehre Winden. Bort Gottes, Evangelium, Du bist ihr Weg, Du bleibst ihr Nuhm Trop allem Hohn der Blinden! Eine reine Bahn zum Leben, Schirmumgeben, Ziehn die Pilger, Gott geweiht im Sündentilger.
- 4. Nun schlägt Ein Berg in jeder Brust, So mannigfaltig Wahn und Lust Sie vormals hat geschieden; Ein König, dem ihr Knie sich beugt, Ein Geist, der Alle hat gezeugt. Ein Lauf in Einem Frieden; Kriege, Siege Sind gemeinsam, Keiner einsam, Alle Brüder—Eines Haupts verbundne Glieder.
- 5. hier ist der Brudername mahr, Das Neich der himmel offenbar Im schönen Liebesbunde; Berflossen hier ist Arm und Neich, Der Stlave mit dem Edlen gleich An heil'ger Tafelrunde; Reiner seiner Eignen Güter Banger hüter; Alle laben Eines Brodbaums reiche Gaben.
- 8. Die Erde ist nicht ihr Begehr; Bom himmel kommt ihr Friede her, Gen himmel geht ihr Streben; Da ist ihr Schah, da ist ihr herz, Ihr Flehn und Lob geht himmelwärte Ihr Dem und ihr Leben. Wieder, nieder hallt ihr Beten, Das vertreten Wird vom Sohne: Umen! Umen! schallt's vom Ihrone.

#### Verfolgung u. Schug der Rirche.

- 2. Verfolgung und Schutz, Kampf und Sieg der Rirche.
- Nr. 196. Gigene Melobie. Ob.: Fren bich febr. o meine Seele. 30hann Seermaun. 1630. Bur Beit bes 30jahrigen Krieges
  - 1. Zion flagt mit Angst und Schmerzen, Zion, Gottes werthe Stadt, Die Er trägt in Seinem Herzen, Die Er Sich erwählet hat.

    "Ach," spricht sie, "wie hat mein Gott Mich verlassen in der Noth Und läßt mich so harte pressen!

    Meiner hat Er ganz vergessen.
  - 2. Der Gott, ber mir hat versprochen Seinen Beistand jederzeit,
    Der läßt Sich vergebens suchen Jest in meiner Traurigkeit.
    Ach, will Er denn für und für So gar grausam zürnen mir?
    Kann und will Er Sich der Armen Jest nicht, wie vorbin, erbarmen?" —
  - 3. "Zion! o du Vielgeliebte!"
    Sprach zu ihr des Herren Mund,
    "Zwar du bist jest die Vetrübte,
    Seel' und Geist ist dir verwund't:
    Doch stell alles Trauern ein!
    Wo mag eine Mutter sein,
    Die ihr eigen Kind kann hassen
    Und aus ihrer Sorge lassen?
  - 4. Ja, wenn du gleich möchtest sinden Einen solchen Muttersiun, Da die Liebe kann verschwinden, So bleib Ich doch, Der Ich bin. Meine Treu' bleibt stetig dir, Zion, o du, Meine Zier! Du hast Mir Mein Herz besessen, Deiner kann Ich nicht vergessen.
  - 5. Laf bich nicht ben Catan blenben, Der soust nichts als schreden kann; Siebe, bier in Meinen hanben (289)

#### Verfolgung und Schun,

hab ich bich geschrieben an. Wie mag es benn anders sein? Ich muß ja gebenken bein; Deine Mauern will ich bauen Und bich fort und fort anschauen.

6. Du bist stets Mir vor ben Augen, Du liegst Mir in Meinem Schoof, Wie die die Kindlein, die noch saugen; Meine Treu' zu dir ist groß. Dich und Mich kann keine Zeit, Keine Noth, Gefahr und Streit, Ja der Satan selbst nicht scheiden. Bleib getren in allen Leiden!"

Mr. 197. Mel. Gergliebster Jesu, was haft In verbrochen. Matthäns Apelles von Löwenstern. 1644. Genfalls unter ben Berheerungen bes 30jäbrigen Krieges. Engl. Ueberj. in Lyra G. I. 105.

- 1. Chrifte, Du Beiftand Deiner Arenggemeine, Gile, mit Sulf' und Acttung uns ericheine! Steure ben Feinden, ihre Blutgerichte Mache zu nichte!
- 2. Streite boch Selber für uns, Deine Rinber, Wehre bem Teufel, seine Macht verbinder; Alles, was fämpfet witer Deine Glieber, Sturge barnieber!
- 3. Friede bei Kirch' und Schulen und beschere, Friede zugleich ber Obrigkeit gewähre; Friede bem Gewiffen Gieb zu genießen!
- 4. Allso wird zeitlich Deine Gut' erhoben, Allso wird ewig und obn' Ente loben Dich, o Du Wächter Deiner armen heerde, himmel und Erte.

Mr. 198. Met. Wie foll ich Tich empfangen. Rach Abam Greigen, gest. 1660. (Micht M. Groppius, bem es v. A. Lutd Bigb. gugeichrieben wird mit Auskasjung v. W. 5 u. 6.)

1. Erhalt und Deine Lehre, Berr, zu ber letten Zeit; (290)

#### Rampf und Sieg der Rirche.

Erhalt Dein Reich und mehre Dein' edle Chriftenheit! Erhalte festen Glauben, Der hoffnung bellen Strahl; Lag und Dein Wort nicht rauben In tiefem Jammerthal!

- 2. Erhalt Dein' Ehr', und mehre Dem, was Dir widerspricht! Erleuchte und bekehre, Allwissend ew'ges Licht, Was Dich noch nicht erkennet! Entdede doch der Welt, Der Du Dich Licht genennet, Was einzig Dir gefällt!
- 3. Erhalt, was Du gebauet Und durch Tein Blut erfauft, Was Du Dir selbst vertrauet, Und was auf Dich getauft. So viele Feinde stürmen Zu Deiner Kirche Fall; Du aber wollst sie schirmen Alls Hort und Felsenwall.
- 4. Erhalte Deine Schafe, Wenn ihnen Bölfe nahn; Wed Schläfer aus bem Schlafe lind Träumer aus bem Wahn. Du fennest bas Verirrte llud all sein Mißgeschick; D herr, Du guter hirte, Führ es zu Dir zurüd!
- . 5. Erhalt uns, herr, Dein Erbe, Dein werthes heiligthum!
  Berbrich, zerwirf, verderbe,
  28as wider Deinen Rubm!
  Laß Dein Geses uns führen,
  Gönn uns Dein himmelsbrod;
  Laß heiligfeit uns zieren,
  Und treu sein bis zum Tod!
  - 6. Erhalt und lag uns hören Dein Wort bas felig macht (291)

#### Verfolgung und Schun,

Das Zeugniß Deiner Ehren, Das Licht in finstrer Nacht; Laß tiesen Born uns tränken Im bürren Ihal ber Welt; Laß diese Stimm' uns lenken hinauf zum ew'gen Zelt.

7. Erhalt in Sturm und Wellen Der Kirche heilig Schiff, Und laß es nicht zerschellen An Sand und Kelseuriff: Dağ wir nach Deinen Regeln Durchschiffen tiese Zeit, Und einst mit froben Segeln Einziehn zur Ewigkeit.

# Mr. 199. Mel Berbe munter, mein Gemithe. Joachim Pauli. Um 1760.

- 1. Bion, gieb bich nur zufrieden!
  Gott ift noch bei bir barin;
  Du bift nicht von Ihm geschieden
  Er hat einen Latersinn.
  Wenn Er straft, so liebt Er auch,
  Dieß ist Gottes steter Brauch.
  Bion, lerne bieß bedenken!
  Warum willst du bich so franken?
- 2 Treiben bich die Meereswellen Auf der wilden, tiefen See, Loollen sie dich gar zerschellen, Daß du rusest Ach und Weh; Schweigt Dein heiland still dazu, Gleich als schlafend in der Ruh': Zion, laß dich nicht bewegen! Bald wird Sturm und Fluth sich legen.
- 3. Berg' und Felsen mögen weichen, Ob sie noch so feste stebn,
  Ja, die gange Welt desigleichen Möchte gar auch untergehn:
  Dennoch hat es keine Noth
  In dem Leben und im Lod:

#### Rampf und Sieg bei Rirche.

Bion, bu mußt ja nicht manten Uns ben vorgeschriebnen Schraufen.

- 4 Müffen schon allhier tie Thränen Oft bein Trant und Speise sein; Stimmt tein Senfzen und tein Stöhnen Auch zu teinen Liebern ein; Kränkt ber Neid bir Herz und Muth, Kommst du hier um Hab' und Gut: Zion, laß tir boch nicht grauen: Du faunst beinem Gott vertrauen!
- 5. Droht man bir mit Schmach und Banden, Mit viel Qual und Herzeleit:
  Denuoch wirft du nicht zu Schanden,
  Dent nur an die Ewigfeit!
  Sei getroft und wohlgemuth,
  Denn der herr ift's, Der es thut;
  Zion, auf Gott mußt du merten!
  Der wird dich in Schwachheit frärfen.
- 6. Freue tich: es fommt tas Ente Und ter Abend icon herbei; Gieb tich nur in Gottes Hände, Der macht tich von Allem frei. Für tie Trübsal, Spott und Hohn Giebt Er tir tie Freudenfron! Bion, Gott, bein Schup, wird wachen, Und tie Welt zu Schanten machen.
- 7 Sallelujah! teine Wonne Brickt nun balt mit Macht berfür, Denn tie schöne Gnateusenne, Josie, Christus, naht zu tir, Giebt tir einen Frentengruß Und ten ew'gen Frietensfuß. Zion! wo ist nun tein Alagen? Nur von Frenten sollst in sagen!

Mr. 200. Mel. Gins ift Noth, ach herr biest Gine. Rach tem Engl von Um. Comput., gest Iside Henr what God the Lord bath spoken, relifies in ten menten engl. Gigb. fielt.

1. Dört, mas Gott ber Berr gesprochen: D Mein Bolt, jo fdwady und flein,

#### Die Bemeinschaft der Seiligen.

Arm, zerstreut, betrübt, zerbrochen, Sch will bein Erretter sein! Ich habe dir herrliche Säuser gegründet, Bald schwindet die Trübsal, die jest dich umwindet, "Seil" nennst du die Mauern alsdann um Wich her Dein Jubel verstummt in den Thoren nicht mehr.

- 2. Dann gleich hellen Wasserstüssen Strömt der Licht und Wonne zu, Denn der Herr läßt dich genießen Seines Reiches stolze Ruh'.
  Da werden das Recht und der Friede regieren, Und nimmer die selige Herrschaft verlieren;
  Da wirst du nicht fühlen mehr Jammer und Kreuz, Noch hören die seindliche Stimme des Streits.
- 3. Nimmer finkt bann beine Sonne, Nimmer weckselt mehr bein Mond; Eines ew'gen Mittags Wonne Glänzt am stillen Horizont. Gott wird Sich erheben und über bir scheinen, Die Sterne ber Nacht mit bem Tage vereinen; Der Herr wird bein Nuhm sein, ber nimmer gebricht, Und Gott bein unsterbliches, seliges Licht.

## 3. Die Gemeinschaft der Beiligen.

#### Mr. 201.

Gigene Melobie.

Pfalm 133. Bearbeitet von Anguft Corard, 1852.

- 1. Wie schön und lieblich ist es anzusehen, Wenn Brüder hand in hand durch's Leben gehen In Ginem Herzen, Weist und Sinn!
  Der Balsam, der von Aarons haupt und Kinn herniederträuselt, füllet nicht die Lust Wit so ergnickend süßem Dust.
- 2. Die Perlen, Die auf hermons grünen Anen Im Morgenglang fo frijch berniederthanen, Sie glängen boch fo belle nicht, Als Bruderlieb' in Gottes Geift und Licht. Denn über ihr ftrahlt als ein ew'ger Stern heil, Gnad' unt Segen von dem herrn.

#### Die Gemeinschaft der Zeiligen.

Mr. 202. Met. Alles ift an Gottes Segen. Gerhard Teistergen 1731. Engl Ucbers in Lyra G. II, 139: "Joses whem Thy Church doth own." Jeth in allen amerif. Gigb.

- 1. Seju, ber Du bift alleine Saupt und König ber Gemeine, Segue mich, Dein armes Glied! Wollft mir neuen Ginfluß geben Deines Geistes, Dir zu leben; Stärfe gnäbig mein Gemüth!
- 2. Ach, Dein Lebensgeist bezwinge Alle Herzen; er burcheringe Deine Glieber allzumal, Wo sie bier zerstreuet wohnen Unter allen Nationen, Die Du fennest überall.
- 3. D wie lieb ich, herr, die Deinen, Die Dich suchen, die Dich meinen! D wie föstlich sind sie mir! Du weißt, wie mich's oft erquicket, Wenn ich Seelen hab erblicket, Die sich gang ergeben Dir!
- 4. 3d umfaffe, bie Dir bienen,
  3d vereine mich mit ihnen,
  Und vor Deinem Angesicht
  20ünsch ich Zien tausend Segen;
  Stärfe sie in Deinen Wecke,
  Kübre sie in Deinen Wicht!
- 5 In ber argen Welt fie rette, Und ben Satan bald gertrete Gänglich unter ibren Juß! Töbte burch ben Weift von innen Fleischesluft, Natur und Sinnen; Schont und Deines Geils Genuß!
- G Die in Kreuz und Leiben leben, Stärke, baß fie ganz ergeben Ihre Seel in Deine Sand! Laß fie baturch werben kleiner Und von allen Schladen reiner, Lauterlich in Dich gewandt!

#### Die Bemeinschaft der Seilinen.

- 7. Lag bie Deinen noch auf Erben Ganz nach Deinem herzen werden; Mache Deine Kinder schön: Albgeschieden, klein und stille, Rein, einfältig, wie Dein Wille, Und wie Du sie gern willst sehn.
- 8. Sonderlich gedenke Deren, Die es, herr, von mir begehren, Daß ich für sie beten soll! Auf Dein herz will ich sie legen; Gieb Dn Jedem solchen Segen, Die es noth: — Du tennst sie wohl!
- 9. Ach, besuch zu bieser Stunde Sie im tiessten Gerzensgrunde, Mach sie froh in Dir allein! Zeuch mit Deinen Liebeszügen Ihre Lust und ganz Bergnügen Besentlich in Dich hinein!
- 10. Ach, Du hast und then'r erworben, Da Du bist am Kreuz gestorben; Denke, Zesu, wir sind Dein! Halt und fest, so lang wir leben Und in dieser Buste schweben; Laß und nimmermehr allein:
- 11. Bis wir einst mit allen Frommen Dort bei Dir zusammen kommen, Und, von allen Fleden rein, Da vor Deinem Ihrone stehen, Und in Dir, Dich in und sehen, Ewig Eins in Dir zu sein.

## Dr. 203. Mel. D Durchbrecher aller Banbe.

Mitolaus Endwig Graf von Zinzendorf. (Geb. 1725 in der ersten Zeit ta Brücergemeinde über das hoberriestert. Gebet Zesu, Zeb. 17. B. 21 dessen Gest ist icken koktion Liede wett. Engl. Ueders. (6 B.) in Lyra G. I. 121: "Hear and heart together bound, Seek in God your true repose."

> 1. Perz und Berg vereint zusammen, Eucht in Gottes Bergen Ruh', Laffet eure Liebesflammen

#### Die Bemeinschaft der Seiligen.

Lodern eurem Heiland zu! Er das Haupt, wir Seine Glieder; Er das Licht, und wir der Schein; Er der Meister, wir die Brüder; Er ist unser, wir sind Sein.

- 2. Kommt, ach tommt, ihr Gnadenfinder Und erneuert euren Bunt!
  Schwöret unserm Ueberwinder Lieb' und Treu' von herzensgrund;
  Und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke sehlt,
  D, so flehet um tie Wette,
  Bis sie Jesus wieder stählt.
- 3. Tragt es unter euch, ihr Glieber, Auf fo trenes Lieben an, Daß ein Jeder für die Brüder Auch das Leben laffen kann. So bat Jefus uns geliebet, So vergoß Er dort Sein Blut; Dentt doch, wie es Ibn betrübet, Wenn ihr felbst euch Eintrag thut.
- 4. Einer reize doch den Andern, Rintlich, leidfam und gering Unserm Seiland nachzuwandern, Ter für uns am Areuze hing. Einer soll den Andern wecken, Alle Aräfte Tag für Tag Nach Bermögen darzustrecken, Daß man Ihn: gefallen mag.
- 5. Sallelujah! welche Soben, Welche Tiefen reicher Gnad', Daß wir Dem in's Gerze sehen. Der uns so geliebet bat; Daß ber Bater aller Geister, Der ber Wunder Abgrund ift, Daß Du, unsichtbarer Meister, Uns so füblbar nahe bist!
- 6. Alch, Du bolver Freund, vereine Deine Dir geweibte Schaar, (297)

#### Die Bemeinschaft der Seiligen.

Daß sie sich so berglich eine, 28ie's Dein lepter Wille war. Ja, verbinde in der Wahrheit, Die Du selbst im Wesen bist, Alles, was von Deiner Klarheit Ju der That erleuchtet ist.

- 7. So wird Dein Gebet erfüllet, Daß der Bater alle die, Welche Du in Dich verhüllet, Unch in Seine Liebe zieh', Und daß, wie Du Eins mit ihnen, Also sie auch Eines sei'n, Sich in wahrer Liebe bienen Und einander gern erfren'n.
- 8. Liebe, haft Du es geboten,
  Daß man Liebe üben foll,
  D, so mache boch bie tobten,
  Trägen Geister lebensvoll!
  Bunde an bie Liebesslamme,
  Daß ein Jeder seben tann;
  Wir, als bie von Einen Stamme,
  Etehen auch für Einen Mann.
- 9. Lag uns so vereinigt werben,
  28ie Du mit bem Later bist,
  Bis schon hier auf bieser Erben
  Kein getrenntes Glied mehr ist;
  Und allein von Deinem Brennen
  Nehme unser Licht ben Schein:
  Allso wird bie Welt erkennen,
  Dag wir Deine Jünger sei'n.

### Dr. 204. Det. Run bitren wir ben beiligen Geift.

Nad Ang. G. Spangenberg. Get. 1745 in Lancaster in Pennsule, währent einer Brütersunde, in einer Zeit, als Zingenders. I. Frangenderg alle dentichen Ebriken in Pennsulsanden oder Untersched der eingesien un "Einer Gemeinschaft des Gefühes" verdinden wellten. Soff Allidenfreund Be. II. Sun. I. Sun. Tax Lied kleit im N. Lydir. im Angepfiden und Langesiben, aber noch in leinem anerik, Gigd. Genal. Unders, in Lyva G. II. 87; "The Church of God that He hath ballowed here."

1. Die Kirche Christi, die Er geweiht 3n Seinem Hause, ist weit und breit

#### Die Gemeinschaft der Seiligen.

In ber Welt zerftreut, in Nord und Guten, In Dit und Weft, und boch jo hienieben, Alls broben. Eins.

- 2. Die Glieder find fieb meift unbefannt, Und boch einauder gar nah verwandt; Einer ist ihr Seiland, ihr Bater Einer, Ein Geift regiert sie; und ihrer feiner Lebt mehr sich selbst.
- 3. Sie leben Dem, Der sie mit Blut erkauft Und mit dem beiligen Geiste tauft, Und im wahren Glauben und treuer Liebe Gebn ibrer Soffnung lebend'ge Triebe Auf's Ewige.
- 4. Wie sieht's mit ihrer Versammlung aus? Sier stehn sie nirgent in Einem Saus. In Kirchen und Rirchlein getheilt, verschieden Sind alle vereint in Christi Frieden; Ein Leib bes Serrn!
- 5. Da tritt die Gemeine bes herrn hervor, 280 Chrift Jener steigt bell emvor, Da wohnen die Seinen, Er in der Mitten, Gnade und Wahrheit füllt solche hütten, Und Fried' und Freud'.
- 6. Mit solden Gemeinden ift unfre Zeit Reichlich gesegnet, wir find erfreut Ueber Josu Onate, und bitten: mehre Dn, Geift bes herrn, Seine Onabenbeere Un Zahl und Rraft.

Mr 205. Met. Womit foll ich Dich wohl loben. Echaffhanfer Wigh. v. 1841, Nr. 196.

1. Komm, o In treieinig Wefen, Yag uns gang Dem Tempel fein. Den In Tir gur And' erlefen; Beuch in tiefe Wehnung ein! Romm, entzünde in ben herzen Der Erfenntniß reine Kerzen.

#### Die Bemeinschaft ber Seiligen.

Und bes Glaubens himmlisch Licht, Das in Liebesstrahlen bricht!

- 2. Mach uns in ber hoffnung sehnlich, In ber Demuth Jesn gleich, In Gebuld bem Mittler ähnlich, In bem Beten andacktöreich, In ber Treu' unüberwindlich, In der Gottessucht recht findlich; Bilbe uns, Dein Eigenthum, Nur zu unsres Königs Ruhm.
- 3. Zench uns aus bem Weltgetümmel, Sei mit Deinem Geist uns nah. Unser Herz sei in dem Himmel, Denn anch unser Schaß ist ba. Laß sich unsern Sinn gewöhnen, Sich nach jener Welt zu sehnen; Denn Dein auserwählt Geschlecht hat bes himmels Bürgerrecht.
- 4. Bleibe täglich bei ben Deinen, Du versprachst es, Jesu Christ, Bis das Ende wird erscheinen, Weil Du unser Schupherr bist. Laß Dein Kirchlein auf der Erden Nicht zu einer Waise werden, Weil ja ohne Dich allein Niemand kann ihr Bater sein.
- 5. Unser Herricher, unser König!
  Laffe Alles insgemein
  Deinem Namen unterthänig,
  Und denselben berrlich sein.
  Schübe Deine Neichsgenoffen,
  Die Du in Dein herz geschloffen
  Sei, bei aller Feinde Irug,
  Deiner Rirche Schild und Schub!

Mr. 206. met. D wie felig find bie Seelen. Db.: Alles ift an, re. Mus Mnapp's Liebericap, 2te Auft. 1850, Nr. 1167, chie Ungabe bee Berf

1. Brüder, öffnet boch bem Triebe Treuer, zarter Benderliebe (300)

#### Die Gemeinschaft der Seiligen.

Ganz und kindlich euer Herz! Laßt die Leiden dieser Erden Alle Tage größer werden: Lindert Liebe nicht den Schmerz?

- 2. Sit fie nicht bes Bundes Siegel? Wiebt fie nicht ber Seele Flügel? Schmelzt nicht ihre Fenergluth Auch tie ftärtsten Söllenketten? Liebe uur fann Seelen retten, Liebe nur giebt Kraft und Muth!
- 3. Liebt euch! ruft ber Sohn ber Liebe Und erwägt es: welche Triebe Senkten Mich in Todesschmerz? Gab Ich nicht Mein Blut und Leben? Bin Ich Weinftock, seid ihr Neben, D so seid Ein Geist, Ein Herz!
- 4. Ja, verbindet ench zum Lieben, Täglich Mein Gebot zu üben, Laßt's ench täglich heilig sein! Hört ihr nicht mit mächt'gem Reize Jeden Tropsen Blut's vom Kreuze: "Kindlein liebt ench! liebt euch!" schrei'n?
- 5. Laft die Welt am Zorn sich weiden, Laft sie schelten, bassen, neiden! Licht und Liebe bleibt ihr fern. Wird anch Alles falt und trübe, D so ringt und fleht um Liebe! Sie erhält euch bei dem Herrn.
- 6. Sucht in Liebe recht zu breunen! Darau foll die Welt erfennen Christi Sinn und Jüngerschaft. Liebe fann für Brüder leiden, Liebe lehrt das Bose meiden Lieb' ist em'ge Lebenstrast!

#### Missionslieder.

4. Ausbreitung der Rirde. Miffionslieder.

Dr. 207. mei. Erhalt und, herr, bei Deinem Bort.

Johann Secrutann. 1639. Engl. Ucberf. in Lyra G. II. 43: "O Christ are true and only Light, Illumine those who sit in night."

- 1. D Jeju Chrifte, mahres Licht, Erleuchte, Die Dich fennen nicht, Und bringe fie zu Deiner heerd', Daß ihre Seel' anch felig werd!
- 2. Erfüll mit Deinem Gnavenschein Die in Jerthum verführet sein, Auch die, so heimlich noch sicht an In ihrem Sinn ein falscher Wahn.
- 3. Und was fich fonft verlaufen hat Bon Dir, bas fuche Du mit Onad', Berwundete Gewiffen heil, Laß sie am himmel haben Theil.
- 4. Den Tauben öffne bas Gehör, Die Stummen richtig reden lehr, Die nicht befennen wollen frei, Was ihres Herzens Glaube fei.
- 5. Erleuchte, die da find verblend't, Bring ber, die sich von uns getrennt, Bersammle, die zerstreuet gebn, Mach feste, die im Zweisel stehn.
- 6. So werden fie mit und gngleich Auf Erden und im himmetreich, hier zeitlich und bort ewiglich, Für solche Gnade preisen Dich.

Mr. 208. Mel. Wie fcon tencht't uns ber Morgenftern. Gerhard Terfteegen. 1731.

> Wann grünt Dein ganger Erbenkreis Wann geben Dir bie Bolker Preis Und werden unterthänig! D werbe groß in Allen Du, (302)

#### Millions.ieder.

Daß bie Du schufft, Dir fallen zu Und schrei'n: Der herr ist König! Gieße Guffesträfte, Lebensfäfte In Die Schwachen Alles, alles nen zu machen.

Mr. 209. Gigene Melobic, eter Pfalm 140

Johann Ludwig Frider, geft. 1768. Ueber Lut 12 49: "Ich bin gefommen bag Ich ein Finer anguirbauff geben; mas wollt Ich lieber, beint es brennete ichen!" Das lieb fann auch nach ber Melotie; "Bie groß ift bes Mund beigen Hiter" geinm gen werben, wenn man je gwei Stropfen in eine gejammen giehe n. B. 9 wieberholt

- 1. D raß boch bald Dein Teuer brennte, Du unaussprechlich Liebender! Und bald die gauze Welt erfennte, Daß Du bift König, Gott und Herr!
- 2. Zwar breunt es icon in heller Flamme Jest bier, jest bort in Dit und Weit, Dir, tem aus lieb' erwürgten Lamme, Ein herrlich Pfingit- und Freudenseit.
- 3. Und noch entgunten Simmelefunken So manches kalte, tobte Gerg, Und machen Durft'ge freudetrunken, Und heilen Sund' und Söllenschmerz
- 4. Bergebren Stolz und Eigenliebe, Und fondern ab, was unrein ift, Und mehren jener Flamme Triebe, Die nur ben großen Einen füßt.
- 5. Erwede, läutre und vereine Des gangen Christenvolles Schaar, Und mach in Deinem Gnabenscheine Dein heil noch jedem offenbar!
- 6. Du unerschöpfter Quell bes Lebens, Allmächtig ftarfer Gottesbanch! Dein Tenermeer ftrömt nicht vergebens, Ach gunt in unfern Bergen auch!
- 7. Schmelz Alles, was fich trennt, zusammen, Und baue Deinen Tempel aus;

#### Missionelieder.

- Laß leuchten Deine heil'gen Flammen Durch Deines Baters ganges Saus.
- 8 Beleb, erleucht, erwärm, entflamme Doch bald bie ganze weite Welt, Und zeig Dich jedem Bölferstamme Als Heiland, Friedefürst und Held.
- 9. Dann tönen Dir von Millionen Der Liebe Jubel-Harmonien, Und Alle, die auf Erden wohnen, Knien vor dem Thron des Lammes hin.

Mr. 210. Mel. Zejus, meine Zuversicht. Friedrich Abothh Krummacher. Um 1820.

- 1. Eine heerbe und Ein hirt!
  Lie wird dann dir sein, o Erde,
  Liann Sein Tag erscheinen wird?
  Freue dich, du kleine heerde!
  Mach dich auf und werde Licht!
  Jesus halt, was Er verspricht.
- 2. Hüter, ist ber Tag noch fern? Schon ergrünt es auf ben Weiden, Und bie herrlichkeit bes herrn Nahet bämmernd sich ben heiben; Blinde Pilger flehn um Licht: Jesus halt, was Er verspricht.
- 3. Komm, o komm, Du treuer hirt, Daß die Nacht zum Tage werde! Uch! wie manches Schäflein irrt Fern von Dir und Deiner heerde. Kleine heerde, zage nicht: Jesus hält, was Er verspricht.
- 4. Sich, das Heer der Nebel flieht Ber des Morgenrothes Helle, Und der Sohn der Wüffe knict Dürftend an der Lebensquelle; Ihn umleuchtet Morgenlicht: Jesus hält, was Er verspricht. (304)

#### Missionslieder.

- 5. Gräber stehen aufgethan, Rauscht, verdorrete Gebeine! Macht dem Bundesengel Bahn, Großer Tag des herrn, erscheine! Jesus ruft: es werde Licht! Jesus hält, was Er verspricht.
- 6. D bes Tags ber Kerrlickeit!
  Jesus Christus, Du die Sonne,
  Und auf Erden weit und breit
  Licht und Wahrbeit, Fried' und Wonne!
  Mach dich auf! Es werde Licht!
  Jesus hält, was Er verspricht.

## Mr. 211. Mel. bes engl. Drig. Ober: Balet will ich bir geben.

Nach bem verbreiteifen u. beliebteften Miffionslied in engl. Spr.: From Groenland's icy mountains, vom anglie. Miffion, u. Bifd. v. Calcutta, Reginala Uber, gen. 1828. Die Ueberl. ift nen bearbeitet, theilmeite auf Grundlage von Rr. 646 im Bef. Giffe, v. Chamberete, ebre metere idmungerechere, aber neniaer treu Ueberl. giebt M. Ru app, Lieberfch. Ar. 1084: "Bon Grönlands eis gen Binten."

- 1. Bon Grönlands Eisgestaden, Bon Indiens Perlenstrand, Bon Peru's goldnen Pfaden, Bom duntlen Mobrenland; Bon manchem alten Ufer Und palmenreicher Flur Ertönt das Flehn der Ruser: "Zeigt uns der Wahrheit Spur!"
- 2. Db auch gewürzte Winde Auf Ceplon's Insel wehn, Der Mensch ist toot in Sünde Und muß verloren gehn. Umsonst sind Gottes Gaben So reichlich ausgestrent; Die Geiden find begraben In Nacht und Dunselheit.
- 3. Wir, benen treue Hirten Und Gottes Bort verliebn, Wir könnten ben Berirrten Das Lebenslicht entziehn?

#### Missionelieder.

D nein! Die frohe Kunde Bom Heil in Jesu Christ Erschall von Mund zu Munde, Bis jedes Bolk Ihn küßt.

4. Ihr Winte, weht tie Wahrheit, Ihr Waffer, tragt fie fort, Bis wie ein Meer voll Klarheit Sie fülle jeden Ort; Bis der verfühnten Erde Das Lamm, der Sünderfreund, Der Herr und hirt der heerde In herrlichkeit erscheint.

## Rr. 212. Mel. Cott fei Sant in aller Welt.

Jonathan Kriedr. Bahumaier (gest. 1841). Ber 1830. Eugl. Ueberf in Lyn. 11. 88: "Spread, oh spread, thou mighty word."

- 1. Walte, walte nah und fern, Allgewaltig Wort bes Herrn, Wo nur Seiner Allmacht Auf Meuschen für ben Himmel schuf!
- 2. Wort vom Bater, Der die Welt Schuf und in den Armen hält, Und der Sünder Troft und Rath Zu und her gesendet hat!
- 3. Wort von bes Erlösers Hulb, Der ber Erbe schwere Schuld Durch bes beil'gen Tobes That Ewig weggenommen hat!
- 4. Kräftig Wort von Gottes Geift, Der ten Weg zum himmel weist Und Durch Seine beil'ge Kraft Wollen und Bollbringen schafft!
- 5. Wort bes Lebens, ftarf und rein, Alle Bölfer barren Dein. Walte fort, bis aus ber Nacht Alle Welt zum Tag erwacht! (306)

#### Missionslieder.

- 6. Auf zur Ernt' in alle Welt! Weithin wogt bas reife Feld, Klein ift noch ber Schnitter Zahl, Biel ber Garten überall.
- 7. herr ber Ernte, groß und gut, Wed zum Werke Luft und Muth! Laß tie Bölker allzumal Schauen Deines Lichtes Strahl!

Mr. 213. Mel. Meinen Jesum laß ich nicht. Christian Heinrich Zeller, geb. 1779.

- 1. Sich, ein weites Tottenfelt, Voller burrer Tottenbeine! Uch, fein Connenstrahl erbellt Tiese Nacht mit frobem Scheine. Hüter! ist die Nacht bald hin? Wird Tein Morgen balt erblühn?
- 2. Blid ich bin auf Ifrael, Ift noch Alles fast erstorben! Ach, Tein Bolf, Immanuel, Tas Tu Tir mit Blut erworben, Sich, wie blind, wie sern von Tir! Wie ein Schlachtseld liegt es hier!
- 3. Schau ich Deine Christenheit, Die, herr, Deinen Namen träget: Uch, was seh ich weit und breit? Tausend Kräfte wild beweget, Benige, die für Dich glübn Und in Deinem Dieust sich mühn.
- 4. Und die große Heidenwelt Bit nech finfter und verdunkelt, Sie und da nur schwach erhellt; Lichtes-Schimmer einzeln funkelt; Willionen find noch fern Bon dem Neiche meines herrn!
- 5. D wann bricht ber Frühling an Nach ben langen Winterragen?
  (307)

#### Missionslieder

Herr, Du bist es, Der ba kann Zu ben Tobtenbeinen sagen: "Nauschet, regt und füget euch, Seid ein Leib für Gottes Reich!"

6. Herr, so sprick Dein Lebenswort Ueber alle Todtenbeine!
Ddem Gottes, wehe fort,
Daß sich Alles neu vereine!
Mache Alles wieder neu!
Alles Alte geh vorbei!

## Mr. 214. Mel. Balet will ich bir geben. Albert Anapp. Geb 1822.

- 1. Der Du zum heil erschienen Der allerärmsten Welt Und von den Cherubinen Zu Sündern Dich gesellt, Den sie mit frechem Stolze Berhöhnt für Seine Huld, Als Du am dürren holze Versöhntest ihre Schuld!
- 2. Damit wir Kinder würden, Gingst Du vom Bater aus, Nahmst auf Dich unsre Bürden Und bautest uns ein Haus. Bon Westen und von Süden, Bon Morgen ohne Zahl Sind Gäste nun beschieden In Deinem Abendmahl.
- 3. Im schönen Hochzeitfleibe, Bon allen Fleden rein, Führst Du zu Deiner Frende Die Bölferschaaren ein. Und welchen nichts verkündigt, Kein Heil verheißen war, Die bringen nun entsündigt Dir Preis und Ehre dar.
- 4. Du haft bem armften Stlaven, We heiß bie Sonne glüht, (308)

#### Missionslieder.

Wie Deinen andern Schafen Bu Liebe Dich gemüht, Und selbst den öden Norden, Den ew'zes Eis bedrückt, Bu Deines Himmels Pforten Erbarmend hingerückt.

- 5. Drum kann nicht Ruhe werben, Bis Deine Liebe siegt, Bis dieser Kreis der Erden Zu Deinen Füßen liegt, Bis Du im neuen Leben Die ausgesöhnte Welt Dem, Der sie Dir gegeben, Bor's Angesicht gestellt.
- 6. Und siebe, tausend Fürsten Mit Bölfern ohne Licht Stehn in der Nacht und dürsten Nach Deinem Angesicht; Auch sie hast Du gegraben In Deinen Priesterschild, Am Brunnquell sie zu laben, Der Dir vom herzen quillt.
- 7. So sprich Tein göttlich: Werde! Laß Deinen Doem wehn, Daß auf der finstern Erde Die Lodten auferstehn; Daß, wo man Wößen fröhnet Und vor den Teufeln kniet, Ein willig Bolf, verföhnet, In Deinem Tempel zieht.
- 8 Wir rusen, Du willst bören;
  28ir sassen, was Du sprichst;
  Dein Wort muß sich bewähren,
  Womit Du Fesseln brichst.
  Wie viele sind zerbrochen,
  Wie viele sind's noch uicht!
  D Du, Der's uns versprochen,
  Wert' aller Heiden Licht!

#### Missionslieder.

Mr. 215. met. Wie groß ift bes Allmächt'gen Gitte

Meta Geußer Comeiger. Geb. 1834 auf ein Miffionsfeft in ter Comets Ueber Matth 28, 18-20. Steht noch in feinem Gigb.

- 1. "Es liegt die Macht in Meinen Sänden, Der himmel und die Erd' ist Mein! Ich will, dis sich die Zeiten enden, Un sedem Tage bei euch sein!"
  Des Lebensfürsten Scheideworte
  Un Seiner Boten erste Schaar,
  Sie stehn an Seines hauses Psorte,
  Ein hohes, sestes Säulenpaar.
- 2. Auf Seine Bürgschaft ist gegründet Des Bölkertempels heiligthum.
  Das Wort der Weihe: "Geht, verkündet Der Welt das Evangelium!"
  Es ruht in der Berheißung Schooße; In Jesu Nähe, Jesu Macht
  Ward der Bekehrung Werk, das große,
  Und wird noch heute so vollbracht.
- 3. Noch steht Dein Tempel unvollendet; Die Deinen, Heiland! bauten nicht; . Da hast Du nun Dein Wort gesendet, Und um den Abend wird es Licht. Und jedes Herz, das dem vertrauet, Was einst Dein Mund verheißen hat, Ermuntert sich, greift an und bauet Mit Hand und Wort, Gebet und That.
- 4. Es rief auch uns Dein Werk zusammen, Fürst Gottes, Dem bas Reich gehört! Wir feiern Deinen großen Namen In unsern Tagen neu verklärt. Bom Aufgang und vom Abend schweben Uns Tanben mit bem Delblatt zu. Dein Wort ist jedem Bolk gegeben, Und mit bem Worte siegest Du!
- 5. Wohlan, es muffe Dir gelingen In Deinem blut'gen Schmud, o held! Lag endlich Dir Dein Erbtheil bringen, (310)

#### Millionelieder.

Erfauft um theures Lojegeld! Brich Teinen Boten neue Babnen, Bieb Gelbft mit ihnen aus und ein, Und sammle um tee Areuzee Kahuen Mit iebem Jage neue Reib'n!

- 6. Du fiebst auf fernen Pilgermegen Im Rampfe Deine Boten ftebn. D, jedem einen rignen Gegen Gewähre beut auf unser Flehn! Und wo auf tiesem Ertenrunte Der Ibranensame einsam fällt, Da rausche bald gur guten Stunde Ein volles, reiches Alebrenfeld!
- 7. Bed überall in ber Gemeine Den Bengenmuth, Die ftarte Treu'! Der Liebe großes Wert vereine Getrenntes und Berriff'nes neu. Aluch unter uns haft Du gefaet Gin Genftorn, noch entsproffen faum; Doch mo Dein Lebensotem webet. Da madet bas Reimlein ichnell zum Baum.
- 8. Bollende, Berr, Dein Wert auf Erben, Bieg aus in Strömen Deinen Beift! Laft feiern Teine Menschenheerten Das Pfingitieft, tas Dein Wort verheißt! Der Liebe Sternenband umschlinge Die Bergen alle, fern und nah, Und Die erlöste Menschbeit finge Dir jubelnd ibr Sallelnjab!

Mr. 216. Det. Mile Meniden muffen fterben. Chriftian Gottlob Barth. Geb. jum Bafter Miffionsfeft 1836

1. Büter! ift bie Racht verschwunden? Buter! ift Die Racht ichier bin? Ald, wir gablen alle Etunben, Pis tie Morgenwolfen blübn. Bis Die Kinsterniß entweichet, Bis ber Sterne Edein erbleichet. (311)

#### Missionslieder.

Und ber Conne warmer Strahl Leuchtet über Berg und Thal.

- 2. Seht ihr nicht ber Berge Spigen Tauchen aus des Nebels Nacht? Turch der bunkeln Wolken Nigen Bricht das Morgenroth mit Macht. Aus der Todesschatten Höhle Neißt sich mauche Heibensele Los, entschleiert ihr Gesicht Gottes wunderbarem Licht.
- 3. D Du Gott ber Macht und Stärke!
  Sieh uns hier verwundert stehn
  Ueber Deinem großen Werke,
  Das vor unserm Blick geschehn!
  Manches Thor hast Du entriegelt,
  Viele Seelen Dir versiegelt;
  Gabst uns für das Heidenland
  Manches theure Unterpsand.
- 4. Immer tiefer, immer weiter In das feindliche Gebiet Tringt das Häuflein Deiner Streiter, Dem voran Dein Bauner zieht. Wo wir's faum gewagt zu hoffen, Stehn nun weit die Thüren offen; Mühfam folgt der schwacke Tritt Deinem raschen Siegesschritt.
- 5. Langsam und burch Schwierigkeiten Waren wir gewohnt zu gehn;
  Plöglich bricht in alle Weiten
  Deine Hand and lichten Höh'n.
  Staunend sehn wir Dein Beginnen;
  Keine Zeit ist's, lang zu sinnen.
  Weh voran, wir folgen nach,
  Wo Dein Arm vie Bahnen brach.
- 6. Breitest Du in unsern Tagen, Herr, Dein Wert noch weiter aus; Yaß uns muthig Steine tragen Ju bem großen Tempelhaus!

Reformation und innere Mission.

Aber laß es unsern Seelen Nicht an tief rer Gründung sehlen Gieb uns den Berläugnungsstun; Nimm die Herzen völlig hin!

7. Welch ein Segen wird ersprießen, Wenn wir gebn an Deiner Sand! Wenn uns Deine Quellen fließen, Grünet bald bas durre Land. Nationen aller Orten Strömen ber zu Deinen Pforten, Fallen auf ihr Angesicht, Jubeln laut im ew'gen Licht!

#### 5. Reformation und innere Miffion.

#### Mr. 217.

Gigene Melobie.

Pfasu 46: Deus noster refugium et virtus, frei bearbeitet sen Martin Anther, wahrscheinlich a. 1529 (nicht 1521 eber 1530), wie früher geglandt wurte), nach bem Pierichstage zu Sever (nw ber Name Protech an ten entimath), als ein Schne, nrd Trupsied gegen besien Beichlüffe, und zuerü gedt, im Mug'iden Gigh Wiltenb. 1529. Ein classficke Affermationester und Kampfeu, Siegervichn ber erangel, Rirde gegen alle iber Jeinbe. Die Al., chenfalle v. Untter. Minfallerber Beie iebste es sat in allen amerit, beutiken Gight, bis werd der neue Andang unm alten Ref., n. dann das Luth. Gight. 1849 es anstadnen. Mehrere engl. lieberi v. Thom. Carlyle: "A sate stronghold our God is still:" von H. Mills: "A tow'r of safety is our God" (beite in Schaffe E. Rirdenfe, sur 1848 § 108 ft.); v. M. M Bunting. "A strong tower is the Lord our God: "u. v. Miss Cath. Winkworth: "God is our stronghold firm and sure" (Lyra Germ. I. 173).

- 1. Ein' feste Burg ist unser Gott, Gin' gute Wehr und Baffen. Er hilft uns frei aus aller Noth, Die uns jest hat betroffen. Der alt' böje Feind Mit Ernst er's jest meint; Groß' Macht und viel List, Sein'grausam' Rüstung ist, Auf Erd'n ist nicht sein's Gleichen.
- 2. Mit unfrer Macht ift nichts gethan, Wir find gar bald verloren: Es ftreit't für uns der rechte Mann, Den Gott hat selbst erkeren. Fragit du, wer Der ist? Er beißt Jesus Christ, Der herr Zebaeth, Und ist fein andrer Gott; Das Feld muß Er behalten.

(3.3)

#### Reformation and innere Mission.

- 3. Und wenn die Welt voll Teufel wär Und wollt uns gar verschlingen, So fürchten wir uns nicht so sehr, Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, Wie sau'r er sich stellt, Thut Er uns doch nichts; Das macht, er ist gericht't, Ein Wörtlein kann ihn sällen.
- 4. Das Wort sie sollen lassen stan \*)
  Und fein'n Dank barzn haben.
  Er ist bei und wohl auf dem Plan \*\*)
  Mit Seinem Geist und Gaben.
  Nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib;
  Las fabren dahin, Sie haben's fein'n Gewinu:
  Das Reich muß und boch bleiben!

## Mr. 218. mel. Erhalt uns, Berr, bei Deinem Wort.

Berd 1 n. 2 v. Nifoland Selneder (?), um 1580. B. 3-9, welche fich zuerft 1627 finden, find fpaterer Jufap von nubefannter Sand. Wird auch haufig am Schlus bes Gettestienftes gefungen, wie Ar. 11 u. 12.

- 1. Ach bleib bei uns, herr Jesu Christ, Weil es nun Abend worden ist, Dein göttlich Wort, das helle Licht, Laß ja bei uns auslöschen nicht.
- 2. In tiefer lesten bosen Zeit, Verleih uns, herr, Beständigkeit, Dag wir Dein Wort und Saframent Rein b'halten bis an unser End'.
- 3. herr Jesn, hilf, Dein' Kirch' erhalt, Wir sind gar sicher, träg und falt; Wich Glüd und heil zu Deinem Wort, Damit es schall an allem Ort.
- 4. Erhalt uns nur bei Deinem Wort, Und wehr bes Teufels Trug und Mord. Gieb Deiner Kirche Gnad' und Huld, Fried', Einigfeit, Muth und Geduld.
- 5. Ach Gott! es gebt gar übel zu, Anf biefer Erd' ist feine Anh';

<sup>\*)</sup> fteben. \*\*) Rampfplag.

#### Reformation und in iere Mission.

Biel Secten und viel Schwärmerei, Die tommen haufenweis herbei. \*)

- 6. Den fiolgen Geistern webre boch, Die sich mit G'malt erheben boch, Und bringen stets was Neues ber Bu fälschen Deine rechte lehr'.
- 7. Die Cach' und Chr', Gerr Jeju Chrift, Nicht unfer, fondern Dein ja ift; Darum, fo fteb Du tenen bei, Die fich auf Dich verlaffen frei.
- 8. Dein Wort ift unfers Herzens Trug, Und Deiner Kirche mahrer Schug, Dabei erhalt uns, lieber herr, Daß wir nichts Anders suchen mehr.
- 9. Gieb, bağ wir leb'n in Deinem Wort Und barauf ferner fabren fort Bon binnen aus bem Jammerthal Zu Dir in Deinen himmelsfaal.

## Dr. 219. Mel. Rommt ber gu mir, fpricht Gottes Cobn.

Treft in Schackflich Euftauft floofpijs von Schweben, mad der Leinig, Wett mit und!" Es wurde von ibm nach der Schlach bei keinig, 17. Sept. 1631, in Preia verfaßt, von feinem Aelepsetiger Jaf. Andricius in Verfe gebracht und ver der Schlacht bei kingen, 6. New. 1632, in der Glub Aleebe fiel, von feinem fiegereichen preien geinungen; es war alle ungleich fein Schrauengalang. Gute Engl. Urberf, in Lyra Germ. I. 17. "Pear not, O linte theck, the foe, Who madly seeks your overthrow, Fear not his rage and power," me ungleich noch ein Arre B., der v. Sam. Jehner, geft. 1635, haspagfigt wurte, mit iberi, it.

- 1. Verzage nicht, du Häuslein tlein, Obschon die Feinde willens sein, Tich gänzlich zu verstoren, Und suchen deinen Untergang, Tavon dir wird ganz angst und bang: Es wird nicht lange währen.
- 2. Tröfte bich beg, bag beine Cach' Bit Gottes: Dem befieht bie Hach', Und lag es Ihn nur \*\*) wa ten.

<sup>\*)</sup> Urfpr. : ", Ruf einen Saufen fommit berbei."

<sup>\*\*)</sup> Urfpr. : "ichlecht," b. b. ichlechtbin, febiglich (315)

#### Reformation und innere Mission.

Er wird burch einen Gibeon,\*) Den Er wohl fennt, Dir helfen ichen, Dich und Sein Wort erhalten.

3. So mahr Gott Gott ift, und Sein Wort, Muß Tenfel, Welt \*\*) und Höllenpfort', Und was dem thut anhangen, Endlich werden zu hohn und Spott; Gott ift mit uns und wir mit Gott: Den Sieg woll'n wir erlangen!

# Mr. 220. Met. Gin' feste Burg ift unser Gott. Christian August Bahr, geb. 1795, geft. 1846.

- 1. Berzage nicht, du fleine Schaar, Db auch die Feinde schnauben! Salt dich an Gott in der Gesahr, Und stehe sest im Glauben! Sein helles Auge wacht Auch in der Mitternact. Gewaltig ist Sein Arm; Der Widersacher Schwarm Schlägt Seine Hand zu Boden.
- 2. Mag immerhin ihr stolzer Mund Riel neue Sapung lehren, Den alten, tiesen Glaubensgrund Der Christen umzukehren: So weichen wir boch nicht Bom herrn und Seinem Licht. Es wird die höllenpfort' Sein seligmachend Wort Doch nimmermehr bezwingen.
- 3. Wir ziehn ben harnisch Gottes an, Umgürten unste Leuben, Und stehn, mit Wahrheit angethan Das Geistesschwert in Händen.
  Des Heilands reine Lehr' Ist unste Baff' und Wehr; Christi Gerechtigseit Ist unser Panzerfleid, Und unser Schild ber Glaube.
- 4. Du Glaubensbergog, Jejn Chrift, Silf und Dein Wort bewahren,

<sup>\*)</sup> Micht. 6, 13. Das Eisen. Gigb., Geffden urd A. lefen: "einen Git.;" Stip, v. Maumer, bas A. Burt. Gigb u. A : "feinen G." Anapp veräubert, bie vifferiiche Beijebung unt bibliche Anviselung verwischent: "Er wirt bruch Seinen lieben Sohn Ter Ihm serth, bir belfen fcon."
\*\*) Uripr Papft."

#### Reformation und innere Mission.

Und wächst ber Feinde Macht und List, So frart uns in Gefahren! held Gettes, Dein Panier Richt auf, wir folgen Dir! In Deiner heil'gen hut Steht Ehre, Gut und Blut Der treuen Kampsgenossen.

## Mr. 221. mel. Wie foll ich Dich empfangen.

Carl Joh. Phil. Spitta. Buerft 1833. Rann auch als Pfingfilied gebraud' werben.

- 1. D fomm, Du Geist ber Wahrheit, Und fehre bei und ein, Berbreite Licht und Klarheit, Berbaune Trng und Schein! Gieß aus Dein beilig Fener, Rühr Herz und Lippen an, Daß jeglicher getreuer Den herrn bekennen kann!
- 2. D Du, Den unser größter Regent uns zugesagt, Komm zu uns, werther Tröster, Und mach uns unverzagt! Gieb uns in tieser schlaffen Und glaubensarmen Zeit

  Die scharfgeschliffnen Waffen Der ersten Christenheit!
- 3. Unglanb' und Thorheit brufter Sich frecher jest als je; Darum mußt Du uns rüften Wit Baffen aus der Höh'.
  Du mußt uns Kraft verleihen Gebuld und Glaubenstren', Und mußt uns gang befreien Bon aller Menichenichen.
- 4. Es gilt ein frei Geständniß In dieser unfrer Zeit; Ein offenes Befenntniß Bei allem Widerstreit; Trop aller Feinte Toben, '317)

27\*

### Acformation und innere Mission.

Trop allem heibenthum In preisen und zu loben Das Evangelium.

- 5. Fern in ber Heiben Lanbe Erschallt Dein fräftig Wort; Sie werfen Satans Bande Und ibre Gögen fort.
  Lon allen Seiten kommen Sie in bas Neich berein.
  Uch, soll es uns genommen, Für uns verschlossen sein?
- 6. Du beil'ger Geist bereite Ein Pfingstsest nah und fern; Mit Deiner Krast begleite Das Zengniß von dem Herrn! D, öffne Du die Herzen Der Welt, und uns den Mund, Das wir in Frend' und Schmerzen Dein heil ihr machen kund!

## Mr. 222. mel. D Durchbrecher aller Bande.

Leonbard Meifier. Buerft gebr. in Chur 1947. Chenfalls ein Pfingfliet, aber fefr vanent als Gebellieb fur bas innere Miffienswert an ben erfterbenen Theiles bei Chriftenheit

- 1. Daß es auf ber armen Erbe, Unter Deiner Christenschaar Wieder einmal Pflugsten werbe. Herr, bas mache gnäbig wahr! Hache nen ber Liebe Flammen In ben falten herzen au; Füge, was entzweit, zusammen, Daß man Eintracht seben kann.
- 2. Mache alle franken Glieber Rüftig, fraftig und gefund. Yaß die erste Liebe wieder Einen unsern Christenbund; Daß bald wieder uur der Eine, Greße, heil'ge Gottesgeist (318)

### Reformation und innere Mission

Sichtbar fei in ber Gemeine, Welche Chrifti Rirche heißt.

- 3. Ach, es trang ber Geift ber Golle Furchtbar in tie Welt herein! Celbst ber Rirche heil'ge Schwelle Cuchte Satan zu entweihn.
  Mancher brachte fremtes Teuer Unf ben beiligen Altar,
  Weil er eben fein getreuer Bögling Deines Geistes war.
- 4. Ach, auch selbst in Ebristi Beten Wohnt nicht immer Christi Geist, Der tie Blinden und die Totter Bu tem licht und leben weist. Uch, es sind die Pharisäer heute noch nicht abgethan; Glaubenslose Sadducäer hängen sich der Rirche an.
- 5. Darum wellst Du frajtig wehren, Daß burch ibren finstern Wahn Sie die Rirche nicht verheeren, Noch der Seelen grade Bahn! Besu Christ, Du großer Meister, Neinige Dein Heiligthum, Treibe aus die fremden Geister, Fülle es mit Deinem Anhm!
- 8. Sente Deinen Weist bernieber, Und, als neuer Lebenssaft, Dringe Er burch alle Glieber Und belebe fie mit Rraft. Treibe und zu Geisteswerfen, Tache au ber Liebe Gluth, Lebre tren auf's Wort und merken, Wede der ersten Zeugen Muth.
- 7 Nüfte Deines Geistes Streiter Mit tes Geistes Waffen aus; Biet ter Kirche Grenzen weiter, Unt erfülle herz und haus!

#### Kirchweiblieder

Lag in Deinen Chriftgemeinen Nab und fern, zu Berg und Ebal, Deines Geiftes Macht erscheinen, Pfingften werben überall!

### 6. Birdmeihlieder.

a) Grundfeinlegung und Ginmeibung eines Gotteebaufes.

- Mt. 223. Mel. Lobe ben herren, ben machtigen Ronig ber Chren. Bfalm 24. Rad bem Elberfelber Ref. Gigb., aber etwas veranbert.
- 1. Dein ift bie Erbe, Jebovah, und all' ibre Gulle; Dein ift ber hummel, anbetent in beiliger Stille. Du baft bie Welt Geft über Meere gestellt, Alles beberrichet Dein Wille.
- 2. Wer wird binauf zu bem Berge Jehovabe nun geben ? Wer an ber Stätte, die Er Sich gebeiligt, besteben? Wer herz und hand Nein balt von Ange und Sand, Und von bes Meineits Bergeben.
- 5 Der wirt im Seiligtbum reidlichen Gegen erlangen, Leben und Frieden vom Gott feines Seiles empfangen. Go bas Gefchlecht Jatobs, bas fuchet 3bn recht, Fraget nach Gott mit Bertangen.
- 4. hebet bie Sanvter, ihr Thore! 3hr Pforten, end bebet Raum fur ben Gingng bes Ronigs ber Berrlichfeit

Wer ift ber Berr? Machtig, Jeberah ift Er, Der Sich als Sieger erbebet.

5. Gebet bie Sanvter, ibr Thore! 3br Pforten, ibr ali n. Gebt fie! Der Ronig ter Ebren tommt, Einzug gu balten!

Wer ift ber Berr? Bort es, Jebevab ift Er, Berrider ber himmelogewalten.

Mr. 224. Mel. Bergliebfter Jefu, mas baft Su verbrochen. Frei nach tem Latei nifden ber alten Rirde.

1. D Berr, vor Dem fich Ert' und himmel benget, Du, Gettes Gobn, von Emiglit gezeuget.

#### Rirdmeiblieber.

- Blid auf ter Deinen Flehn und Danteslieder Sultreich bernieder.
- 2. Tieß Saus, o Gerr, ift Deinem Dienst geweibet; Sier schmeden Deine Gläub'gen bocherfreuet Das Blut, ten Leib, ten Du zu unserm Leben Dabingegeben.
- 3. Sier mird in Deinem beil'gen Wafferbate Die Schult getilgt, gebeilt ter Seelenschate; hier weihen wir, o Totesüberwinter, Dir unfre Kinter.
- 4. Sier finden Arante Geilung, Kraft die Müden, Die Blinden Licht, die Gunder Seelenfrieden; hier athmen freier bei des Lebens Schmerzen Die munden herzen.
- 5. Des Em'gen Borbof ift an tiefem Orte, Das Seiligthum tes herrn, tes himmels Pforte Stets offen Allen, tie tem em'gen Leben Entgegenfreben.
- 6. Mag bei ter Sturme Buthen Alles gittern. Die Kirche fteht, ein Fels in Ungewittern, Und bleibet bei ter Golle wilt'ftem Trupe In Chrifti Schupe.
- 7. Lob und Anbetung tone Dir, o Bater! Dir, Gottes Sohn, Dir, Trofter und Berather! Lehr uns, Dein Bolf, burch alle Emigkeiten Dein Lob ausbreiten!

Nr. 225. mel. Wie icon leudt't uns der Morgenftern. Albert Knaup. Gebichtet 1832. In's N. Wart, und auch in bas R. Ameril Butb. Eigh. v. 1849 aufgenommen.

1. Wott Bater, aller Dinge Grund!
Gieb Deinen Baternamen kund
An Diesem beil'gen Orte!
Wie lieblich ift die Erätte bier!
Die Serzen wallen auf zu Dir;
Hier ist des Himmels Psorte!
Wohne, Ihrone Hier bet Sündern,
Als bei Kindern, Voller Klarbeit;
Heil'ge uns in Deiner Wahrheit!

U

#### Birdweiblieder.

- 2. Sohn Gottes, herr ber herrlichkeit!
  Dieß Gotteshaus ist Dir geweiht;
  D laß Dir's wohlgefallen!
  Hier schalle Dein lebendig Wort,
  Dein Segen walte fort und fort
  In diesen Friedenshallen!
  Einheit, Reinheit Gieb den Herzen;
  Ungst und Schmerzen Tilg in Gnaden,
  Und nimm von uns allen Schaden.
- 3. Gott heil'ger Geist, Du werthes Licht, Wend her Dein göttlich Angesicht, Daß wir erleuchtet werden!
  Geuß über uns und tieses haus Dich mit allmächt'gen Flammen aus, Mach himmlisch uns auf Erden:
  Lehrer, hörer, Kinter, Bäter;
  Früher, später Geht's zum Sterben;
  hilf uns Jesu Reich ererben.
- 4. Dreiein'ger Gott! Lob, Dank und Preis Sei Dir vom Kinde bis zum Greis Für dieß Dein Haus gesungen!
  Du bast's geschenkt und anserbaut,
  Dir ist's geheiligt und vertraut
  Mit Herzen, Händen, Zungen.
  Ach hier Sind wir Noch in Hütten;
  Herr, wir bitten: Stell uns droben
  In den Tempel, Dich zu loben!

M: 226. Mel. Wachet auf! ruft aus bie Stimme. Gotelob Banmann, Gebichtet 1833.

1 Der im Heiligthum Du wobnest, Und über Cherubinen thronest, Jebovah, unser starker Hort! Huftreich hast Du eine Stätte Dir hier erbaut, wo man anbete, Und Gnade sinde fort und sort.
Du Hocherhabener! Allgegenwärtiger!

#### Kirchweihlieder.

Sei uns nahe, Wenn hier zur Stund Der Schwachen Mund

Dich preist, Du aller Freuden Grund!

2. Ja, auch hier ist Gottes Hütte, Wo Du erscheinst in unser Mitte, Durch Deinen Geist, in Deinem Wort; Wo sich sammeln Deine Schaaren, Dein Wort treu hören und bewahren, Ein Gotteshaus ist solcher Ort; Wo Du Dir auch voll Gnad' Einweihst im Wasserbad'

Deine Kinter, Und ftartft fie all' 3m Ubendmahl Bum Gang nach Deinem Freudensaal.

3. Nun benn, mit vereinten Zungen Sei, herr, Dein Lob von uns besungen, Der Du so viel an uns gethan! Du schenkst Alles mit dem Sohne, Nach treuem Kampf die Lebenskrone; Im Staube beten wir Dich an. Dreiein'ger herr und Gott, hilf uns aus aller Noth! hossana! Bald singen wir, Berklärt vor Dir, Im obern Tempel für und für!

b) Einweihung eines Schulhauses.

Mr. 227. Mel. herr Zefu Chrift, Did zu uns wend. Johann Peter Lange. Gebichtet 1842.

- 1. Derr, weibe biese Schule bier Bu einem beil'gen Tempel Dir, 280 beiliger als Glockenklang Dir tont ber Kinber Lobgesang.
- 2. Laß alle Schüler im Berein Auch Deine lieben Jünger sein, Und wandeln fromm in Deinem Licht, Als fähen sie Dein Angesicht.
- 3. Dem Lebrer, ber fich ihnen weiht, Gieb Deines Geistes Priesterkleid, Daß er für sie mit ihnen ringt, Dir Deine Kinder wiederbringt.

#### Rirchweihlieder.

- 4. Beih ein zur halle diesen Ort, Worin Du schaffst mit Deinem Bort; Bild aus zu Deinem Bilt, präg um Die Kleinen für Dein heiligthum.
- 5. So lieb sei ihnen wie ihr Herd Dieß Haus, wie ihre Kirch' verehrt, Ein Gnadenthor, das führt hinaus Vom Baterhaus in's Vaterhaus!

c) Ginmeihung eines Gottesadere.

Mr. 228. met. Wachet auft ruft und die Stimme. Glias Gerh. Jul. Hundeiter. 1835.

- 1. Friedhof, den wir ernst betreten, Nimm unter flehenden Gebeten Nun diesen ersten Todten auf; Daß von allem Leid und Jammer Er ruh in stiller Grabeskammer Rach hier vollbrachtem Pilgerlauf! Der Tod war hier sein Loos; Nun öffnet ihren Schooß Ihm die Erde. Komm, Sterbgebein! Sink sanst hinein In Gottes mildem Gnadenschein!
- 2. Heilig sei uns nun die Erde,
  Die, daß sie Gottes Acter werde,
  Wir still in Christi Namen weihn;
  Wo wir hinter Särgen gehen, —
  Einst auf bemoosten Hügeln stehen,
  Wo Gräber sich an Gräber reihn.
  Doch über Grab und Zeit Schaut in die Ewigkeit
  Unser Glaube, Wo Freund mit Freund Sich nen vereint,
  Wo Gottes ew'ge Sonne scheint.
- 3. Laßt, o laßt's uns ernst bedeuten:
  In Kurzem wird man bier versenken
  Auch unser sterbliches Gebein!
  Ach, des neuen Friedhofs Ibore,
  Sie öffnen sich dem Trauerchore,
  Und Freunde tragen uns binein.
  Die Stunde nahet balt, Sie kommt für jung und alt,
  Ew'ger Later! Dann rusest Du Jur Grabesruh';
  Dann führ auch uns dem himmel in!

(324)

# VII. Die Gnadenmittel.

- 1. Pas Wort Gottes. Pibellieder. Rt. 229. mel. Wer nur den fieben Gott faft walten. Rad Kfalm 19.
  - 1. Die himmel rühmen Gottes Ehre, Berfünden Seiner hände Werf; Ihn preisen alle Sternenheere Und loben Seine Macht und Stärf'; Ein Tag sagt es dem andern an, Bon Nacht zu Nacht wird's fund gethan
  - 2. In jeder Sprache, jeder Nebe Erschallt bas Lob bes großen Herrn, Im Blüthenseld, in fahler Debe, Im weiten Weltkreis uah und sern. Jehovahs großer Nam' und Nuhm Läuft mit bem Evangelinm.
  - 3. So wie bes Tages Helt, die Ernne, Im Brautschmnd ihrer vollen Macht Das Land erfüllt mit Lust und Wonne, Daß Berg und Thal und Hügel lacht: So lenchtet herrlich, bell und rein Das Wort des Herrn in's Herz hinein.
  - 4. Sein Zeugniß macht bie Theren weise, Erbellt bes Anges bunkeln Stern, Erbebt bas herz zu Gottes Preise, Zum Preis bes großen, guten herrn; Er macht ben Geist gewiß, und frei Bon Süntenlast und henchelei.
  - 5. Viel föstlicher als große Habe Des Goldes, das der Eiteln Hort; Viel süßer, als die süße Gabe

#### Bibellieder.

Des honigseims ift, herr, Dein Wort. Dein Anecht hat Lehr' und großen Lohn In Zeit und Ewigfeit bavon.

6 Lag das Gespräch Dir wohlgefallen, Das hier mein armes Herz Dir bringt; Hör auf des Mundes findlich Lallen, Wenn er Dein heilig Lob besingt. Erhalte mich bei Deinem Wort, Du, mein Erlöser und mein hort!

## Mr. 230. Mel. Es ift bas Beil uns tommen her.

David Denide. 1637. Das altefte Lehrlieb vom Worte Gottes, auf Schrift-fellen gegründet, nämlich B. 1 auf 1 fer. 2, 14 u. 2 fer. 2, 14; B. 2 auf Sebr. 1, 1. 2; Bers 5—7 auf die Parabel vom Caemann, Matth. 13, 3—23 und Jat. 1, 21. 22, u. B. 8 auf Ph. 119, 105. (Das R. Wirt. Gigle, giebt bloß " B., 3u ftarf verandert, u. schreibt bas Lieb irrig bem Gesenius zu.)

- 1. Wir Menschen sind zu dem, o Gott, Was geistlich ist, untüchtig; Dein Wesen, Wille und Gebot Ist viel zu hoch und wichtig.
  Leir wissen's und verstehen's nicht, Wenn uns Dein göttlich Wort und Licht Den Weg zu Dir nicht weiset.
- 2. Drum sind vor Zeiten ausgesandt Propheten, Deine Knechte; Sie machten Deinem Volk bekannt Dein heil und Deine Rechte. Zulet ist selbst Dein eigner Sohn, D Bater, von des himmels Thron Gekommen, uns zu lehren.
- 3. Für folches heil sei, herr, gepreist! Laß es uns Niemand rauben, Und gieb uns Deinen guten Geist, Daß wir dem Worte glauben, Und Alles, was Dein Wort gebeut, Mit Treue, Lust und Emsigkeit Zu Deiner Ehre üben.
- 4. Hilf, bag ber losen Zweisser Spott Uns nicht vom Wort abwende; Wer Dich verachtet, großer Gott, (326)

#### Bibellieder.

Der nimmt ein schrecklich Ende. Gieb selbst zu Deinem Zeugniß Krast, Daß Deine Lehre in uns hast, Und reichlich bei uns wohne!

- 5. Der Sam' am Wege wird sofort Bom Teufel weggenommen; Auf Tels und Steinen kann bas Bor Niemals zum Wurzeln kommen; Und wenn es unter Dornen fällt Der Sorg' und Wollust bieser Welt, So muß es balb erstiden.
- 6. Ach hilf, herr, daß wir werden gleich Dem reichen, guten Lande, Und an des Geistes Kräften reich In jedem Amt und Stande! Daß wir Frucht bringen in Geduld, Bewahren Deine Lehr' und huld In feinen, guten herzen.
- 7. Eröffne, herr, uns Dhr und herz, Dein Zeugniß recht zu fassen, Daß wir's in Freuden und im Schmerz Nicht aus dem herzen lassen. Laß uns nicht hörer nur allein, Nein, Thäter auch des Wortes sein, Frucht hundertfältig bringen.
- 8. Dein Wort laß allerwegen fein Die Leuchte unfrer Tuße,
  Daß feine Kraft und milten Schein Geift, Sinn und herz genieße;
  Daß es uns gebe Troft in Noth,
  Und seliglich uns aus bem Tod
  Zum ew'gen Leben führe.
- 9. Laß sich Dein Wort zu Deiner Ehr', Gott Bater, weit ausbreiten! Silf, Jesu, taß uns Deine Lehr' Erleuchten mög und leiten! D beil'ger Geist, Dein göttlich Wort Laß in uns wirken fort und fort Trost, hoffnung, Lieb' und Glauben!

Rr. 231. met. Bie foll ich Dich empfangen.

Unna Cophia, Landgrafin von Beffen-Darmftadt. . 658

- 1. Wohl dem, der Jesum liebet Und dessen himmelswort!
  Der wird niemals betrübet Bon Satans List und Mord.
  Wo Jesus sich besindet,
  Da stehet Alles wohl;
  Wer sich auf Jesum gründet,
  Der lebet lebensvoll.
- 2. Bist du vielleicht verirret, Suchst Auhe hier und dort? Dat dich die Welt verwirret? Komm, hier ist Gottes Wort! Das wird dir flärlich weisen Die rechte Lebensbahn, Daraus du mussest reisen, Wenn du willst himmelan.
- 3. Bift du vielleicht betrübet,
  Und wirst du fort und fort
  Durch Krenz und Noth geübet?
  Komm, hier ist Gottes Wort!
  Dieß wird dein Herz erquiden,
  Daß, wenn gleich Böll' und Welt
  Dich wollten unterdrüden,
  Du doch behältst das Feld.
- 4. Und wirst du auch geführet Im Geist durch einen Ort, 280 nur der Tod regieret: Komm, hier ist Gottes 280rt! Dieß ist der Stab und Steden; Mit diesem kannst du dich Bor Satans List und Schrecken Beschüpen mächtiglich.
- 5. hilf, Jesu! baß ich liebe Dein seligmachend Wort, Und stets barin mich übe; (328)

#### Bibellieder.

hilf, o mein Seelenhort, Daß ich's in meinem herzen Bewahr durch Deine huld, Damit in Krenz und Schmerzen Es Frucht bring in Geduld!

Mr. 232. Mel. D Du Liebe meiner Liebe.

Graf Rif. Lubw. von Zinzendorf. Geb. 1725. Dann aufgenommen in Bing Londoner Gigb. 1753 u. in's Brudergigb. 1778,

- 1. Derr, Dein Wort, tie eble Gabe, Dieses Gold erhalte mir!
  Denn ich zieh es aller Habe
  Und dem größten Reichthum für.
  Wenn Dein Wort nicht mehr soll gelten,
  Woraus soll der Glaube ruhn?
  Mir ist's nicht um tausend Welten,
  Uber um Dein Wort zu thun.
- 2. Sallelujah! Ja und Amen! Herr, Du wollest auf mich sehn, Daß ich mög in Deinem Namen Fest bei Deinem Worte stehn! Laß mich eifrig sein bestissen, Dir zu tienen früh und spat, Und zugleich zu Deinen Tüßen Sigen, wie Maria that.

## Nr. 233.

Det. Run baufet alle Gott.

Rad Friedr. Will. Loder. 1781. Das Driginal Let 13 berfe.

- 1. Inbrünstig preis ich Dich, Gott, für der Bibel Vehre, Die ich als Tein Weschenk Unbetungsvoll verehre.
  Sie ist das Glüd der Welt, Der Ruhm der Christenheit, Mein Rleinod, Trost und Licht Bis in die Ewigseit.
- 2. Bum Licht, in bem Du webuft, Rann Die Bernnnft nicht bringen;

Mr. 231. Mel. Bie foll ich Dich empfangen.

Unna Cophia, Landgrafin von Beffen-Darmftadt. . 858

- 1. Wohl bem, ber Jesum liebet Und bessen himmelswort!
  Der wird niemals betrübet Bon Satans List und Mord.
  Wo Jesus sich besindet,
  Da stehet Alles wohl;
  Wer sich auf Jesum gründet,
  Der lebet lebensvoll.
- 2. Bist du vielleicht verirret, Suchst Auhe hier und bort? Dat dich die Welt verwirret? Komm, hier ist Gottes Wort! Das wird dir flärlich weisen Die rechte Lebensbahn, Darauf du mussest reisen, Wenn du willst himmelan.
- 3. Bift du vielleicht betrübet,
  Und wirst du fort und fort
  Durch Kreuz und Noth geübet?
  Komm, bier ist Gottes Wort!
  Dieß wird bein Herz erquiden,
  Daß, wenn gleich Böll' und Welt
  Dich wollten unterdrüden,
  Du boch behältst bas Feld.
- 4. Und wirst du auch geführet Im Geist durch einen Ort, Wo nur der Tod regieret: Komm, hier ist Gottes Wort! Dieß ist der Stab und Steden; Mit diesem kannst du dich Bor Satans List und Schrecken Beschüpen mächtiglich.
- 5. Hilf, Jesu! baß ich liebe Dein seligmachend Wort, Und stets barin mich übe; (328)

#### Bibellieder.

hilf, o mein Seelenhort, Dağ ich's in meinem herzen Bewahr durch Deine huld, Damit in Arcuz und Schmerzen Es Frucht bring in Geduld!

Mr. 232. Mel. D Du Liebe meiner Liebe.

Graf Rit. Ludw. von Bingenborf. Geb. 1725. Dann aufgenommen in Bing Lenbener Gigb. 1753 u. in's Brudergigb. 1778.

- 1. Derr, Dein Wort, die edle Gabe, Dieses Gold erhalte mir!
  Denn ich zieh es aller Habe
  Und dem größten Reichthum für.
  Wenn Dein Wort nicht mehr soll gelten,
  Worauf soll der Glaube ruhn?
  Mir ist nicht um tausend Welten,
  Aber um Dein Wort zu thun.
- 2. Hallelujah! Ja und Amen! Herr, Du wollest auf mich sehn, Daß ich mög in Deinem Namen Fest bei Deinem Worte stehn! Laß mich eifrig sein bestissen, Dir zu bienen früh und spat, Und zugleich zu Deinen Füßen Sigen, wie Maria that.

Det. 233. Mel. Run baufet alle Gott. Rad Ariebr. Wilh, Lober. 1781. Das Driginal in 13 Berfe,

- 1. Inbrünstig preis ich Dich, Gott, für der Bibel Lebre, Die ich als Tein Geschenk Anbetungsvoll verehre.
  Sie ist das Glück der Welt, Der Ruhm der Christenbeit, Mein Kleinod, Irost und Licht Bis in die Ewigseit.
- 2. Zum Lickt, in bem Dn wohnst, Rann bie Bernunft nicht bringen; (3.9)

Mit Zweifeln und mit Bahn Müßt ich voll Unruh' ringen, hätt ich Dein göttlich Bort, Den klaren Unterricht Bon Dir und Deinem Sohn Und meiner Seele nicht.

- 3. Wie fraftig ist Dein Wort!
  Gott! vielen tausend Christen
  Gab Deine Bibel Sieg
  Im Kampf mit bösen Lüsten,
  Im Leben frohen Muth,
  Im Kreuz Gelassenheit,
  Im Alter Trost und Kraft,
  Im Tode Freudigseit.
- 4. Der Fromme wird gestärft, Der Sünder tief erschüttert, Der Zweisler wird beschämt, Des Spötters Seele zittert; Es tröstet sich am Grab' Der Seinigen der Christ, Wenn er vom Wiederschn Im bessern Leben liest.
- 5. hier lernt ber Weiseste Der wahren Weisheit Schäpe; hier faßt ber Blöbeste Die göttlichen Gesete; hier findet jeder Stand für jede Lebenspslicht In allen Fällen Nath, Und hellen Unterricht.
- 5. So fann kein andres Buch, Gott, Deine Größe preisen, So faßlich rührend nicht Den Wegg zum himmel weisen. Durch Menschenwort und Kunst Wird so kein herz erquidt, Zu jedem guten Werk So willig und geschickt.

- 7. Bur Chrfurcht für tieß Buch Laß Deinen Geist mich rühren; Mich Seine große Kraft Un meinem Berzen spüren, Bis mich, mein Gott, bei Dir In Deiner Berrlichkeit Dein ewig helles Licht Umleuchtet und erfreut!
- Mr. 234. met. Simmet, Erbe, Luft und Meer. Mus F. W. Krummacher's "Bionsharfe." 1827.
  - 1. Tesus ist ber Kern ber Schrift, Weil auf Ihn zusammentrifft, Was vom alt' und neuen Bund Je in Gottes Buch ward fund.
  - 2. Mofes, ter vom Anfang ichrieb, Beugt von Ihm aus Gottes Trieb; Der Propheten ganger Chor Singt und tiefen König vor.
  - 3. Davids füßer Karfenton Klingt von Seinem herrn und Sohn. Auch der Tempel war Sein Bild, Den die herrlichkeit erfüllt.
  - 4. Die Gefandten, die Er gab, Legten nur dieß Zeugniß ab: "Jesus Christus, Gottes Cohn, Un bem Kreug und auf bem Ihron!"
  - 5. Gott fei Dank für bieß Sein Buch! Außer biesem trifft ber Fluch. In ber Qual berent man bort Die Berschuldung an bem Wort.
  - 6. Jesu, schreibe Tich allein Turch Dein Wort bem herzen ein, Bis wir Dich von Angesicht Schauen, ohne Schrift, im Licht. (331)

#### Sonntanslieder.

Da Gott zu ruhen hat erlaubt, Da Gott zu ruhen hat geboten Und Selbst die Ruhe eingeweiht; Da Jesus Christ in Herrlickleit Ift auferstanden von den Todten.

- 2. Auf, laß Aegyptens eitles Wefen, Der Erbe Alltagswerke stehn! Sent sollst du Simmelsmanna lesen Und in des Herren Tempel gehn, Ihm zu bezahlen Deine Pflichten Und zur Bermehrung Seines Ruhms Die Werke beines Priesterthums In tiefster Andacht zu verrichten.
- 3. Mein Gott, ich bin vor Dir erschienen Und gebe auf Dein Winken Acht; Wie kann ich Dir gefällig dienen, Wenn mich Dein Geist nicht tüchtig macht? Wie wird mein Herz in Dir erfreuet, Wenn Er nicht stillt der Sünden Qual? Wit reinem Wenn Er meine Schaal' Mit reinem Weihrauch nicht bestreuet?
- 4. Kann meine harfe lieblich klingen, Wenn sie Dein Finger nicht berührt? Kann ich die düstre Nacht durchdringen, Wenn dieser Leitstern mich nicht führt? Kann ich ein süßes Opser werden, Wenn diese Flamm' nicht in mich fährt Und mich in Deiner Lieb verzehrt Und bebet von dem Staub der Erden?
- 5. Mein Jesus bat mein herz so theuer Ju Seinem Tempel eingeweiht, hier ist Sein Feuer Die Fülle Seiner herrlickeit, Scin Heiligthum, Sein Stuhl ber Gnate, Sein Licht und Necht, das himmelsbrot, Die Geistesfrucht und Sein Gebot Ersüllen diese Bundeslade.
- 6. Wann fich bes Lebens Werktag' enten, Co ruh, von allem Frohntienft los,

#### Sonntagelieder.

Mein Geist in Deinen Baterhänden, Mein Leib in seiner Mutter Schooß, Bis beide feiern einst bort oben, Bo man in sichern Frieden ruht, Nichts bentet, redet oder thut, Als Dich zu lieben, Dich zu loben

Mr. 238. Met. Gott bee himmels und der Erden. Sonathan Graufe (nicht Schmolt). 1732

- 1. Pallelujah, schöner Morgen! Echöner, als man benten mag; heute fühl ich keine Sorgen; Denn bas ist ein lieber Tag, Der burch seine Lieblichkeit Mich im Innersteu erfreut.
- 2. Süßer Rubetag ber Seelen!
  Sonntag, ber voll Lichtes ist!
  Heller Tag in tunkeln Höblen!
  Beit, in ber ber Segen fließt!
  Stunde voller Seligkeit!
  Du vertreibst mir alles Leid.
- 2. Ach, wie schmest ich Gottes Güte Recht als einen-Morgentbau, Die mich führt aus meiner hütte Zu des Baters grüner Au'! Da hat wohl die Morgenstund' Eblen Schat und Gold im Mand
- 4. Ruht nur, meine Weltgeschäfte' Seute bab ich sonst zu thun.
  Tenn ich brauche alle Kräfte, In bem böchten Gott zu ruhn.
  Seut schickt feine Arbeit sich, Alls nur Gottes Werk für mich.
- 5. Wie foll ich mich beute schmücken. Daß ich Wott gefallen mag? Jesus wird die Aleider schicken, Die ich Ihm zu Ehren trag.

### Sonntagslieder.

Sein Blut und Gerechtigkeit 3f bas schönste Sonntagekleit.

- 6. Segne Deiner Knedste Lehren Deffne Selber ihren Mund. Mach mit Allen, die Dich hören, heute Deinen Gnabenbund; Daß, wenn man hier bet't und sing! Solches in Dein herze bringt.
- 7. Gieb, daß ich den Tag beschließe, Wie er angefangen ist. Segne, pflanze und begieße, Der Du herr des Sabbaths bist; Bis ich einst an jenem Tag Ewig Sabbath halten mag!

Mr. 239. Mel. Alle Menschen muffen sterben. Ernst Gottlieb Woltersborf. Um 1750.

- 1. Das ist eine sel'ge Stunde,
  Jesu, da man Dein gedenkt,
  Und sich recht von Herzensgrunde
  Tief in Dein Erbarmen senkt!
  Wahrlich, nichts als Jesum kennen
  Jesum suchen, finden, nennen:
  Das erfüllet unsre Zeit
  Mit der höchsten Seligkeit.
- 2. Jefu, Deine Gnabenquelle Fließt fo gern in's Berg hinein.
  Deine Sonne scheinet helle,
  Unfer Glaubenelicht zu sein.
  Und bei aller Segenefülle,
  Ist Dein Bunsch und ernster Bille
  Daß man, weil Dein Brünnlein roll,
  Unaufhörlich schöpfen soll.
- 3. Nun, so wollst auch diese Stunde Du in unserer Mitte sein. In dem Berzen, in dem Munde Leb und herrsche Du allein.
  (336)

### Sonntagslieber.

Lag und Deiner nie vergeffen! Wie Maria still geseffen, Da sie Dir hat zugehört: Also mach und eingetehrt!

Mr. 240. met. Bie icon leucht't uns ber Morgenftern.

August Tholud. 1839 Ctebt noch in feinem Gigb., ift aber megen feiner geiftvollen Tiefe ber Aufnahme wohl murbig u. murbe guerft in ber benfrurbigen beutfacen Conntageversammlung gu R. J., 16. Oct. 1859, v. beinabe 2000 Stimmen gesungen.

- 1. D Sabbath, ben ber herr gemacht, Damit Er gnädig uns bewacht, Erquidungstag ber Frommen, 280 in's Getümmel dieser Welt Ein Strahl bes ew'gen Sabbaths fällt, Zu dem ich einst soll kommen! Za ich Will mich hier schon leben Un ben Schäpen Deiner Stille, Bis zur ew'gen Sabbathsülle.
- 2. Wie hehr und beilig ift die Ruh', Welch stilles Friedensfest, dazu Der herr uns hat geladen!
  Den Frieden, den Er selbst geneußt, Er heut uns wie ein Meer erschleußt, Ein Seelenbad der Gnaden.
  Selig Tauch ich Darin unter.
  D wie munter Geht zum Werfe, Wem dieß Seelenbad gab Stärfe!
- 3. Als Du zulett ben Menichenschn Der Schöpfung aufgesett als Kron', Als in der Morgenstille Die Welt nun fertig vor Dir lag, Kein Mensch ist, der zu sagen wag Von Deiner Wonnen Julle. Wallet, Schallet, Feierstänge, Festgesänge, Denn den Frieden hat Er heut auch mir beschieden.
- 4. Und riese schüne Gotteswelt, Sch bab so schmählich sie entstellt, Ich, Teiner Schöpfung Krone. (337)

V

Du aber, Bunderliebe Du, Giebst Deine Auferstehungsruh' Dafür mir nun gum Lehne. Sente, heute Schiett die Sinnen Gang nach innen, Alles Denten Müß' in Jesu Auh' sich senten!

- 5. Im Glauben jest mein Herz empfahr Die Ruh', die mir herüberweht Bom Auferstebungsmorgen; Und, seh ich Ihn dann, wie Er ist, Bleib, wenn Er mich in's Herze schließt, Ich ewig drin geborgen.

  Teine Reine Sabbathstille, Herr, mich fülle Mit dem Frieden Den Du dreifach mir beschieren!
- 3. Pas Predigtamt und Kirchenregiment. Ordinations- und Installationslieder. Nr. 241. Met. Sir, Sir, Zehovah, will ich singen.

Carl Şeinr, von Logabfy. 1749. Ursp. 14 Str. Das Berl, und and **Gigd** zeben bleğ 5 mit unnötbigen Beränterungen. Engl. Uebers, in Lyra Germ. I. 41 "Awake, Thou Spirit, who of old" (bleğ 7 K.).

- 1. Bach auf, du Geist der ersten Zeugen, Die auf der Mau'r als treue Wächter stehn, Die Tag' und Nächte nimmer schweigen Und die getrost dem Jeind entgegen gehu; Ja, deren Schall die gange Welt durchdringt Und aller Bölfer Schaaren zu Dir bringt.
- 2. D, daß boch bald Dein Feuer breunte! D, möcht es boch in alle Lante gebn! Uch, herr, gieb boch in Deine Ernte Biel Anechte, die in treuer Arbeit stehn D herr ber Ernte, siebe boch barein: Die Ernt' ift groß, ber Knechte Zahl ift flein.
- 3. Dein Sohn bat ja mit flaren Worten Une biese Bitte in ben Mund gelegt. (338)

D siehe, wie an allen Orten Sich Deiner Kinder Herz und Sinn bewegt Dich herzinbrünstig hierum anzustehn; Drum hör, v Herr, und sprich: "Es soll geschehn!"

- 4. So gieb Dein Wort mit großen Schaaren, Die in der Kraft Evangelisten sei'n, Laß eilend Hilf' uns widersahren Und brich in Satans Reich mit Macht hinein! D, breite, herr, auf weitem Erdenkreis Dein Reich bald ans, zu Deines Namens Preis!
- 5. Ach, baß bie Gulf' ans Zion tame!
  D, baß Dein Geift so, wie Dein Wort verspricht,
  Dein Bolf ans bem Gefängniß nähme!
  D, wurd es boch nur bald vor Abend Licht!
  Uch reiß, v Herr, ben himmel bald entzwei,
  Und fomm herab zur Hulf', und mach uns frei!
- 6. Ach, laß Dein Wort recht schnelle laufen, Es sei fein Ort obn' bessen Glanz und Schein! Ach, führe bald baburch mit hausen Der heiben Full' in alle Ihore ein! Ja, wede boch auch Israel bald auf, Und also segne Deines Wortes Lauf!
- 7. D, beff're Zions muste Stege, Und was Dein Wort im Laufe hindern kann, Das räum, ach räum aus jedem Wege! Bertilg, o herr, den falschen Glaubenswahn, Und mach uns balo von jedem Mietbling frei Daß Kirch' und Schul' ein Garten Gottes se.
- 8. Laß jede Kirche, jede Schule Die Wertstatt Teines guten Geistes sein; Ja, sige Du nur auf dem Stuble Und präge Dich der Jugend Selber ein, Daß trener Lehrer viel und Beter sein, Die für die ganze Kirche stehn und schrein!
- 9. Nun, Du wirst wiffen, recht zu richten, Da Du ja aller Welten Nichter bist. Dein Wort wird allen Streit bier schlichten,

Wenn gleich Dein Weg für uns oft buntel ift. Drum treib und ferner, Dich nur anzuflehn; Du thuft Doch über Bitten und Berftebn!

98r. 242. Del. Alles ift an Gottes Gegen. Dt.: Befus Chriftus berricht, ic.

Rad Joh. Bat. von Mofer Geb. um 1760, mabrent feiner Getangenidap auf hobentwiel in Wurtemberg, wo er biefes nebft vielen andern Liebern mit bei Lidtideere in bie Rerfermant fragte.

- 1. Großer Birte Deiner Beerben In dem himmel und auf Erben. Trener Beiland, Jefu Chrift! Laß in Diesen letten Beiten Sich Dein Reich noch mehr verbreiten. Alle bieber geschehen ift.
- 2. Lag es fich zu Deinen Ehren Rräftialich in uns vermebren: Breit es, herr, von bans ju Saus Unter unfern Unverwandten, Unter Freunden und Befanuten. Und in allen Ländern aus!
- 3. Gieb Dich allen zu erfeunen, Die fich barum Chriften nennen. Weil fie fint auf Dich getauft. Lag Dein Wort auch fraftig wirfen Unter Juden, Beiben, Türken, Denn Du haft auch fie erfauft.
- 4. Gieb bagu von Jahr gu Jahren Biel Evangelistenschaaren, Trene Lebrer obne Kehl; Die im Glauben, Wort und Leben Gründlich, findlich Dir ergeben, Beiliger in Ifrael!
- 5. Cammle alle Deine Glieder; Dann erscheine gnabig wieber Als ber ewig gute hirt, Da aus fo viel taufent heerten Eine Gottesbeerbe merben, Und um Dich fich ftellen wird. (340)

Mr. 243. Met. Bie foon leucht't und ber Morgenflern. Soh. E. Saniel Bidel. Geb. fur tas von ihm beforgte Raffau-tlfingen de Bigb. v. 1779.

- 1. D Jeju, Berr ber Berrlichteit, Du König Deiner Christenbeit. Du Birte Deiner Geerde! Du fiebft auf bie erlöste Welt; Regierst fie, wie es Dir gefällt, Coraft, bag fie felig werbe. Bon Dir Gint wir Auch erwählet. Bugegablet Den Erlösten, Die Du seanen willft und tröften.
- 2. D wohl bem Bolte, bas Du liebit, Und bem Du treue Birten giebft, Die Deine Lebre gieren, Die auf tes Lebens rechter Bahn Rach Deinem Borbild gebn voran Und und gum himmel führen. Treue Birten Lag ten Geelen Niemals feblen Und Die Beerben Mit ben hirten selig werben!
- 3. Wir nehmen bier von Deiner Sand Den Lebrer, ten Du uns gefantt. Berr, fegne fein Weidhafte ! Die Seelen, Die fich ibm vertraun, Durch Lebr' und Leben gu erbaun, Gieb Weisbeit ibm und Rrafte. Lebr ibu, Silf ibm Thun und leiten, Dulben, ftreiten, Beten, machen, Celig fich und und zu machen.
- 4. herr! Deinen Weift lag auf ibm rubn; Lag ibn fein Umt mit Freuten thun: Nichte fei, bas ibn betrübe! Wenn er und Deine Wabrbeit lebrt. Wieb une ein Berg, tae folgfam bort, Ein Berg voll trener Liebe. Lebrer, Borer Lag in Freundschaft Und Gemeinschaft Teite fteben Und ben Weg jum himmel geben. (341)

29\*

5. Wann einft Dem großer Tag erscheint, Laß unsern Vehrer, unsern Freunt, Uns Dir entgegen führen!
Du giebst ihm jest in seine hand Die Seelen als ein Unterpfand;
Laß teine ihn verlieren!
Jesu! hilf Du, Bent die Hände,
Daß am Ende hirt und heerde
Treu vor Dir erfunden werde!

## Mr. 244. Mel. Liebster Zesu, wir find hier. Nach Cam. Chr. G. Kufter. Um 1800. B. 5. Bufas.

- 1. Derr, hier stehet unser hirt, Um sein Umt nun anzutreten, Darin er uns weiden wird; höre sein und unser Beten: — Sein Gebet, uns recht zu lehren, Unser Flehn, ihn recht zu hören!
- 2. Gieb ihm Kraft aus Deinen höhn, Das Verwundete zu heilen, Den Berirrten nachzugehn, Den Betrübten zuzueilen, Sünder heilsam zu erschrecken, Und die Trägen zu erwecken.
- 3. Deinen Geist vom himmelethron Laß durch ihn und unterweisen, Daß wir Dich und Deinen Sohn Stets durch Wort und Wandel preisen, Und im Diener die Gemeine Sich mit Dir, o herr, vereine.
- 4. Ruf ibm zu: So hab nun Acht Unf bich felbst und auf die Geerde! Daß, wenn er für Andre wacht, Er nicht felbst verwerstich werde, Und wir stets an seinen Werten Seiner Lehre Nachdruck merken.
- 5. Legt er seinen Hirtenstab Nach vollbrachter Arbeit nieder, (342)

#### Tauflieder.

Legt er enblich in das Grab Lebenssatt die müden Glieder; Herr, so gieb ihm doch zum Lohne Die verheißne Ehrenkrone!

## 4. Die heilige Caufe.

a) Bor ber Taufe.

(Bei ber Taufe ber Ermadfenen, mo bie Confirmation unmittelbar folgt, fans tatt ber folgenden Rinbertauf-Lieber ein Confirmatione-Lieb gefungen werben )

Mr. 245. Mel. Liebster Jesn, wir find hier.

Benjamin Schmolf. Aus seiner ersten Sammlung, 1704. Engl. Uebers. in Lyra Germ. II. 122: "Blessed Jesus, here we stand."

- 1. Liebster Jefu! wir sind hier, Deinem Worte nachzuleben; Dieses Kindlein kommt zu Dir, Weil Du ben Besehl gegeben, Daß man sie zu Christo führe, Denn bas himmelreich ist ihre.
- 2. Ja, es schallet allermeist Dieses Wort in unsern Ohren: Wer burch Wasser und durch Geist Nicht zuvor ist neugeboren, Wird von Dir nicht aufgenommen Und in Gottes Reich nicht kommen.
- 3. Darum eilen wir zu Dir: Nimm dieß Pfand von unsern Armen; Tritt mit Deinem Geist herfür Und erzeige Dein Erbarmen, Daß es De n Kind hier auf Erden Und im himmel möge werden!
- 4. Baid es, Jeju, burch Dein Blut Bon ben angeerbten Fleden, Yaß es gleich nach biefer Fluth Deiner Liebe Flügel beden; Schenk ihm Deiner Unschuld Seibe, Daß es gauz in Dich sich kleibe.
- 5. Hirte, nimm Dein Schäffein an; haupt, mach es zu Teinem Gliebe;

#### Tauflieder.

himmelsweg, zeig ihm die Bahn; Friedefürst, sei Du sein Friede; Weinstock, bilf, daß diese Nebe Stets im Glauben Dich umgebe!

6. Run, wir legen an Dein herz, Was von herzen ist gegangen; Führ die Seufzer himmelwärts, Und erfülle bas Berlangen!
Ja, den Namen, ben wir geben, Schreib in's Lebensbuch zum Leben!

## Mr. 246. mel. Wochet auf! ruft une bie Stimme.

Friebr. Wilh. Arumuncher, geb. 1797. Buerft v R. Elberfelber Ref. Gigb. (1853) aufgenommen. Die beiben erften B. find vor, B. 3 nach ber Taufe gu fingen.

- 1. Der vom Kreuze\*) Du regierest Und Davits Kron' und Seepter führest, Hort Abrahams und Jakobs Fels! Laß die Wolken Gnade regnen, Streck aus die Priesterband zum Segnen Und thue wohl, Fürst Ifraels! Sich an dieß arme Kind, In Sünden todt und blind! Jesu, Jesu! Nimm's gnädig ein Zum Busen Dein, Und hauch ihm Geist und Odem ein!
- 2. Lauf es felbst auf Deinen Namen, Gebär es neu zu Deinem Samen, D komm mit Wasser, Geist und Blut! Zähl es nuter Deine Erben, Schenk ihm die Frucht von Teinem Sterben, Verfenk's in Teine Gnadenfluth! Als kohn für Deinen Schmerz, Nimm's bin, Du Mutterberz! Jesu, Jesu! Sprick: du bist Mein! Unt bind es ein In's Bündlein der Lebend'gen Dein.
- 3. herr, Dir ift's nun übergeben, Nun grün es auf mit Deinen Neben Und werde ftarf in Deinem Licht! halt's in Deines Bundes Schranken,

<sup>\*)</sup> Urfpr. ,,vom Solge."

#### Cauflieder.

Und möcht es weichen, herr, und wanken, Ach, Deine Gnade wanke nicht! holdsel'ger Bräutigam, Barmherzig Gotteslamm, halt ihm Treue! Wie's immer geh, Dein Bund besteh. Dein Lieben heißt ja "je und je!"

# Mr. 247. mel. Wie ichon leucht't uns ber Morgenfiern.

Albert Anapp. Geb. 1838. Ein anberes icones Tauflied v. Anapp: Daterbert, ber, bas Erd' und himmel icuf," ift auch in's Engl. überf.: "O Father-heart who hast created all."

- 1. Perr, tessen Thron die himmel sind, Shau gnädig auf dieß zarte Kind, Dieß arm' Gebild von Erde! Nimm, guter hirte, freundlich ein, Was Du erfauft mit Todespein Nimm's auf zu Deiner heerde! Sende, Spende, D Du Treuer, Geist und Fener In der Tause; Weih es früh zum Siegeslause!
- 2. Gieb Gnad' und Wahrheit in sein herz, Damit es frühe himmelwärts Mit Kindesangen blicke, Und freudig sich zum guten Streit Für Dich und Deine herrlichkeit Aus allen Kräften schieke. Rühre, Führe, Schirme, leite, Vollbereite Du dieß Kleine, Daß Dein Bild an ihm erscheine!
- 3. Es athme Dir, es blübe Dir!
  Es muff' in steter Kraft und Zier
  An Dir, o Weinstock, bleiben!
  Es muff' in Sturm und Sonnenschein
  Dein Pilgrim und Dein Bürger sein,
  Und himmelsfrüchte treiben.
  Bater! Mittler! Geist ber Wabrbeit,
  Komm in Klarbeit, Sprich Dein Amen!
  Dein ist es in Deinem Namen!

(345)

#### Tauflieder.

o) Nach ber Taufe.

Dr. 248. Mel. Wer nur ben lieben Gott läßt walten.

306. Jaf. Rambach. Buerft 1734. Eines ber verbreitetften Tauflieber. Es bat auch eine eigene Mel. v. Erörl. In einigen Sigb ficht es unter ben Confirmationeliebern u. fann anch als selches gebracht werben. Engl. Ueberf, in Lyr Germ. II. 129: "I am baptized into Thy name."

- 1. Ich bin getauft auf Deinen Namen, Gott Bater, Sohn und heil'ger Geist! Ich bin gegählt zu Deinem Samen, Bum Bolf, bas Dir geheiligt heißt. Ich bin in Christum eingesenkt; Ich bin mit Seinem Geist beschenkt.
- 2. Du haft zu Deinem Kind' und Erben, Mein lieber Bater! mich erklärt. Du haft die Frucht von Deinem Sterben, Mein treuer Heiland! mir gewährt. Du willst in aller Noth und Pein, D guter Geist! mein Tröster sein.
- 3. Doch hab ich Dir auch Furcht und Liebe, Gehorfam gugefagt und Treu';
  Ich habe Dir aus reinem Triebe Gelebt, daß ich Dein eigen sei;
  Hingegen sagt ich bis in's Grab Des Satans schnöben Werten ab.
- 4. Mein treuer Gott! auf Deiner Seite Bleibt tiefer Bund wohl feste stehn; Wenn aber ich ihn überschreite, So laß mich nicht verloren gehn: Nimm mich, Dein Rint, zu Gnaben au, Wenn ich hab einen Fall gethan.
- 5. Ich gebe Dir, mein Gott! auf's Nene Leib, Seel' und Gerz zum Opfer hin. Erwecke mich zu neuer Treue Und nimm Besitz von meinem Sinn. Es sei in mir kein Tropfen Blut, Der nicht, herr, Deinen Willen thut.
- 6. Laß tiefen Borfat nimmer manken, Gott Bater, Cobn und beil'ger Geist: (346)

#### Tauflieder.

Kalt mich in Deines Bundes Schranken, Bis mich Dein Wille sterben heißt. So leb ich Dir, so sterb ich Dir, So lob ich Dich rort für und für.

- Mr. 249. Mel. Wie jaon leucht't une ber MorgenCern Chriftian Cottlob Kern, geb. 1792, geft. 1835.
  - 1. Preis Tir, o Bater und o Sohn!
    Preis Tir, o Geift, von Gottes Ihron
    Reichlich zu uns gefommen!
    D Du, Ter ewig ift und war,
    Haft tieses Kind zur sel'gen Schaar
    In Dir jest aufgenommen.
    Segnend Halt es Ungeschieden
    Bon dem Frieden, Bon der Gnade,
    Unf des Lebeus ernstem Psade!
  - 2. D Jesu, prag ihm Selbst Tein Bilt, So göttlich rein, so himmlisch milt, Tief in die garte Seele!

    Bu Deinem Neich hast Tu's erkaust, Uns Teinen Bund ist's nun getaust, Daß es nur Dich erwähle.

    Frühe Ziehe All sein Streben
    In Dein Leben, In Dein Sterben; Laß es Teinen Sieg ererben!
  - 3. Wohl ihm! ber reichsten Lieb' und Macht Ist es nun bankend bargebracht; Es ruht in treuen Händen.
    D Netter ber verlernen Welt,
    Was Dir Dein Later zugestellt,
    Wie schin mußt In's vollenden!
    Las der Liebe Stilles Sebnen
    Und die Ihränen Zu Dir bringen,
    Bis wir's in die Keimath bringen!
- Mr. 250. Mel. Wer weiß, wie nabe nir nieln Ende. Aus tem neuen Bafter Gesangbuch v. 1854, obne Lingabe bes Berg
  - 1. Barmbergiger, last Deiner Gnate Jest tiefes Rind empfohlen fein, (347)

Das wir im heil'gen Wasserbade Nach Deines Sohns Besehl Dir weihu; Erfülle, was Dein Wort verheißt, An ihm, Gott Bater, Sohn und Geist!

- 2. Regiere nun bas ganze Leben Anch biefes Kindes, treuer Gott! Dir fei und bleib es stets ergeben; Sei Du mit ihm in Glück und Noth Ach führ es selbst auf rechter Bahn, Nimm es zulest mit Ehren an!
- 3. Laß uns die Wohlthat recht ermessen, Die uns die Tause zugewandt, Und nic, o Herr, den Bund vergessen, Der uns so sest mit Dir verband; Uns alle stärf zu neuer Treu, Daß über uns Dein Friede sei!

## 5. Erneuerung des Taufbundes. Confirmationslieder.

(Bei ber Confirmation tonnen auch bie Besuslieber, sowie bie Bug- und Seiligungslieber gebraucht merben.)

Mr. 251. Mel. Mun fich ber Tag geendet hat. (C. M.)

Rach Johnen Cafpar Schabe. Geb. 1692 über Spruden. 23, 26. Urfpr. 24 B mielen Bieberholungen, aber in allen Giab, ftart abgefürzt. Bon ben Confirmation ju fingen.

- 1. Mein Gott, bas herz ich bringe Dir Zur Gab' und zum Geschenk. Du forderst solches Selbst von mir, Deg bin ich eingebenk.
- 2. "Gieb Mir, Mein Kind, dein Herz!" sprichst Du "Das ist Mir lieb und werth.
  Du findest doch nicht anders Anh'
  Im himmel und auf Erd'!"
- 3. Nun, o mein Bater, nimm es an, Mein Kerz, veracht es nicht! Ich geb's so gut ich's geben kann; Kehr zu mir Dein Gesicht!
- 4. Schont, Jefu, mir nach Deiner Guld Gerechtigfeit und Seil!

(348)

Du trugst ja meine Sündenschuld Und meiner Strafe Theil.

- 5. D heil'ger Geist, ninm Du auch mich In die Gemeinschaft ein; Ergieß um Jesu willen Dich Tief in mein herz hinein!
- 6. Dreiein'ger Gott, Dir geb ich's hin! Brauch's, wie es Dir gefällt! Ich weiß, daß ich Dein eigen bin, Ja Dein, und nicht der Welt.
- 7. So nimm es benn zum Tempel ein, Tieß Gerz, bier in ber Zeit, Und laß es Deine Wohnung sein -In alle Ewigkeit!

Mr. 252. Mel. Alles ist an Gottes Segen. Gerhard Tersteegen. 1731. Engl. Uebers. in Lyrz G II. 226

- 1. Run so will ich benn mein Leben Böllig meinem Gott ergeben; Run wohlan, es ist geschebn! Sint', ich will von bir nichts hören, Weelt, ich will mich von bir kehren, Ohne je zurück zu sehn.
- 2. Sab ich fonst mein Serz getheilet, Sab ich bie und ba verweilet, Endlich sei der Schluß gemacht, Meinen Willen ganz zu geben, Meinem Gott allein zu leben, Ihm zu bienen Tag und Nacht.
- 3. herr, ich opfre Dir zur Wabe All mein Liebstes, das ich habe. Schau, ich halte nichts zurück; Schau und prüse meine Nieren; Solltest Du was Falsches spüren, Nimm es diesen Angenblick.
- 4. Ich schen feine Mub' und Schmerzen; Grundlich und von gangem Gergen (349)

Will ich folgen Deinem Zug: Rann ich stetig und in Allem Deinen Augen wohlgefallen, Ach, so hab ich ewig g'nug.

5. Dich allein will ich erwählen; Alle Kräfte meiner Seelen Rimm nur gang in Deine Macht. Ja, ich will mich Dir verschreiben; Yaß es ewig feste bleiben, Was ich Dir heut zugefagt!

Mr. 253. Gig. Mel. Db.: Mitten wir im Leben find.

Balth. Miinter. 1773. Urspr. ein Gebetlieb bes Chores ober ber Gemeinte für tie Confirmanten, beginnent : "Stärfe Mittler, fiärte sie," und in tieser Form mit mehrichden Beränterungen im Berl. Gigd. v. 1829 Pl. 248 ("Etarle, Je in, stärfe sie"); aber im N. Burt und and Gigd. in ein Gebetlieb der Confirmanten umgewantelt, äbnlich wie bier Der Schip erinnert an bas bet. Sterbelieb brit bon gleicher Wiel. Es giebt bau aber auch eine beinbere bergiche und rübererte Wel. v. Anecht, v. 1793, welche in Bürt. allgemein gebräuchlich unt sehr bliebt ift.

- 1. Stärt uns, Mittler! Dein find wir!
  Sieh, wir Alle fleben:
  Laß, laß, o Barmberziger,
  Uns Dein Antliß seben!
  Bach über unfre Seelen!
  Hier stehn und sprechen alle wir:
  Herr, Dein Eigenthum sind wir!
  Heiliger Schöpfer, Gott! Heiliger Mittler, Gott!
  Heiliger Gott, Lebrer und Tröster! Dreieiniger Gott!
  Laß uns nie vergessen Unsern theuern, heil'gen Bund!
  Erbarm Dich unser!
- 2 Ald, wie Viele schwuren hie,
  Fest an Dir zu balten!
  Aber treulos ließen sie
  Ihre Lieb' erkalten!
  Verterben ward ihr Eute.
  Herr, schüße uns vor Sicherheit!
  Dir nur sei tas herz geweiht!
  Heiliger Schöpfer, Gott! Heiliger Mittler, Gott
  Heiliger Gott, Lehrer und Tröster! Dreieiniger Gott!
  Lett uns, Deine Kinder, Daß wir nicht verloren gehn!
  Erbarm Dich unser!

(350)

- 3. Podt une bie verberbte Welt Bu ber Jugend Luften, Dann, herr, wollst Du uns mit Kraft Aus der Göbe rüften. Gei mächtig in uns Schwachen! Bum Rampf mit Gatan, Tleisch und Blut Wieb uns Geiftesfraft und Muth. Beiliger Schöpfer, Gott! Beiliger Mittler, Bott! Beiliger Gott, Lehrer und Trofter! Dreieiniger Gott! Bilf uns flegreich ftreiten Wider aller Teinve Lift! Erbarm Dich unfer!
- 4. Laß auch in der letten Noth Uns Dein Antlit ichauen, Und auf Deinen bittern Jod Unfre Soffnung bauen. Lag une im Grieben fahren; Geschwister, Eltern allzugleich Nimm auf in Dein Freudenreich! Beiliger Echopfer, Gott! Beiliger Mittler, Gott! Beiliger Gott, Lebrer und Trofter! Dreieiniger Gott! Cieb in Gnaden nieder! Erhore Deiner Rinder Alebn! Erbarm Dich unser!

#### 9tr. 254. Met. Berr Jefu Chrift, Dich gu und wend.

Seinrich von Bruiningt (nicht Gr. Zingenborf), Mitherausgeber bes Gerenhuter Befangbuche von 1778. Bon ber Gemeinte gu fingen.

- 1. Im Ramen bes Beren Jefu Chrift, Der Seiner Kirche Ronig ift. Mimmt Zeines Brutervolfe Berein End jest in feine Mitte ein:
- 2. Mit uns in Ginem Bund ju ftebu, 3bm treu und ftanbbaft nachzugebn, Bu nehmen Theil an Zeinem Leit. Und Geiner em'gen Berrlichfeit
- 3. Er geb euch Geinen Friedensing Bu Seines gangen Beile Genuf. Der euch ein Stegel Zeiner Treu Und unferer Gemeinschaft fei.

- 4. Wir reichen euch bagn bie hand: Der herr, Dem euer herz befannt, Lag euern Gang in ber Gemein' Euch Seligfeit, Ihm Freude fein.
- 5. Der Gott bes Friedens heil'ge ench, Seid Sein, bient Ihm in Seinem Reich: Sorgt, bag Ihm Weift und Seel' und Leib Auf Seinen Tag unfträflich bleib.

Mr. 255. Mel. D Durchbrecher aller Bande.

G. Joh, Phil. Spitta. Geb. 1827, gebr. 1833. Bon ben Confirmanben aflein Ser mit ber Gemeinte gu fingen.

- 1. Bei Dir, Jesu, will ich bleiben,
  Stets in Deinem Dienste stehn,
  Nichts soll mich von Dir vertreiben,
  Will auf Deinen Wegen gehn.
  Du bist meines Lebens Leben,
  Meiner Seele Trieb und Kraft,
  Wie der Weinstock seinen Reben
  Zuströmt Krast und Lebenssaft.
- 2. Könnt ich's irgend besser haben, Als bei Dir, Der allezeit So viel tausend Gnadengaben Für mich Armen hat bereit? Könnt ich je getroster werden, Als bei Dir, herr Jesu Christ, Dem im himmel und auf Erden Alle Macht gegeben ist?
- 3. Wo ist solch ein herr zu finden, Der, was Jesus that, mir thut, Mich erkanst von Tod und Sünden Mit dem eignen theuren Blut? Sollt ich Dem nicht angehören, Der Sein Leben für mich gab, Sollt ich Ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab?
- 4. Ja, herr Jesu, bei Dir bleib ich, So in Frende, wie in Leid, (352)

## Confirmationslieder.

Bei Dir bleib ich, Dir verschreib ich Mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gewärtig, Auch des Rufs ans dieser Welt; Denn der ist zum Sterben fertig, Der sich lebend zu Dir halt.

5. Bleib mir nah auf tiefer Erben, Bleib auch, wann mein Tag sich neigt. Wann es nun will Abent werden Und die Nacht hernieder steigt. Lege segnend dann die Hände Mir aus's mude, schwache Haupt, Sprechend: "Kind, hier geht's zu Ende, Aber bort lebt, wer hier glaubt."

## Mr. 256. Mel. D Emigfeit, Du Donnerwort.

Albert Knapp. Geb. 1839 u. in's N. Quart. Gigt übergegangen. Es ift eines ber vollathumlichten geittt. Lieber Rnapp's, beffen Aufundbme in neuere Gigt felbft bie fonit io ftreuglircht. Er. Agig v. Bengftenberg (1842 Pt. 76) entichieber forbeit Es tann auch nach ber in Gibtentichland belieben Mel. in bein Munt en Liebe: "Mein Glaub' ift meines Lebens Ruh" gejungen werben.

- 1. So bin in Dir und Du in mir!
  Nichts soll mich, ew'ge Liebe, Dir
  In dieser Welt entreißen!
  Unf Erden, wo nur Sünder sind,
  Nennst Du mich freundlich schon Dein Kind,
  Dlaß mich's ewig beißen,
  Und tren mit Wandel, herz und Mund
  Bewahren Deinen Friedensbund!
- 2. Ich bin in Dir und Du in mir; Dreiein'ger Gott, Du bast zu Dir Mich frühe schon berusen.
  Bas mir, bem Kindlein, war bereit, Ergreif ich beut voll Innigseit An bes Altares Stusen, Und fag: o liebe, Du bist mein, Ich will Dein Kind auf ewig sein!
- 3. Ich bin in Dir und Du in mir; Noch wohn ich völlig nicht bei Dir,

#### Abendmahlelieder.

Weil ich auf Erben walle, Drum führ mich Jesu, treuer hirt, Daß mich, was locket, schreckt und irrt, Nicht bringe je zu Falle! D daß, was ich Dir heut versprach, Mir gehe tief und ewig nach!

4. Ich bin in Dir, und Du in mir; Romm, Herr, mir T ine Tugendzier Frühzeitig anzulegen,
Daß mir des Lebens Glüd und Noth,
Ja, selbst der lette Feind, der Tod,
Nur kommen mög im Segen!
Mit Dir will ich durch's Leben gehn,
Dir leiden, sterben auserstehn!

## 6. Das heilige Abendmahl.

(Bei ber Abenbmablefeier fonnen auch Rr. 107 ober anbere Paffionelieber und jum Schluffe ein Zejuslieb, ober eine ber Dopologien am Ente bes Gejangbuchet gefungen merben.)

a) Borbereitungelieder.

Mr. 257. Gig. Mel. Db. : Es ist gewißtich an ber Beit.

Berf unbefannt. C. v. Raumer u. Stip ichreiben es bem Barthol. Ringwaldt (1530-1598), bem Berf. bes mit benselben Worten beginnenben Bufliebes gu Die Sprache aber fpricht für eine ivatere Zeit. Schamelius giebt bem Lieb 1725 bie Ueberschrift: "Der wördige Communicant " Das Gifen. Gigt, bat es, jedoch faum nit binfanglichem Grund, unter die 150 Rernlieber aufgenommen, bagegen bas befanntere Ringwaldt'sche Buflied ausgeschlossen.

- 1. Derr Jesu Chrift, Du böchstes Gut, Du Brunnquell aller Gnaden! Wir kommen, Deinen Leib und Blut, Wie Du uns hast geladen, Bu Deiner Liebe herrlichkeit Und unfrer Seelen Seligkeit Bu effen und zu trinken.
- 2. D Jesu, mach und selbst bereit Bu biesem boben Werfe!
  Schent und Dein schönes Ehrenkleid Durch Deines Geistes Stärke.
  hilf, daß wir würd'ge Gäste sei'n Und werden Dir gepflanzet ein Zum ew'gen himmelswesen.
  (354)

#### Ubendmahlslieder.

3. Bleit Du in uns, daß wir in Dir Auch bis an's Ende bleiben; Laß Sünd' und Noth uns für und für Bon Dir nicht wieder treiben, Bis wir durch Deines Nachtmahls Kraft In Deines himmels Bürgerschaft\*) Dort ewig selig werden.

# Mr. 258. mel. Wer nur ben lieben Gott läft walten.

Rady Erdmann Reumeister. 1705. 1 Cor. 11, 28. Dieses febr brauchbare, obwohl nicht jehr poetijde Borbereitungelieb findet fich in allen amerik. Gigb., jedoch in einigen bloß mit 5 statt ber ursprünglichen 10 Berse.

- 1. Laß irdische Geschäfte stehen, Auf, Seele, mache bich bereit!
  Du willst zu Gottes Tische gehen;
  Doch prüse beine Würdigfeit,
  Db bu bich als ein rechter Gast
  Zum Abendmahl geschickt hast?
- 2. Es will mir fast ber Muth verschwinden, Db ich tabei erscheinen fann;
  Ich sinde viele tausend Gunden,
  Ach, die ich wider Gott gethan!
  Ich barf zu dieser Tafel nicht,
  Nicht uurein vor Gein Angesicht. \*\*)
- 3. D heil'ger Gott! 1) was soll ich sagen? 3ch Sunder muß verloren sein! Doch nein, ich darf noch nicht verzagen, Gott sest den Tisch beswegen ein, Daß er ben Sundern Troft und Kraft Für ihre armen Seelen schafft.
- 4 Wie wohl ist mir in Gott zu Muthe Er tilget meine Missethat; Ich wasche mich in Jesu Blute, Der meine Sund' gebüßet hat; Mein Glaub' erlangt von Ihm bas Kleid Des Heils und ber Gerechtigkeit.

<sup>\*)</sup> Co bas Eifen. Gigb Natt bes urfpr .: "Bu Auserwahlten fortgeidafft."

<sup>\*\*</sup> Co neuere Gigd. fatt bes geichmadwibrigen Orig : "Rein Einiber barf un Tafel nicht, Er ftinft vor Teinem Angeficht (35.)

#### Abendmahlslieder.

- 5. In tiefem Schmude will ich geben Alls Gottes auserwähltes Rind, Und felig an bem Drte fteben, 2Bo andre himmelsgafte find; Weil ich mit Jesu angethan, Sieht Gott in 3hm mich gnädig an.
- 6. Ad, wie erquidet mid bie Speise, Die meine Geele bier genieft. Da Jesus wunderbarer Weise Die theure Speise Selber ist! 21ch, fiebe, wie Dich Jefus liebt, Der dir Sich Gelbst zu eigen giebt!
- 7. Mein Jesus ist für mich gestorben, Mein Jesus lebet auch für mich; Mein Jesus hat mir Beil erworben, Darauf besteh ich festiglich, Und halte mich an Ihn allein: Mein Freund ift mein, und ich bin Gein!

Mr. 259. Mel. Bachet auf! ruft und bie Stimme.

Nach Friedr. Gottl. Mopftod. 1758. Uripr als Wechselgesang gnischen Cbor u. Gemeinde gebichtet, aber in biefer Form populär geworden. Rann auch ebenfe gut mabrent ber h. Communion gesungen werben.

- 1. Berr, Du wollst und vorbereiten Bu Deines Mahles Celigkeiten; Gei mitten unter uns, o Gott! Lag une, Leben gu empfaben, Mit alaubensvollem Bergen naben, Und fprich und frei von Gund' und Tob. Wir find, o Jefu, Deint; Dein lag und ewig fein! Amen! Amen! Anbetung Dir! Gieb und, wie bier, Einst bort Dein Abendmahl bei Dir !
- 2. Nehmt und eft gum ew'gen Leben Das Brod, bas euch ber herr will geben; Die Onabe Jesu sei mit euch! Nebmt und trinft jum ew'gen Leben Den Reld bes Beile, auch euch gegeben; Erringt, ererbt bes Mittlers Reich!

(356)

#### Ubendmahlelieder.

Wacht! eure Seele sei Bis in den Tod getreu! Amen! Amen! Der Weg ist schmal, Klein ist die Zahl, Die dort eingeht zum Abendmahl!

Mr. 260. mel. Berglich thut mich verlangen.

Unguit Tholud. Aus bessen "Stunden der Andacht," 1839. Daniel (Gelung buch 1842) u. nach ihm Knapp u. Thiele nehmen B. 1 u. 2 v. Tholud u. jugen ba u. 3 B. v. Tie B, wodurch aber der Charafter u. die Einheit des Liedes verwischt wird

- 1. Wen hast Du Dir geladen, Mein Heiland, mild und gut, Bu Deinem Tisch der Gnaden? Nicht, die voll Kraft und Muth, Die Neichen nicht und Satten Sind Dir willfommen dran; Die Kranten und die Mattep Russt Du voll Huld heran.
- 2. Da barf auch ich es wagen, Und treten mit heran; 3ch müßte wohl verzagen, Ging's nur bie Starfen an. Bei Dir, bem guten hirten, Stell ich voll Muth mich ein: Du willst ja ben Berirrten Bon herzen guädig sein.
- 3. Wehlan, im Bußgewande Bag ich's und fomme auch;
  Bei Dir geht's nicht nach Stande Und nicht nach Menschenbrauch.
  2Gen Andrer Ihur abweiset,
  Läß'st Du zu Deiner ein,
  Und wer der Lette beißet,
  Der soll der Erste sein!

#### Mbendmahlelieder.

b) Bor ober mahrend ber heil. Communion.

Dr. 261. Mel. Miles ift an Gottes Cegen.

Eine freie evang. Bearbeitung bes berühmten hummus v. Thomas v. Aquino geft. 1274; "Lauda Sion Salvatorem." Das lat Orig. vollnändig bei Konigsfelt, S. 140 ff., u. bei Bagler, S. 223 (12 Str., Eine coang. Umarbeitung bet and endaristicken hymnus v Abomas Aqu. ("Pange lingna gloriosi Corporis mysterium") muffen wir ber Rücksicht auf Raumersparniß opfern.

- 1. Zion, laß Dein Loblied schallen Und das herz in Freuden wallen; Denn die Mahlzeit ift bereit. Christus hat zum Tisch der Gnaden Seine Jünger eingeladen; Nahet Ihm im hochzeitkleid!
- 2. Er will heute uns, tie Seinen, Liebevoll mit Sich vereinen. Allen bietet Er Sich an; Doch nur ber fann Ihn empfangen, Der mit gläubigem Berlangen Zum Altare tritt heran.
- 3. Gute kommen, Bose kommen, Doch es kann nicht beiden frommen; Zwiefach wirkt der Kelch, das Brod: Zorn und Fluch den Selbstgerechten, Segen allen Gottesknechten, Diesen Leben, jenen Tod.
- 4. Rommet als zerknirschte Sünder, Est bas Brot ber Gotteskinder, Trinket ben Genesungstrank. Was die Zwölfe einst beglücket, Tausend hungernde erquickt, Nehmet hin mit heißem Dank.
- 5. Christns ist die wahre Speise, Vahfal auf der Pilgerreise, Unterpsand der Scligfeit. Rähr uns, herr, im Ihränenthale, Lad uns einst zum hochzeitmahle In dem Reich der herrlichkeit!

#### Abendmahlelieder.

Mr. 262.

Eigene Melodie.

Johann Frank. Geb um 1650, gebr. 1674. "Das salbungsvollfte aller Abendmalbslieder." Uripr. 9 A., woven aber die meisten Gigd. sielbst der Eisen. Entwurf) bleß 6 n. mit mannigkaden, zum Theil nieltigen Veränderungen mittbeilen. Wur der beden bleß A. aansgelassen ("Mwar in Annfung theurer Baaren. Pfiegt man fenit sein Gebe zu iparen"). Engl. Uebers im Morav. H. B. N. 777 (3 &.); und eine treuere en. bessere in Lyra Germ. H. 133: "Deck thyself, my soul; with gladness" (6 &.).

- 1. Schmude bich, o liebe Seele, Lag bie dunkle Sündenhöhle, Romm an's helle Licht gegangen, Fange herrlich an zu vrangen.
  Denn der Herr voll Heil und Gnaden Will dich jest zu Gaste laden,
  Der den himmel kann verwalten,
  Lill jest herberg in dir halten.
- 2. Eile, wie Verlobte pflegen,
  Deinem Bräutigam entgegen,
  Der mit füßen Gnabenworten
  Klopft an beines Herzens Pforten.
  Eile, sie Ihm aufzuschließen,
  Wirf bich hin zu Zeinen Füßen,
  Eprich: D herr, laß Dich umfassen,
  Von Dir will ich nimmer lassen!
- 3. Alch, wie hungert mein Gemüthe, Menschenfreund, nach Teiner Güte; Alch, wie psleg ich oft mit Ihränen Mich nach dieser Kost zu sehnen; Alch, wie psleget mich zu dürsten Nach dem Irank des Lebensfürsten; 28 üuschte stets, daß mein Gebeine Sich durch Gott mit Gott vereine!
- 4. Serr! ich frene mich mit Beben, Taß Du mir Dich Selbst willst geben, \*) Mir Dein Leben zu gewähren Und mich mit Dir Selbst zu nähren. Unerforschlich heil ge Weise!

<sup>9)</sup> Uripe: : "Beibes, Laden und auch Bittern Luffet fich in mir jest wittern (b. b. fpuren). Auch die übrigen Beifen in biefem Berfe find verandert. Das Wurt., bas Cifen u. and. Wigh laffen B. 4 u. 5 gang aus. (259)

#### Abendmablelieder.

Wunderbare Seelenfpeise! O wer darf sich unterwinden, Dieg Geheimniß zu ergründen?

- 5. Nein, Vernunft, hier mußt bu weichen; Rannst bas Wunder nicht erreichen: Daß dieß Brod nie wird verzehret, Db es gleich viel Tausend nähret; Und daß mit dem Saft der Reben Uns wird Christi Blut gegeben D der großen heimlichkeiten, Die nur Gottes Geist kann deuten!
- 6. Jefu, meine Lebenssonne,
  Jesu, meine Freud und Wonne,
  Jesu, Du mein ganz Beginnen,
  Lebensquell und Licht der Sinnen!
  Hier fall ich zu Teinen Füßen,
  Laß mich würdiglich genießen
  Diese Teine himmelsspeise,
  Mir zum heil und Dir zum Preise!
- 7. herr, es hat Dein treues Lieben Dich vom himmel bergetrieben, \*)
  Daß Du willig haft Dein Leben
  In den Tod für uns gegeben,
  Und dazu ganz unverdroffen,
  herr, Dein Blut für uns vergoffen,
  Das uns jest kann kräftig tränken,
  Deiner Liebe zu gedenken.
- 8. Jesu, wahres Brod des Lebens, Silf, daß ich doch nicht vergebens, Oter mir vielleicht zum Schaden Sei zu Deinem Tisch geladen. Laß mich durch dieß Seelen-Effen \*\*) Deine Liebe recht ermessen, Daß ich einst, wie jeht auf Erden, Mög Dein Gast im himmel werden!

<sup>\*)</sup> Ctatt "ab getrieben." \*\*) Ridt : "Leben eiffen," wie tas Tifes Bigb. liest. Das R. Burt. Gigb. veranbert : "Trant u. Gnen."

#### Ubendmahlslieder.

Mr. 263. Mel Ge ift gewistlich an ber Beit. Cher: Bert Jefn Chrift, Du hochftes Gut.

Rad Jufind Sieber, gest 1695. Rebit in vielen bei besten europ beutiden Cammlungen u. Gigb., fiebt aber in allen amerit, bentifden (außer bem affunt v. E. Lewis 1851) u. ift in ben lurb, u. reform. Gemeinten von Pennipfvanien bas beliebteite u. gebrauchtichte Abentonabislieb, weghalb wir es auch bem bampe'icen: , & Kels bes beils," bem Woltersberf'iden: , ,, ftomm, mein herz, in Besu Leben," unt abnitden Lieben vorgegogen beben.

- 1. Ich tomm jest als ein armer Gaft, D herr, zu Deinem Tische, Den Du für mich bereitet haft, Daß er mein herz erfrische. Du bift's, ber meinen hunger stillt Und mich mit Kraft und Troft erfüllt Un Deinem Gnadentische.\*)
- 2. Du Selber sprichst in Deinem Wort: "Ich bin bas Brod zum Leben! Dieß Brod treibt auch ben Kunger fort, Den sonst nichts mochte beben. Ich bin ber Irant; wer glaubt an Mich, Dem will Ich jest und ewiglich Der Labung Tülle geben." —
- 3. Ach, führe mich, Du treuer hirt, Auf Deine Simmelsauen!
  Ich gehe trestlos und verirrt,
  Wenu ich Dich nicht fann schauen.
  Laß strömen Deine Gütigkeit,
  Die Du für Alle hast bereit,
  So Deiner huld vertrauen.
- 4. Ich armes Schäflein suche Dich Auf Deiner grünen Weite; Dein Lebensmanna speise mich Jum Trost in allem Leite. Es tränfe mich Dein theures Blut, Daß mich fein eitles Erbengut Ben Deiner Liebe scheite.

(361)

<sup>\*)</sup> Uripr .: "Wenn mich ber Seelenbunger nagt Wenn mich ber Durf ... Benes Plagt, Bis ich ben Schweiß abmide," Tas Berl Gigle, von 1829 u. barnat Anapp's Lieberich, verandern .. Ind wenn mein Sebnen ift geftillt. Daß and ber Faut, ber mich erfallt, in Aller Tauf fich miche." Roch anbers bas Narauer Gigb., bas aber blog 4 B. giebt.

#### Abendmahlelieder.

- 5. Wie sich bes hirsches mattes herz Um frischen Quell erfreuet, So werd ich von der Seele Schmerz In Deinem Mahl befreiet. Du linderst meiner Sünden Pein, Du flößest Deinen Trost mir ein; So werd ich gang erneuet.
- 6. Bor Allem aber wirk in mir Den Ernft wahrhafter Reue, Auf bag mein herz sich für und für Bor aller Sünde scheue. Fach in mir, herr, ben Glauben an, Der Dein Berdienst ergreifen kann, Damit mein Geift sich freue.
- 7. Entzünd in Andacht mein Gemüth, Daß von der Welt ich laffe, Und Deine Treue, Lieb' und Gut' In dieser Speise faffe:
  Daß durch Dein Lieben Lieb' in mit Zu meinem Nächsten wachf' herfür, Ich auch den Feind nicht haffe.
- 8. So fomm nun, treuer Seelenfreund, Laß in mein Berz Dich schließen!
  Mit Dir bin ich nun ganz vereint;
  Ich will von keinem wissen,
  Uls nur von Dir, o Gotteslamm,
  Der Du auch mich am Kreuzesstamm
  Lus Noth und Iod geriffen!
- 9. D liebster Seiland, habe Dank Für Deine Gnadengaben, Für Deine Speise, Deinen Trank Die mich erquidet haben!
  Mit himmelsgütern wirst Du mich, D Lebensfürst, einst ewiglich In Deinem Reiche laben.

#### Abendmahlslieder.

Mr. 264. Met, Ber nur ben lieben Gott zc. Cb.: Ergunde mich zc.

306. Jat. Rombach. 1718. (Nach einem alteren Liebe). Ein Le brifet, melbee bas beil. Abentmabl, B. 2 als Gebächnismall, B. 3 als Berfohnungemabl. B. 4 als Bereinigungsmabl, B. 5 als Leiligungemabl, B. 6 als Gemeinicafte-bereifebungsmabl barfiellt. Kann auch im Vorbereitungsgottesbienst gefungen werben.

- 1. Mein Jesu, ber Du vor bem Scheiben, In Deiner letten Trauernacht, Und hast die Früchte Deiner Leiben In einem Testament vermacht, Es preisen gläubige Gemüther Dich, Stifter bieser hohen Güter.
- 2. So oft wir tieses Mahl genießen, Wird Dein Getächtniß in uns neu. Man fann aus neuen Proben schließen, Wie innig Deine Liebe sei. Dein Blut, Dein Iod und Deine Schmerzen Erneuern sich in unsern herzen.
- 3. Es wird bem gitternden Gewiffen Ein neues Siegel aufgedrückt, Daß unfer Schuldbrief fei zerriffen, Und unfre Saudschrift fei zerftückt, Daß wir Bergebung unfrer Sünden Ju Deinen blut'gen Wunden finden.
- 4. Und fester, als es je gewesen, Wird nun das Band, das uns vereint. Durch Dich vom Seelenschmerz genesen, Schau'n wir in Dir den böchsten Freund. Das herz fühlt sich in solchen Stunden Mit Dir zu Einem Geist verbunden
- 5. Dieß Brod kann wahre Nahrung geben, Dein Blut erquidet unsern Geist; Es mehrt sich unser innres Veben, Wenn Du dem Glauben Krast verleihst. Wir süblen neue Krast und Stärke In unsrem Kampf und Glaubenswerke.
- 6. Wir treten nun in engre Bante Mit Deines Leibes Gliebern ein,

## Abendmahlelieber.

Wir wollen All' in foldem Stande Ein Berg und Eine Seele sein. Die Liebe muß uns fester schließen, Da wir von Einem Brod genießen.

- 7. Dein Fleisch muß uns zum Pfande bienen, Daß unser Fleisch, ber Schwachheit voll, Einst herrlich aus bem Stanbe grünen Und unverweslich werden soll, Ja, baß Du uns ein ewig Leben Nach bieser Wallfahrt werdest geben.
- 8. D theures Lamm, solch eble Gaben Sast Du in dieses Mahl gelegt.
  Da wir Dich Selbst zur Speise haben, Wie wohl ist unser Geist gepflegt!
  Dieß Mahl ist unter allen Leiden Ein wahrer Vorschmack jener Freuden.
- 9. Drum sei Dir Lob und Dank gefungen, Und Deinem Namen Ruhm gebracht, Und mit und preisen Engelzungen, herr, Deine große Liebesmacht. Wird unser Geist zu Dir erhoben, So wird er Dich vollkommen loben.

Mr. 265. Met. Ach bleib bei uns, herr Jefu Chrift. Johann Abolph Schlegel, geb. 1721, geft. 1793.

- 1. Derr, ber Du als ein stilles Lamm Am martervollen Krenzesstamm Zur Tilgung meiner Sündenlast Dich auch für mich geopsert hast!
- 2. Hier feir ich Teinen Mittlertod, Hier nährst Du mich mit himmelsbrod, Hier ist bas unschätzbare Gut, Das Du mir giebst: Dein Leib und Blut.
- 3. D Heiland, hilf mir, daß ich ja Mit tiefer Chrfurcht Dir mich nah! D Herr, mein Mund empfahe nicht Des Lebens Speife zum Gerichi! (364)

#### Ubendmahlblieder.

- 4. Mein herr und Gott, ich glaub an Dich. Und weiß gewiß, Du segnest mich. Wenn wir im Glauben Dir uns nahn, Willft Du uns gnädig nehmen an.
- 5. 3ch Erd' und Afche bin's nicht werth, Daß fo viel Seil mir witerfährt; Du willft, Erhabner, nicht verschmähn, Bu meinem Serzen einzugehn.
- 6. Mein herz steht offen: richte Du Dir's Selbst zu Deiner Wohnung zu; Wirf alle Laster ganz binaus, Schmuck es mit jeder Lugend aus.
- 7. Du kommst, gesegnet seist Du mir! Du bleibst in mir, ich bleib in Dir; 3ch ent in Dir einst meinen Lauf; Du wedst mich von ten Totten auf.
- 8. Und wenn Du mich, o Lebenefürft, Bur Seligkeit vollenden wirft, Erquidt mit Frenden ohne Babl Mich bort Dein ew'ges Abendmahl.

c) Rach ter Communion.

Nr. 266.

Del. Inn bantet alle Gott.

Rad Emilie Inliane Grafin von Edwarzburg-Rudolftadt. 1635

- 1. Mein Zesus lebt in mir!
  Nichts ist, bas uns kann scheiben;
  Es ist im Abendmabl
  Eins worden aus uns beiden.
  Ich bab Jon, Er hat mich;
  Las Sein ist, bas ist mein;
  Sein Herz, mein Herz Ein Herz;
  Las mein ist, bas ist Sein.
- 2. An Jesu bange ich; Er lebt unt ich soll leben! Er hat mir beß zum Psand Sein Fleisch und Blut gegeten.

344

## Abendmahlelieder.

3ch hab bie rechte Speif', Ich bab ben rechten Trank, Daburch ich ewig leb, Herr, Dir zu Lob und Dank.

- 3. Zum Leben hast Du mich Gespeiset und getränket; Der Later hat mit Dir Auch Alles mir geschenket. Auf diesen Trost leb ich, Und fahr auch darauf hin, 28cil Du mein Leben bist, Und Sterben mein Gewinn.
- 4. Sterb ich bem Leibe nach,
  So muß mir's boch gelingen:
  Ich werbe burch ben Lod
  Bu Dir in's Leben bringen.
  Sag, Jesu, Amen brauf!
  Ich sage bazu Ja.
  Es bleibt babei, ich leb.
  Amen! Hallelujah!

# Dr. 267. Det. Wer nur den lieben Gott läßt walten.

Georg J. Zollitofer. Get. für bas Leipz, Mef. Efgb. 1766. Diefes febr brauchbare biet ift in mehreren Gigb. 3. B auch bem A. Wurt. u. A. Pennf Lutb. Gigb. (wo es beginnt: "Nimm bin ben Dauf für Teine Liebe") mit einigen Bersen ans einem abnilden Gemmunionliebe von Lauster ("Antetung Dir u. Freudentbrauen Für Deine Liebe, gein Ebrill") vermischt u. bem letzeren zugeschrieben. Wir zieben aber mit bem A. am. Ref. Gigb. (Nr. 388) ie urfer. Form vor, zu welcher auch Knapp in f. Ev. Gigb. v. 1855 (Nr. 355) zurückgelehrt ift.

- 1. Dank, ewig Dank sei Deiner Liebe, Erhöhter Mittler, Jesu Christ! Gieb, baß ich Deinen Willen übe, Der Du für mich gesterben bist, Und laß die Größe Deiner Pein Mir immer in Gedanken sein!
- 2. Wie kann ich Dich genug erheben, Ich, ber ich Zorn und Tod verdient? Ich soll nicht sterben, sondern leben, Weil Du mich Selbst mit Gott versübnt. Du, ber Gerechte, starbst für mich; Wie preis ich, herr, wie preis ich Dich!

#### Abendmablelieder.

- 3. Seil mir! mir ward bas Brod gebrochen; Ich trank, herr, Deines Bundes Wein; Boll Freude hab ich Dir versprochen, Dir, treuster Jesu, treu zu sein. Ich schwör es nun noch einmal Dir! Schent Du nur Deine Gnade mir!
- 4. Laß, herr, mich bankbar stets ermessen Die mir zu gut getragne Last, Und Deiner Liebe nie vergessen, Die Du an mir bewiesen hast; Laß meinen Glauben thätig sein Und mir zur heil'gung Krast verleihn.
- 5. Gilf mir bas Boje überwinden, Und ftarte mich zu jeder Pflicht; Bewahre mich vor neuen Gunden, Berlaß mich in Versuchung nicht; Und Dein für mich vergoffnes Blut Schenk mir im Lodeskampfe Muth.
- 6. So soll tenn weber Tvott noch Leiben, Noch Ehre, Gut und Lust ter Welt Mich, Gerr, von Deiner Liebe scheiten, Die selbst im Tote mich erhält. Du bist und bleibest ewig mein, Und ewig, ewig bin ich Dein!

Mr. 268. met. Echnide bich, o liebe Scele.

Rad 3. Cafpar Lavater. 1771. Rach ber abgefursten Recension bes Berliner, Burt., Bailer, Marauer u. and. Gigb. Das Orig. beginnt: "Lob und Dant fel Dir, mein Retter, 'unt bat 24 vierzeilige Etropber Lavater's jabines Borbereitungelice: "Mit bem Saufen Deiner Frommen" (uribr.: "Fub, mit ber Schaat ber Frommen," 29 21.) ift in ten obigen Gigb. noch ftarter abgefurgt.

- 1. Jesu, Freund ber Menschenkinder, Geiland ber verlornen Sünder, Der zur Sühnung unster Schulden Kreuzesschmach bat wollen bulden! Wer kann fassen bas Erbarmen, Das Du trägest mit uns Armen? In der Schaar erlöster Brüder Fall ich bankend vor Dir nieber.
- 2. Ja, auch mir ftrömt Seil und Segen, Berr, aus De'ner Füll' entgegen; (367)

#### Abendmahlelieder.

In dem Elend meiner Sünden Soll bei Dir ich Hülfe finden. So gewiß ich Wein genoffen, Ift Dein Blut für mich gefloffen; So gewiß ich Brod empfangen, Soll ich Heil in Dir erlangen!

- 3. Ja, Du tommft, Dich mit ben Deines In bem Nachtmahl zu vereinen; Du, ber Weinstock, giebst ben Neben Muth und Kraft zum neuen Leben; Durch Dich muß es mir gelingen, Neiche, gute Frucht zu bringen, Und burch Frömmigkeit zu zeigen, Daß ich gänzlich sei Dein eigen.
- 4. Run, so sei der Bund erneuet, Und mein Gerz Dir ganz geweihet! Auf Dein Borbild will ich seben, Und Dir nach, mein Geiland, gehen; Bas Du haffest, will ich haffen, Stets von Dir mich leiten laffen; Bas Du liebest, will ich lieben, Nie durch Untreu' Dich betrüben.
- 5. Gieb, daß ich und alle Christen Uns auf Teine Zukunft rusten; Taß, wenn heut der Tag schon käme Reinen, Herr, Dein Blick beschäme. Schaff ein neues herz den Sündern, Mache sie zu Gottes Kindern, Die Dir leben, leiden, sterben, Deine Herrlickkeit zu erben.
- 6. Großes Albendmahl ber Frommen, Tag bes heils, wann wiest Du kommen. Daß wir mit ben Engel-Chören, herr, Dich schau'n und ewig ehren? hallelujah! welche Frenden Sind die Früchte Deiner Leiden! Danket, banket, fromme herzen, Ewig Ihm für Seine Schmerzen!

# VIII. Das driftliche Leben.

#### 1. Gebetlieder.

[Die gottesbienftlichen Bittgebete, fowie bie Lob- u. Dantgebete fiz ben fich im erften Ubichnitt Rr. 1-30.]

Mr. 269. mel. Romm, o fomm, Du Geift bes Lebens.

Die Gebet bes Geren. Nach Benj. Schmolt, geft. 1737. Das driftl. Leben beginnt mit bem Gebet, u. bas Gebet bes Geren ist unt bleibt bas Grube u. Muftergebet. Es ift vielfach poetisch bearbeitet worben, von Lutber: "Bater unse fot. wie icon nas Erraft. Gigt. v. 1560 in lebereinstimmung mit ber lutb. leberj. v. Nattb. i., 9 liest; "Unfer Bater) im Simmelreich;" v. Watbe fius; "her Gett, ber Du mein Bater bit;" v. Un gel us Eite fius; "Gett Bater, ber Du allen Dingen;" v. Bin genberj: "Der Du in bem Himmel bist;" v. Rlopelost; "Lu, beff sch alle himmel freun;" ferner v. Le him us, Evren g. Webel, Denis, Pu dra u. Unt. Wir baben ber Schmollischen Bearbeitung wegen ibret Einfacheit u. wegen ber leichten Singbarteit ben Borzug gegeben, obwohl auch biese nur ein sehr unvollfommener Commentar zum Gebet aller Gebete ift und an poet. Werth mehreren anderen Bearbeitungmen nahlete.

- 1. Ubba, lieber Bater, höre, Wenn Dein Kint gen himmel schreit Rette Deines Namens Ehre; Denn Du bist voll Gütigkeit. hör une, Die wir vor Dir stehn Und in Jesu Namen flehn.
- 2. herr, wer fann Dich g'nug erheben? Wie Dein Name, fo Dein Nuhm. Uch, erhalt in Lehr' und Leben Deines Namens heiligthum! Diesen Namen laß allein Unsers herzens Freude sein.
- 3. Komm zu uns mit Deinem Reiche, König, Dem fein König gleich!
  Daß bas Reich ber Gunte weiche,
  Bau in uns Dein Gnabenreich.
  Führ uns auch nach biefer Zeit
  In bas Reich ber herrlichkeit.
- 4. Laffe Deinen guten Willen, Lieber Gott, bei und geschebn, Dağ wir ihn mit Luft erfüllen

Und auf Dein Gebet nur fehn. Laß uns Deines Willens fein: So stimmt Erd' und himmel ein.

- 5. Geber aller guten Gaben, Gieb uns bas bescheitne Theil!
  Du weißt, was wir nöthig haben, Und bei Dir steht unser Heil.
  Hat man Gott und täglich Brot, D so hat man keine Noth.
- 6. Großer herr von großen Gnaben, Ach, vergieb die Sündenschuld, Die wir täglich auf uns laben habe nur mit uns Geduld, Wie wir Andern auch verzeihn, Wollest Du uns gnädig sein.
- 7. Sucht ber Satan und zu sichten, Und versucht und Fleisch und Welt, Silf, daß wir den Rampf verrichten, Bis der Geist den Sieg behält. Laß und sest im Glanden stehn Und in keiner Angst vergehn.
- 8. Alle Noth und Trübsal wende, Daß sie und nicht schädlich sei, Und mach und an unserm Ende Ganz von allem Uebel frei. Dein ist Reich und Kraft und Chr'. Amen, großer Gott, erhör!

## 97r. 270.

Eigene Melodie.

Johnn herrmann. 1630. Un tiefes Lieb Inurft fid mande tenfrufet ge Gefoldte. Es wurde 3. 30.000 prengifden Sebaten am Mergen bee 5. De. 1757 ver bem glanenten Siegenber 190.000 Cetreider bei kunden im Schefien gefungen nab mar bamals "tehn Helvengerichte n. auch ebenie viefe Bataidene werte," Selbit Ariebrich ber Grege full bei biefer Gelegenbeit gefagt baben ; "Wein Gert! velche Araribat bei Metgene!" Das vied ift auch in 's bat. nberf. n. mit einem Commentar begleitet v. Ar hilf der (Hymnus Heermannianus, 1710). Gine angt Neberj. v. Cath. Winkworth: "O God, Thou fnithful God" (Lyva Jerm. 11. 186). Eine andere v Mills in Hor, Germ. p. 98.

1. D Gott, Dn frommer Gott! Du Brunnquell aller Gaben, (370)

Dhn' Den nichts ift, was ift, Bon Dem wir Alles haben: Gefunden Leib gieb mir, Und baß in foldem Leib' Cin' unverlette Geel' Und rein Gewissen bleib.

- 2. Gieb, daß ich thu mit Fleiß, Was mir zu thun gebühret, Wozu mich Tein Beschl In meinem Stande führet. Gieb, daß ich's thue bald, Zu der Zeit, da ich soll, Und wenn ich's thu, so gieb, Daß es gerathe wohl.
- 3. Hilf, daß ich rede stets,
  200mit ich fann bestehen;
  Laß fein unnüges Wort
  Aus meinem Munde gehen;
  Und wenn in meinem Umt
  Ich reden soll und muß,
  So gieb den Worten Kraft
  Und Nachdruck, ohn' Berdruß.
- 4. Find't sich Gefährlichkeit, So laß mich nicht verzagen, Gich einen Selvenmuth, Das Rreuz hilf Selber tragen. Gieh, daß ich meinen Feind Mit Sauftmuth überwind, Und wenn ich Nath bedarf, Daß guten Nath ich find.
- 5. Laß mich mit Jebermann In Fried' und Freundschaft leben. So weit es driftlich ift.
  20 illft Du mir etwas geben Un Reichthum, Gut und Geld, So gieb auch bieß babei, Daß von unrechtem Gut Richts untermenget sei.

(371)

- 6. Soll ich auf biefer Welt Mein Leben böher bringen, Durch manchen fauren Tritt hindurch in's Alter dringen: So gieb Geduld; vor Sünd' Und Schande mich bewahr, Auf daß ich tragen mag Mit Ehren granes haar.
- 7. Laß mich an meinem End' Auf Christi Tod abscheiden; Die Seele nimm zu Dir Hinauf zu Leinen Freuden; Dem Leib ein Ränmlein gönn Bei frommer Christen Grab, Auf daß er seine Ruh' An ihrer Seite hab.
- 8. Wenn Du bie Tobten wirst Un jenem Tag erweden, So thu auch Deine Hand Bu meinem Grab ausstrecken. Laß hören Deine Stimm', Ruf meinen Leib hervor, Und führ ihn schön verklärt Zum auserwählten Chor.\*)

# Mr. 271. Met. Berr, wie Du willt, fo ichid's mit mir.

Chr. F. Gellert. Das erfte aus feinen "Geiftl. Den u. Liebern." 1757. Anf Grundlage bes Gebets Calemo's, 1 Kon. 3, 6-14. Gellert banbelte nach & 2 u. wies als Professor zu Leipzig bas Anertieten einer Erböbung feines geringen Gebaltes mit ber Erflärung ab: "Ich habe genug u. auch noch fur Aermere, als ich bin, übrig."

1. Wott! Deine Güte reicht so weit, So weit die Wolfen geben; Du frönst uns mit Barmberzigkeit Und eilst, uns beizustehen. Serr, meine Burg, mein Fels, mein hort,

<sup>1</sup> Uripr.: "Bum ausermablten Sanf;" was in fpateren Gigb auf verschiebene Beife geanbert ift. Manche geben noch einen gien B., ber aber nicht v. Deermann berruhrt.

Bernimm mein Flebn, merk auf mein Bort, Denn ich will vor Dir beten.

- 2. Ich bitte nicht um Ueberfluß
  Und Schäge dieser Erden;
  Laß mir, so viel ich haben muß,
  Nach Deiner Gnade werden;
  Gieb mir nur Weisheit und Berstand,
  Dich, Gott, und Den, den Du gesandt,
  Und mich selbst zu erkennen.
- 3. Ich bitte nicht um Ehr' und Ruhm, So sehr sie Menschen rühren; Des guten Namens Eigenthum Laß mich nur nie verlieren.
  Mein wahrer Ruhm sei meine Pflicht, Der Ruhm vor Deinem Ungesicht, Und frommer Freunde Liebe.
- 4. Co bitt ich Dich, herr Zebaoth, Auch nicht um langes Leben; Im Glücke Demuth, Muth in Noth, Das wollest Du mir geben. In Deiner hand steht meine Zeit; Laß Du mich nur Barmherzigkeit Vor Dir im Tobe sinden.

## Mr. 272.

Mel. Jeju, meine Freude. Ehrenfried Liebich. 1768.

- 1. Kommt und laßt uns beten!
  Dit vor Gott zu treten,
  Ift ver Ebriften Pflicht.
  Ruft! ber Gott ber Ehren
  Wird als Bater hören;
  Ruft mit Zuversicht!
  Nabt zum herrn; Er sieht es gern,
  Wenn bie Rinder vor Ibn treten;
  Rommt, und laßt uns beten!
- 2. Betet, bag bie heerte Nicht zerftreuet werbe, Die an Jesu balt. (373)

Betet für die Freunde, Betet für die Teinde, Für die ganze Welt. Tropt das Heer Der Hölle fehr: Laßt uns fühn entgegentreten, Glauben, hoffen, beten!

- 3. Weh in beine Kammer,
  Klag Ihm beinen Jammer,
  Der bich zaghaft macht;
  Gott hat auf die Seinen
  Allzeit, wenn sie weinen,
  Als ihr Hüter, Acht.
  Gottes Herz Fühlt unsern Schmerz;
  Er kann's nicht zu lang ertragen,
  Wenn wir jammernd klagen.
- 4. Wenn zum herrn du fliehest, Wenn du vor Ihm knicest, Naht Er Sich zu dir. Wenn du kommst mit Sehnen Und mit stillen Thränen, Spricht Er: "Ich bin hier! Was dir fehlt, Und was dich qualt, Deine Leiden, deine Sorgen Sind Mir nicht verborgen."
- 5. Jefu, heil'ger Beter,

  Der für Missethäter

  Noch am Kreuze bat;
  Bitt auch auf dem Ihrone,
  Daß Gott meiner schone,
  Der gesündigt hat!
  Du allein Kannst Mittler sein;
  Du, der Du für mich gelitten,
  Kannst mir Gnad' erbitten.
- Mr. 273. Met. Straf mich nicht in Teinem Born. Rach Chrift. C. Ludw. von Pfeit, geft. 1784.
  - 1. Bet-Gemeine, heil'ge bich Mit bem heil'gen Dele! Jesu Geist ergieße sich (374)

Dir in Berg und Seele! Lag ben Mund Alle Stund' Bon Gebet und Flehen Heilig übergehen.

- 2. Tas Webet der frommen Schaar, Was sie fleht und bittet, Das wird auf dem Rauchaltar Bor Gott ausgeschüttet: Und da ist Jesus Christ Priester und Versühner Aller Seiner Diener.
- 3. Kann ein einziges Gebet Einer gläub'gen Seelen, Wenn's zum Gerzen Gottes geht, Seines Zwecks nicht sehlen: Was wird's thun, Wenn sie nun Alle vor Ihn treten Und vereinigt beten?
- 4. Wenn die heil'gen dort und hier, Große mit den Kleinen, Engel, Menschen mit Begier Alle sich vereinen, Und es geht Ein Gebet Aus von ihnen Allen:
  Thie muß das erschallen!
- 5. D so betet Alle brauf! Betet immer wieder! Heil'ge Hände bebet auf, Heiligt eure Glieder! Bleibet stät Im Gebet, Das zu Gott sich schwinget, Durch die Wolfen bringet.
- 6. Betet, bag bie lette Zeit Wohl vorübergebe, Dag man Chrifti herrlichkeit Offenbaret sebe. Stimmet ein, Insgemein, Mit ben Engeldoren: Romm, Du herr ber Ehren!

Mr. 274. Gig. Mel. Db.: Collt' es gleich bisweilen icheinen.

Mad Chr. F. D. Schubart. Geb. nach seiner Refebrung mabrent seiner Gefangenschaft auf Jobenaberg (pgl. L.) 9. wilchen 1789 u. 1784, guerft gebr. 1785 u. bann mit einigen Beranberungen in bie Purt. Wisch v. 1791 u. v 1842 aufgenommen Das lieb bat auch eine eigene, in Wurtemberg wohlbefannte Mel. s. Silcher

- 1. Urquell aller Seligkeiten, Die in Strömen sich verbreiten Durch ber Schöpfung weit Gebiet, Bater, hör mein flehend Lied!
- 2. Nicht um Guter diefer Erbe, Des erhabnen Geist's Beschwerde, Um die Weltlust komm ich nicht, Later, vor Dein Angesicht.
- 3. Schäte, die mich nicht verlaffen, Wann ich sterbend werd erblaffen, Ingenden, des Christen werth, Sind es, die mein herz begehrt.
- 4. Geber aller guten Gaben! Festen Glauben möcht ich haben, Wie ein Meerfels unbewegt, Wenn an ihn bie Woge schlägt;
- 5. Lieb', aus Deinem Herzen stammend, Immer rein und immer flammend, Liebe, die dem Feind verzeiht, Und dem Freund das Leben weiht;
- 6. Hoffnung, die mit hohem Haupte, Db die Welt ihr alles raubte, Hinblickt, wo sie wonnevoll Alles wieder finden soll;
- 7. Starfen Muth im Rampf bes Chriften Mit ber Welt und ihren Luften; Sieg bem Geift, und wenn er fiegt, Demuth, die im Staub fich schmiegt;
- 8. Seelenruhe, Muth im Sterben, Wenn die Lippen fich entfärben, (376)

#### Beberlieder.

Und ber lette Ceufzer spricht: D mein Jeju, laß mich nicht!

- 9. Willft Du, herr von meinem Leben, Dieje Seligfeit mir geben, So wird auch die Kerfernacht Mir zum Paradies gemacht.
- 10. Immer will ich beten, ringen, Stille harren, Dank Dir bringen, Nie vergessen Dein Gebot: Sei getreu bis in den Tod!

Mr. 275. Mel. D, bag boch balb ein Teuer brennte.

- 1. Webet ist unser tiefstes Cebnen, Db lautlos, oder ansgedrüdt In Worten, Seufzern, Bliden, Ihranen; Ein heilig Feu'r, bas uns burchzüdt.
- 2. Gebet ist Klageton im Wehe, Ein Hulferuf aus tiefer Noth; Ein Sehnsuchtsblid zur himmelshöhe, Wenn Niemand sieht und hört, als Gott.
- 3. Gebet ist aller Spracen nächste, Die selbst auf Kindeslippen bebt; Gebet, ber Melodieen bochste, Die uns zu Gottes Ihron erhebt.
- 4. Webet ist ängstlich Sänteringen Des Sünters, ter im Bustampf liegt; Doch Engel schaun auf ihn unt fingen: Sieh, wie er betet, wie er siegt!
- 5. Gebet ist Lebensluft bem herzen, Sein Labetrunt und Frendenmahl; Sein lopter Troft in Todesschmerzen, Sein Lobgesang im himmelssaal. (377)

32\*

## 2. Buflieder.

(Ngl. Nr. 61-67.)

Berufung, Befehrung und Biedergeburt.

Mr. 276. met. Ge ift bas Beit uns fommen ber.

Pialin 130; De profundis clamavi ad te, Domine. Bearbeitet ven Martin Enther, 1524. Chal. Reberf. in Horse Germ. p. 24; "From deep distress to theel pray;" eine and, in Lyra Germ. I. 65; "Out of the depths I cry to ILee;" eine britte im engl. Gigb. ver Brübergemeinbe, Mr. 240; "Out of the Jeep I cry to Thee."

- 1. Mus tiefer Noth schrei ich zu Dir: Herr Gott, erhör mein Rufen! Dein gnädig Thr neig her zu mir, Und meiner Bitt es öffne! Denn so Du willt das sehen an, 28as Sünd' und Unrecht ist getban, 28er fann, herr, vor Dir bleiben?
- 2. Bei Dir gilt nichts, benn Gnad' und Gunft, Die Gunde zu vergeben; Es ist boch unser Thun umsonst Auch in bem besten Leben. Bor Dir niemand sich rühmen kann; Deg muß Dich fürchten Jedermann, Und Deiner Gnade leben.
- 3. Darum auf Gott will boffen ich, Auf mein Berdienst nicht bauen; Auf Ihn will ich verlassen mich Und Seiner Güte trauen, Die mir zusagt Sein wertbes Wort, Das ist mein Trost und treuer Hort, Deß will ich allzeit harren.
- 4. Und ob es mahrt bis in die Nacht, Und wieder an den Morgen, Doch foll mein Gerz an Gottes Macht Verzweifeln nicht, noch forgen. So thu' Ifrael rechter Urt, Der aus dem Geift erzenget ward Und Seines Gott's erharre.
- 5. Do bei und ift ber Sünden viel, Bei Gott ist viel mehr Gnabe. (378)

Sein' hand zu helfen hat kein Ziel, Wie groß auch sei der Schade. Er ist allein der gute hirt, Der Zsrael erlösen wird, Aus seinen Sünden allen.

# Mr. 277.

Eigene Melobie.

Johnnu Schneefing (Chiomusius). Geb. 1522, guerft gebr. 1541. Ein tleige- Chiftes Bufgebetlieb voll guversichtlichen Glaubens: Der fterbende Spener ließ fick baffelbe gur Erguidung vorlesen. Es ift in vielen Gigb. gu fart überarbeitet. Engl. liberei, in Lyra Germ. II. 175: "Lord Jesus Christ, in Thee alone My hope on earth I place."

- 1. Allein zu Dir, herr Jesu Christ,
  Mein' hoffnung steht auf Erben!
  Ich weiß, daß Du mein Tröster bist,
  Kein Trost mag mir sonst werden.
  Von Anbeginn ist nichts erfor'n,
  Auf Erben war tein Mensch gebor'n,\*)
  Der mir aus Nöthen helsen fann:
  Dich rus ich an,
  Der helsen will und helsen fann.
- 2. Mein' Sünd' find schwer und übergroß Und reuen mich von Gerzen;
  Derselben mach mich frei und los Durch Deinen Tod und Schmerzen;
  Und zeig mich Deinem Vater an,
  Daß Du hast g'nug für mich gethan,
  So werd ich los der Sünden Yast;
  Mein Glaube faßt,
  Las Du mir, Gerr, versprochen hast.
- 3. Wieb mir nach Dein'r Barmberzigfeit Den wahren Chriftenglauben, Auf baß ich Deine Sußigfeit Mög inniglich auschnnen,

(379)

<sup>\*)</sup> Die Aenberung von Anapp: "Mein Engel ift im Simmelsgel., Bein Menib ift in ber weiten Belt." fowie bie abnliche bes Burt Glab: "Nein Menibenlind in weiter Abelt, Kein Engel in bem Hinmelsgelt." Hoogt war icon, aber etwas zu modern für ricies alterthomliche kieb Fas Sand, Breef., Balt, nut andere Glab beien faat beschen: "Es ift fein Netter außer Tir, Mein Menib, tein Engel, welcher mir. Bir fied bier nit bem Elfen, Elberf, n, and, neuen Glab, zur urfer, gorm gurficgeligt.

## Bugli.der

Bor allen Dingen lieben Dich, Und meinen Nächsten gleich als mich. Um letten End Dein' Hulf' mir send, Damit bebend, Des Tensels List\*) sich von mir wend.

4. Ehr' fei Gott in dem höchsten Thron, Dem Bater aller Güte, Und Jesu Christo, Seinem Sohn, Der uns allzeit behüte, Und auch dem werthen heil'gen Geist, Der allezeit uns hülfe leist't, Daß wir zum Lob Ihm sei'n bereit hier in der Zeit Und dorten in der Ewigkeit.

Mr. 278. Gig. Mel. Ob.: Aus tiefer Noth.

Nach Barthof. Ringwoldt. Geb. 1581. Eines ber vollsthfinilichften und barum auch verbreitetiten Buglieber. Dr. J. Chr. Abami fchrieb baruber a. 1700 ein ganges Buch v. 38 Bug- und Troftanbachten.

- 1. Derr Jesu Christ, Du höchstes Gut, Du Quelle aller Gnaden! \*\*)
  Sieh doch, wie ich in meinem Muth Mit Schwerzen bin beladen,
  Und in mir hab der Pfeile viel,
  Die im Gewissen ohne Ziel
  Mich armen Sünder gnälen.
- 2. Erbarm Dich mein bei folder Last, Rimm sie von meinem Herzen, Dieweil Du sie gebüßet hast Um Kreuz mit Todesschmerzen: Auf daß ich nicht vor großem Weh In meinen Sünden untergeh, Noch ewiglich verzage.
- 3. Fürwahr, wenn Alles mir kommt ein, Was ich mein' Tag' begangen, So fällt mir auf bas herz ein Stein, Und halt mich Furcht umfangen;

<sup>\*)</sup> Statt ber mobernen Abidwächung: "Des Tobes Gran'n."

\*6, Uripr.: "Du Quell aller Genaben," wofür bie meiften Gigt. lefen : "Die Brunn quell aller Gnaben," wie in bem Abendmahlstich Ar 253.

(380)

Ja, ich weiß weder aus noch ein, Und müßte gar verloren sein, Wenn ich Dein Wort nicht hätte.

- 4 Doch durch Dein theures Wort erwacht Mein Gerz zu neuem Leben; Erquickung bat es mir gebracht, Ich darf nicht trostlos beben, Dieweil es Gnade dem verheißt, Der sich mit tief zerknirschtem Geist, Zu Dir, o Jesu, wendet.
- 5. So fomm ich jest zu Dir allhie In meiner Noth geschritten,\*) Und will Dich mit gebeugtem Knie Von ganzem Herzen bitten:
  Bergieb es mir boch gnädiglich,
  Was ich mein Lebtag' wider Dich Auf Erden hab gesündigt!
- 6. Vergieb mir's boch, o herr, mein Gott, Um Deines Namens willen!
  Du woll'st in mir bie große Noth Der Uebertretung stillen,
  Taß sich mein herz zusrieben geb,
  Und Dir hinfort zu Ehren leb
  In findlichem Gehorsam.
- 7. Stärk mich mit Deinem Frendengeist; Heil mich mit Deinen Wunden; Wasch mich mit Deinem Lodesschweiß In meinen letten Stunden, Und nimm mich einst, wann's Dir gefällt, In wahrem Glauben aus der Welt Zu Deinen Auserwählten.

Mr. 279. Gig. Met. Ob.: Mein erst Gesinht.

Mad Martin Mutifind. Geb. 29. Mat 1604, gebr. 1616. Engl. Ueders. in
Lyra Germ. II. 177.

1. Ich Gott und herr, Wie groß und ichwer Gint meine vielen Gnnten!

<sup>\*)</sup> So bas Wurt, und and. Gfgb. ft. bes urfpr. "Mit bem Manaß geschritten," bgl. 2 Chron. 33, 13

## Buflieber.

Da ift fein Mann, Der helfen fann, In tiefer Welt zu finden.

- 2. Lief ich gleich weit In Diefer Zeit, Bis au bes Weltalls Enbeu, Und wellt los fein, Des Cleuds mein, Burd ich es boch nicht wenden.
- 3. Zu Dir flich ich: Berstoß mich nicht, Wie ich's wohl hab verrieuet! Ach Gott, zürn nicht, Geh nicht in's G'richt. Dein Sohn hat mich versühnet.
- 4. Soll's ja fo fein, Daß Straf' und Pein Auf Sunte folgen muffen: So fahr hier fort; Und schone tort! Und lag mich hier wohl bugen.
- 5. Gieb, herr, Gebult, Bergiß bie Schult, Berleib ein folgsam herze, Daß ich mein heil, Mein bestes Theil, Durch Murren nicht verscherze.
- 6. Verfahr mit mir, Wie's buntet Dir; Durch Dein' Gnab' will ich's leiben. Doch laffe mich Nichts ewiglich Von Deiner Liebe scheiden.

# Dir. 280. met. Ge ift gewißlich an ber Beit.

Anise Kenrictte, Eburfiirfin von Brandenburg. Um 1650. Stwell antatedie in ibrem ängeren Wandel, batte diese oble Wemastlin des großen Edurfürsten bod
das tieffte Sudenbemissiein, das in vielem Pete fich se fraftig ansseriadt. Urier.
16 L. aber falt in allen Gigd, adsesurt u treilweite verändert, sen im Aredlingbauf Gigd. (Ben: den amerik giebt es das alkturt. Gigd, d. Williemir i war vellsauf disch, ihreibt es aber einz allen Grund bem Job. Angelins un, wie es bem überbaurt aus eersesinschlem Verurteil bei den wenigen aut. reform, Liebern, die es anfinimmt, felbit der dem umweiselhaft Reander'iden: "Vobe den Berren, den mächtigen Mönig der Ehren" neben dem eigentlichen reform, einen füngieten luty Verkausgiett.)

1. Ich will von meiner Miffetbat
Mich zu dem herrn befebren;
Tu wollest Selbst mir hülf und Rath
hiezu, o Gott, bescheren,
Und Deines guten Geistes Kraft,
Der neue herzen in uns schafft,
Aus Gnaden mir gewähren.

(382)

- 2. Der Mensch kann von Natur boch nicht Sein Elend selbst empfinden, Ist ohne Deines Geistes Licht Blind, taub und todt in Sünden; Berkehrt ist Will', Berstand und Ihun; Des großen Jammers wollst Du nun, D Bater, mich entbinden!
- 3. Serr, flopf in Gnaden bei mir an, Und führ mir wohl zu Sinnen, Was Böses ich vor Dir gethan! Du fannst mein herz gewinnen, Daß ich ans Kummer und Beschwer Laß über meine Wangen her Viel heiße Thränen rinnen.
- 1. Wie hast Du toch an mich gewandt Den Reichthum Deiner Gnaden!
  Mein Leben bank ich Deiner Hand;
  Du bast mich überladen
  Mit Ruh', Gesundheit, Ehr' und Brod;
  Du machtest, daß mir keine Noth
  Bisher hat können schaden.
- 5. Du haft in Christo mich erwählt Tief aus ter hölle Fluthen; Es hat mir sonst auch nicht gesehlt Un irgend einem Guten; Und daß ich ja Dein eigen sei, Haft Du mich auch aus Lieb und Treu' Gestänbt mit Baterruthen.
- 6. Sab ich mich benn bis jest vor Dir Der Dantbarkeit besliffen? Alch nein! ein Andres saget mir Mein Gerz und mein Gewissen; Darin ist leider nichts gesund, An allen Dron ist es wund, Von Sund' und Neu' zerriffen.
- 7. Ach, meine Gränel allzumal Schäm ich mich zu befennen; Denn ihrer ist nicht Maß noch Baht, (383)

3ch weiß sie nicht zu nennen; Und ihrer feiner ift fo flein, Um welches willen nicht allein 3ch ewig mußte breunen.

- 8. Dieß alles jest zugleich erwacht, Mein Gerz will mir zerfpringen. Ich sehe Deines Donners Macht, Dein Fener auf mich dringen; Es regt sich wider mich zugleich Des Todes und ber hölle Reich, Die wollen mich verschlingen.
- 9. herr Jesu, nimm mich zu Dir ein!
  Ich flich in Deine Wunden;
  Laß mich in Dir verborgen sein
  Und bleiben alle Stunden.
  Du hast getilgt, o Gotteslamm,
  Auch meine Schuld am Kreuzesstamm
  Und ew'ges heil ersunden.
- 10. Ich will mich nun mein Lebenlang Bor jeder Sünde scheuen,
  Durch Deines guten Geistes Zwang,
  Den Du mir wollst verleiben,
  Daß Er von aller Sündenlist
  Und dem, was Dir zuwider ist,
  Mich ewig mög befreien!

# Mr. 281. Met. Aus tiefer Roth fcrei ich gu Dir.

Joachim Reander. 1679. Ueber Nöm. 7, 10—25. Engl Heberf. in Hor Germ. p. 103: "For help, O whither shall I floo?" Daffelbe in Sacred Lyrics from the German, p. 59.

- 1. Wo foll ich bin, wer bilfet mir? Wer führet mich zum Leben?
  In Niemand, herr, als nur zu Dir, Will ich mich frei begeben.
  Du bist's, der das Verlorne sucht,
  Du segnest, was sonst war verflucht: hilf, Jesu, dem Elenden!
- 2. herr, meine Snnten angsten mich, Der Totesleib mich plaget;

D Lebensgott, erbarme Dick, Bergieb mir, was mich naget. Du weißt es wohl, was mir gebricht, Ich fühl's, doch sagen kann ich's nicht: hilf Jesu, dem Betrübten.

- 3. Du fvrichft, ich foll mich fürchten nicht: Du rufft: Ich bin bas Leben!
  Drum ift mein Troft auf Dich gericht't
  Du kanuft mir Alles geben.
  Im Tode kanuft Du bei mir stehn,
  In Noth als Herzog vor mir gehn:
  Hilf, Jefu, bem Zerknirschten!
- 4. Du bist ber Arzt, Der Kranke trägt, Auf Dich will ich mich legen.
  Du bist ber Sirt, ber Schwache pflegt, Erquide mich mit Segen.
  Ich bin gefährlich frank und schwach, heil und verbind, hör an bie Rlag': hilf, Jesu, bem Zerschlagnen!
- 5. Ich thue nicht, herr, was ich foll, Wie fann ich boch bestehen?
  Es brücket mich, das weißt Du wohl, Wie wird es endlich gehen?
  Elender ich, wer wird mich boch Erlösen von des Todes Joch?
  Ich banke Gott burch Christum!

# Dr. 282. Mel. Erhalt uns herr bei Deinem Bort. Gelnrich Georg Reuß. 1692. Aus tem Eifenacher Entworf

- 1. Ein reines Berg, Berr, schaff in mir, Schlenß zu ber Sunden Thor und Thur, Vertreibe fie und lag nicht zu, Daß fie in meinem Gerzen rub.
- 2. Tir öffu' ich, Jejn, meine Thur, Ach fomm und wohne Du bei mir, Treib all Unreinigfeit binans Uns Deinem Tempel und Wohnhaus.

- 3. Laß Deines guten Geistes Licht Und Dein hellglänzend Angesicht Erleuchten mein herz und Gemuth, D Brunnen unerschöpfter Gut'!
- 4. Und mache benn mein berz zugleich An himmelsgut und Segen reich; Gieb Weisheit, Stärke, Rath, Berstand Aus Deiner milben Gnadenhand.
- 5. So will ich Deines Namens Nuhm Ausbreiten als Dein Eigenthum, Und biefes achten für Gewinn, Benn ich nur Dir ergeben bin.

Mr. 283. mel. Befus, meine Zinverficht.

Erdmann Nenmeister. Geb. 1718 zu einer Predigt über bas Gleichnis vom versonen Schase, Lust. 15, 1—7, und gedr. 1719. Ein sehr trostreides und bestes gestliches Boltstieb, das schon manchen Sünter zu Chrive gesüber hat. Das N. Bürr. u, and. chigh. lassen B. 7 aus und verändern B. 6 und zum Theil auch B. 1 und 2 eine Noth.—Eigl. ltebers, von Mills, Horæ Germ. p. 52: "Thiman (besser Jesus) sinners doeth receive."

- 1. Sejus nimmt die Sünder an!
  Saget doch dieß Troftwort allen,
  Welche von der rechten Babn
  Auf verkehrten Weg verfallen.
  Hier ift, was sie retten kann:
  Jesus nimmt die Sünder an.
- 2. Reiner Gnade sind wir werth, Doch hat Er in Seinem Worte Eidlich Sich bagn erklärt; Sehet nur, die Gnadenpsorte Ist hier völlig ausgethan: Jesus nimmt die Sünder an.
- 3. Wenn ein Schaf verloren ift, Suchet es ein treuer hirte; Jefus, ber und nie vergift, Suchet trenlich bas Berirrte, Daß es nicht verberben fann: Jefus nimmt bie Sünder an.
- 4. Rommet alle, fommet her, Rommet, ihr betrübten Sünder! (386)

Jefus rufet end, und Er Macht aus Gunbern Gottes Rinder. Glaubt es boch und benkt baran: Jefus nimmt Die Gunder an.

- 5. Ich Betrübter komme bier Und bekenne meine Sünden; Laß, mein Heiland, mich bei Dir Gnade und Bergebung finden, Daß dieß Wort mich tröften kann: Jesus nimmt die Sünder an.
- 6. Ich bin gang getroften Muthe; Db die Sünden blutroth wären, Müffen sie, traft Deines Bluts, Sich bennoch in Schneeweiß tehren, Da ich gläubig sprechen tann: Jesus nimmt die Sünder an.
- 7. Mein Gewissen beißt mich nicht, Moses barf mich nicht verklagen; Der mich frei und ledig spricht, Sat die Sünden abgetragen, Daß mich nichts verdammen fann: Jesus nimmt die Sünder an.
- 8. Jesus nimmt die Snnder an! Er hat auch mich angenommen Und den himmel aufgethan, Daß ich selig zu Ihm kommen Und auf den Troft sterben kann: Jesus nimmt die Sunder an.

## Mr. 284.

#### Eigene Melodie.

Leovold Franz Friedr. Behr. Buerft gebr. 1733 unter ben jog. "Cothnischen liebern" aus ber pietiftischen Coule (uripr. 11 B.), bann bale allgemein verbriefte, auch weit iber Deutschaub binnus und selbst nies Tamischaub binnus und selbst nies Tamischen Geberfalls über Luf. 15, 2, wie bas vorige Lieb. Es wurde ebemals baufig ben Perbrechern vor ber Sinrichtung vorgefungen, nicht selten mit bester Wirfung. Es giebt bagu fünf Met., ie befannterlei fit ei von Ansche genopeniet 1739.

1. Mein Seiland nimmt bie Gunber an, Die nuter ibrer laft ber Gunben Rein Mensch, fein Engel troften fann,

Die nirgends Ruh' und Rettung finden! Die, denen felbst die Welt zu klein Für ihre Angst und Seelenpein, Weil das Geset den Stab gebrochen Und sie der Hölle zugesprochen, Die sehn die Freistadt aufgethan: Mein Heiland nimmt die Sünder an!

- 2. Sein mehr als mütterliches herz Trieb Ihn von Seinem Ihron auf Erden; Ihn drang der Sünder Moth und Schmerz Un ihrer Statt ein Fluch zu werden; Er fenkte Sich in ihre Noth Und litt für sie den bittern Tod. Nun, da Er denn Sein eigen Leben Für sie als Lösegeld gegeben Und Seinem Later g'ung gethan; So heißt's: Er nimmt die Sünder an!
- 3. D, folltest du Sein herze sebn, Wie sich's nach armen Sündern sehnet, Sowohl, wenn sie noch irre gebn, Als wenn ihr Ange vor Ihm thränet! Wie street Er Sich nach Jöllnern aus, Wie eilt Er in Zachäi haus!
  Bie sauft stillt Er der Magdalenen Den milden Fluß der Neuethränen, Und denkt nicht, was sie soust gethau: Mein heiland nimmt die Sünder au!
- 4. Wie freundlich blickt Er Petrum an, Db Er gleich noch fo tief gefallen! Und dieß hat Er nicht nur getban, Da Er auf Erden mußte wallen; Rein, Er ist immertar Sich gleich, Gerecht und treu und gnadenreich. Und wie Er unter Schmach und Leiden So ist Er auf dem Ihron der Freuden Den Sündern liebreich zngetban: Mein Heiland nimmt die Sünder an!
- 5. So fomme benn, wer Sünder heißt, Und wen sein Sündengräu'l betrübet, (388)

## Buflieder.

Bu Dem, ber feinen von sich weis't, Der sich gebeugt zu Ihm begiebet! Wie, willst bu bir im Lichte stehn Und ohne Noth verloren gehn? Willst in ber Günde länger bienen, Da bein Erlöser nun erschienen? D nein, verlaß bie Gündenbahn! Mein heiland nimmt die Günder an!

- 6. Komm nur mühselig und gebückt;
  Komm nur, so gut du weißt zu kommen!
  Wenn gleich die Last vich niederdrückt,
  Du wirst auch kriechend angenommen
  Sieh, wie Sein Gerz dir offen steht,
  Und wie Er dir entgegen geht,
  Wie lang bat Er mit vielem Fleben
  Sich brünstig nach dir umgesehen.
  So komm benn, armer Wurm, heran:
  Mein Geiland nimmt die Sünder an!
- 7. Ach, zeuch Du selbst uns recht zu Dir, Holdselig süßer Freund ber Sünder; Erfüll mit sehnender Begier Anch uns und alle Adamskinder; Zeig uns bei unserm Seelenschmerz Dein nur von Liebe wallend Herz! Und wenn wir unser Elend seben, So laß uns ja nicht stille steben, Bis daß ein Jeder sagen kann: Gottlob, auch mich nimmt Jesus an!

Mr. 285. Mel. Bon herzen lieb ich Dich, herr, melne Stärfe (Pf 18) Gerhard Tersteegen, gest. 1769. Engl. Ueberf. in Hymnos from the Land of lather p. 100; "God cathing yet!—and shall I never hearken."

- 1. Bott enfet noch; follt ich nicht endlich boren? Wie laß ich mich bezaubern und bethoren? Die kurze Freud', Die kurze Zeit vergeht, Und meine Geel' noch fo gefährlich fteht.
- 2. Gott rufet noch; follt ich nicht endlich femmen? Jæ bab fo lang bie treue Stimm' vernommen; (389) 33\*

## Buflieber.

Ich mußt es wohl, ich war nicht, wie ich follt; Er mintte mir, ich habe nicht gewollt.

- 3. Gott rufet noch; wie, baß ich mich nicht gebe! Ich fürcht Sein Joch und boch in Banden lebe; Ich halte Gott und meine Seele auf. Er ziehet mich; mein armes Herze, lauf!
- 4. Gott rufet noch; ob ich mein Dhr verstopfet: Er stehet noch an meiner Ihnr und flopfet; Er ist bereit, daß Er mich noch empfang; Er wartet noch auf mich; wer weiß vie lang?
- 5. Wieb bich, mein Herz, gieb bich einst ganz gefangen Wo willst bu Trost, wo willst bu Rub erlangen? Lag log, lag log, brich alle Band' entzwei! Dein Geist wird sonst in Ewigkeit nicht frei.
- 6. Gott ledet mich; nun länger nicht verweilet! Gott will mich gang; nun länger nicht getheilet! Fleisch, Welt, Vernunft sag immer, was bu willt, Mein's Gottes Stimm' mir mehr als beine gilt.
- 7. Ich folge Gott; ich will Ibn gang vergnügen, Die Gnate foll im Gerzen entlich siegen. Ich gebe mich; Gott foll binfort allein Und unbedingt mein herr und Meister sein!
- 8. Ach, nimm mich bin, Du Laugmuth ohne Mage Ergreif mich wohl, bag ich Dich nie verlaffe! Gerr, rebe nur; ich geb begierig Acht; Führ, wie Du willft; ich bin in Deiner Macht.

# Mr. 286. mel. Wie groß ift bes Mumacht'gen Gute.

1. Derr, wenn ich mich in Clend frümme, Gerrückt von meiner Sünden Laft, So mahnt mich Teines Geistes Stimme, Taß In für mich gebüßet bast. Ich fliebe bin zu Teinen Wunden, Die Dir für mich geschlagen sind; Da kann ich athmen und gesunden, Ta werd ich wieder Gottes Kind.

## Blaubenslieder and Seilslieder.

- 2. Kommt her, ihr Armen und ihr Müben! Kommt alle zu des Meisters haus! Er giebt euch Trieden, Er beilet eure Bunden aus; Die Augen öffnet Er den Blinden, Die Lahmen beißt Er wieder gehn, Und aus der Sünde tiefsten Gründen Macht Er die Todten auferstehn.
- 3. Noch feine Seele fant vergebens Mit ihrer Schuld vor Seinen Juß; Es tröftet fie ber Fürst bes Lebens, Und giebt ihr Seinen Friedenstuß! Ja, selbst ben allerärmsten Pilger, Den irren Sohn ruft Er herein, Will ihm ein treuer Sündentilger Und ewig ein Erbarmer sein.
- 4. D felig, wen tie Mutterliebe Dieß Evangelium gelehrt!
  D felig, wer vom Weltgetriebe Zurud zu tiesem Freunde sehrt!
  Ja, selig, wer noch an tem Grabe Zu tiesem Glauben sich erhebt:
  Daß er den Sünderheiland habe,
  Der für ihn starb und ewig lebt!

## 3. Glaubenslieder und Beilslieder.

Cundenvergebung, Rechtfertigung, Rindichaft Gottes.

Mr. 287. Mel. Bon Bergen lieb ich Sich, herr, meine Starte. (Pf. 18.) Platu 32. Nach M. Joriffen ("Seil, Seil ibm, bem bie Sunben" u. f. w.) verglichen mit bem Schaffe, u. Elberf. Gigb.

- 1. D wohl tem Menschen, tem tie Schult vergeben, Der nicht vor seinem Nichter muß erbeben, Und bessen Gunt', tie Seel' unt Leib besleckt, Ihn nicht mehr brudt, weil Gnabe sie bebedt!
- 2. Wohl tem, ben Gott von tem, was er verbrochen, Bon Schuld und Straf' in Gnaben losgesprochen Und teffen Geift aufrichtig ift, und frei Bon Selbstbetrng und aller Seuchelei.

#### Blaubenslieder und Zeilslieder.

- 3. So lang ich schwieg und bedte meine Sünden, Konnt ich nie Trost, mein Herz nie Rube finden; Ich suchte sie umsonst: vor meinem Schrei'n Verschmachtete mir täglich mein Webein.
- 4. Doch, da ich meine Missethat befannte, Und meine Sünden alle vor Dir nannte, Und nichts verschwieg, vergabst Du, Gott, voll Gnad' Mir alle Sündenschuld und Missethat.
- 5. Der Sünder häuft fich felber Schmerz auf Schmerzen, Wer aber Gott gehorcht von ganzem Berzen, Wer auf Ihn hofft, Sein harret mit Geduld, D, den umfängt und frönet Seine huld.
- 6. Der herr ist nahe allen Seinen Anechten; Drum freuet euch bes herren, ihr Gerechten, Die ihr Ihm bient und grades herzens seid, Lobsinget Ihm, Sein Dienst ist Seligkeit!

## Mr. 288.

#### Gigene Melodie.

Panine Speratne. Geb 1523 und iden in's erste pretest. Eigh, von 1524 (Anther's "Endirikien," aus 8 Liedern bestechnt) aufgenommen. Ein exangesiedes Besenntnissse vom verkammenten Weieg nud rechtsertigenten Glauben, über Röm. 3, 28 und 7, 8, das viel zur Einsübrung der Reformation in deutschen Landen beitrug. Das 73elsige Versmaaß wente tenangeben für die meisten Kirdensleter. Bir geden es weaen seiner bisteriden Bedeutung vollfänisg und in seiner alterthümlichen Kerm nach Wachenagel nut dem Eisen. Gigd. (das aber V 13 und 14, ein versschierte Unier Vater, neglägt), bleß mit selchen leisen sprachichen Nachbesierungen, welche die Rississisch und Tentischeit zu erferbern scheint. Engal. Uederfiven H. Mills: "To ns salvation now is come. God's wondrous grace revealing; Works never can avert our doom, They have no power of dealing," Ke. (asse 134 L).

1. Es ift bas heil und fommen ber Bon Gnad' und lauter Güte; \*) Die Werfe belfen nimmermehr, Sie mögen nicht behüten. Der Glanb' fieht Jesum Christum an,

<sup>\*)</sup> Das N. Burt. Gigt, (und barnach bas N. Penni luth.) substituirt biefüt wegen bes Reims mit "Güte" (urber, nach Wadernagel "Güte"): "Au m Krieben bem Gemütbe." Anapp bagean in seiner neuten gelungenen Recens veräubert nach bem Vergang älterer Gigt: "Ben Gitt und lauter Guaben... In bei sen un sern Schaben." (Alebuich auch bas A. Penni, Ref. Gigt, mabrent bas Chambered bas Lieb ganz ansläßt, bas Gettveb bleß 4 B. bus alle Rindficht auf klusummenbarg giert!) Anbere veräubern wieder anders. Testalb sind wir trop ter Reimbarte mit ben neuften Anteritäten sieder auf bas Driginal zurüdgegangen.

#### Blaubenslieder und Seilslieder.

Der hat g'nug für uns 2111' gethan, Er ift ber Mittler worden.

- 2. Was Gott in dem Gesetz gebot,
  Das konnte niemand halten;
  Darum erhob sich Jorn und Noth
  Bor Gott so mannigfalte.
  Bom Fleisch wollt nicht heraus der Geist,
  Vom G'ses erfordert allermeist;
  Es war mit uns verloren.
- 3. Es war ein falicher Bahn babei, Gett hatt Sein G'fet brum geben, Als ob wir founten felber frei Rach Seinem Willen leben.
  So ift es nur ein Spiegel gart, Der uns zeigt an bie fündige Art, In unferm Tleisch verborgen.
- 4. Nicht möglich war's, Dieselbe Urt Uns eignen Kräften laffen; Biewohl es oft versuchet ward, Doch mehrt sich Sünd' obn' Maßen; Denn Gleißners Werk Gott hoch verdammt, Und jedem Fleisch ber Sünde Schand' Ullzeit war angeboren.
- 5. Doch mußt bas G'jeg erfüllet sein, Soust war'n wir All' verdorben; Drum schieft Gott Seinen Sohn herein, Der selber Mensch ist worden; Das ganze G'ses hat Er erfüllt, Damit Sein's Baters Jorn gestillt, Der über uns ging Alle.
- 6. Und weil es nun erfüllet ist Durch Den, ber es konnt balten; So lerne jest ein frommer Christ Des Glaubens rechte G'stalte.\*)
  Der spricht: "Du lieber herre mein, Dein Tod wird mir bas le ben sein, Du hast für mich bezahlet!

(393)

<sup>\*)</sup> D. b. Befert (welches einige Wigb, finbilituiren und bann 3 2 fo veranders , Durch ben ber Bott erleien.")

## Blaubenslieder und Zeilslieder.

- 7. , Daran ich keinen Zweifel trag, Dein Wort kann nicht betrügen. Nun sagft Du, daß kein Mensch verzag, Das wirst Du nimmer lügen:
  2Ger glaubt an Mich und wird getauft, Dem ist der himmel schon erkauft, Daß er nicht werd verloren."
- 8. Gerecht vor Gott sind die allein, Die dieses Glaubens leben; Doch wird des Glaubens heller Schein Durch Werfe kund sich geben. Der Glaub' ist wohl mit Gott daran, Du mußt auch lieben Jedermann,\*) Bist du aus Gott geboren.
- 9. Die Sünd' wird durch's Gesetz erkannt, Schlägt das Gewissen nieder; Das Evangel'um kommt zur hand Und stärft den Sünder wieder. Es spricht: "Eil nur zum Kreuz herzu, Im G'set ist weder Nast noch Ruh Mit allen seinen Werten."
- 10. Die Werfe kommen g'wislich her Aus einem rechten Glauben; Denn das nicht rechter Glaube wär, Dem man die Werk' wollt rauben. Doch macht allein der Glaub' gerecht; Die Werke sind des Nächsten Knecht, D'ran wir den Glauben merken.
- 11. Die hoffnung wart't ber rechten Zeit, Was Gottes Wort zusage; Wann bas gescheben soll zur Freud', Sett Gott fein Ziel, noch Tage. Er weiß wohl, wann's am besten ist Und braucht an uns kein' arge List; Das soll'n wir Ihm vertrauen.
- 12. Db fich's anließ', als wollt Er nicht, Lag bich es nicht erschrecken;

<sup>\*)</sup> Statt : . Dem Nachsten wird bie Lieb' Gut's thun." (394)

#### Glaubenslieder und Seilslieder.

Denn, wo Er ift am besten mit, Da will Er's nicht entreden. Zein Wort laß bir gewisser sein, Und ob bein Fleisch spräch lauter Nein, Co laß boch bir nicht grauen!

- 12. Sei Lob und Ebr' mit hohem Preis Um dieser Gutthat willen Gott Bater, Sohn und beil'gem Geist, Der woll mit Gnad' erfüllen, Was Er in uns begonnen hat, Zu Ehren Seiner Majestät; Geheiligt sei Sein Name!
- 14. Sein Reich zukomm, Sein Will' auf Ert' Steh, wie im himmelsthrone! Das täglich Brod noch heut' uns werd! Wohl unfrer Schuld verschone, Uls wir auch unsern Schuldvern thun! Lag uns nicht in Bersuchung nun, ‡) Lös uns vom Uebel, Umen!

Mr. 289. mel. Es ift bas Beil und fommen ber.

Berf. unbefannt. Buerft 1714 in Frenlingb. Gigb. Th. II. Gin anberes Lebr-lieb vom Glauben nach hebr. 11, 1. 3af. 2, 18 ff. Gal. 2, 20.

- 1. Der Gland' ift eine Zuversicht Zu Gottes Onad' und Güte; Der bloße Beisall thut es nicht, Es muß Ger; und Gemüthe Durchaus zu Gott gerichtet sein, Und gründen sich auf ihn allein Dhu' Wanten und ohn' Zweisel.
- 2. Wer sein Herz also frartt und steift Im völligen Vertrauen, Und Jesum Christum recht ergreist. Auf sein Verdienst kann bauen, Der bat des Glaubens rechte Art, Und kann zur seligen hinsabet Sich schieden ohne Grauen.

<sup>1)</sup> Urfp "fan" (ftebn).

## Blaubenslieder und Seilslieder.

- 3. Das aber ift fein Menschenwerk, Gott muß es uns gewähren; Drum bitt, daß er den Glanben stärk Und in dir woll vermehren. Laß aber auch des Gtaubens Schein In guten Werfen an dir sein, Soust ift dein Glaube eitel.
- 4. Es ist ein schändlich böfer Bahn, Des Glaubens sich nur rühmen, Und geben auf der Sünder Bahn, Das Christen nicht tann ziemen. Wer das thut, der soll wissen frei, Daß sein Glaub' nur sei henchelei, Und werd zur höll' ihn bringen.
- 5. Drum laffe fich ein frommer Chrift Mit Ernft sein angelegen, Daß er aufrichtig jeder Frist Sich balt in Gottes Wegen, Daß sein Glaub' ohne henchelei, Bor Gott dem herrn rechtschaffen sei Und vor dem Nächsten leuchte.

# Mr. 290. mel. Ber nur den lieben Gott läßt walten.

Joh, Andr. Rothe. Web. 1728 and ben Weburtetag bed Wr. Zingenberf. Zarrif getr. 1731. Mebrere engl. Ueberf. eine v. J. Wesley: "Now I have found the ground wherein" (im Methodist II. B. N. 462, aber bleß 5 %) im Morav II. B. N. 266, 7 %, nue eine ven Mills: "I now have found, fer nope of beaven," in Sacred Lyries from the German, p. 97 (vellitänbig).

- 1. Ich babe nun den Grund gefunden, Der meinen Anter ewig hält:
  280 anders, als in Jesu Bunden?
  Da lag er vor der Zeit der Welt;
  Der Grund, der unbeweglich steht,
  Wenn Erd' und himmel untergeht.
- 2. Es ist das ewige Erbarmen, Das alles Denken übersteigt; Es sind die offnen Liebesarmen Des, Der Sich zu den Sündern neigt, Dem allemal das Herze bricht, Wir kommen oder kommen nicht.

#### Blaubenslieder und Seilslieder.

Bir follen nicht verloren werben; Gott will, und foll geholfen fein: Degwegen tam der Sohn auf Erden Und nahm hernach den himmel ein; Degwegen klopft Er für und für So stark an unserd herzend Thür.

- 4. D Abgrund, welcher alle Sünden Durch Christi Tod verschlungen bat! Das heißt, die Wunde recht verbinden; Da findet fein Verdammen statt, Weil Christi Blut beständig schreit: Barmherzigfeit, Barmherzigfeit!
- 5 Darein will ich mich gläubig senken, Dem will ich mich getrost vertraun Und, wenn mich meine Sünden fränken Nur bald nach Gottes Gerze schaun: Da findet sich zu aller Zeit Unendliche Barmherzigkeit.
- 3. Bird alles Undre weggerissen, Bas leib und Seel' erquiden kann; Dars ich von keinem Troste wissen Und scheine völlig ausgethan; Ist die Errettung noch so weit: Mir bleibet doch Barmherzigkeit.
- 7. Beginnt das Frdische zu drücken, Und häuft sich Kummer und Verdruß, Daß ich mich noch in vielen Stücken Mit eitlen Dingen müben muß; Werd ich dadurch oft serftreut: So hoff ich doch Barmherzigkeit.
- 8. Muß ich an meinen besten Werken, Darinnen ich gewandelt bin, Viel Unvolltommenbeit bemerken; So fällt wohl alles Rühmen bin. Doch ist auch dieser Trest bereit: Ich hosse auf Barmberzigkeit.
- 9. Es gehe mir nach Deffen Willen, Bei Dem so viel Erbarmen ist; (397)

## Glaubenslieder und Seilslieder.

Er wolle Selbst mein Berge stillen, Damit 28 bieß nur nicht vergißt! So stebet es in Lieb' und Leid In, durch und auf Barmbergigkeit.

10. Bei tiesem Grunde will ich bleiben, So lange mich tie Erte trägt!
Das will ich tenten, thun und treiben, So lange sich ein Glied bewegt!
So sing ich einst auch nach ber Zeit:
D Abgrund ber Barmherzigkeit!

# Mr. 291. Mel. Berr Jesu Chrift, Dich zu uns wend.

Pif. Lubw. Graf von Zinzendorf. Geb. 1739 Urfpr. 30 Str. (Tas N Pennfolv. Luth Gfgb. giebt bleg 4. B. 1 in befonders beliebt, aber nicht original, fondern wörtlich aus einem Zerebelieb v. D. Eber, gest. 1569, entlebut: "In Christi Bunden schlaf ich ein" (Bgl. Wadernagel's Nirchenlieb I. 384), und findet sich in berichieb. Form auch in and, Liebern, 3. B. Nr. 123 B. 2. Engl. Ueberj im Morav. H. B. N. 277: "The Saviour's blood and righteousness."

- 1. Christi Blut und Gerechtigkeit: Das ist mein Schmud und Ehrenkleid; Damit will ich vor Gott bestehn, Wann ich zum himmel werd eingehn.
- 2. Ich glaub an Jejum, welcher fpricht: "Wer glaubt, ber fommt nicht in's Gericht." Gott Lob, ich bin schon absolvirt, Und meine Schuld ist abgeführt.
- 3. Das beilige, unschuld'ge Lamm, Das an bem rauben Kreuzesstamm Für meine Sünd' gestorben ift, Erkenn ich für ben herrn und Christ.
- 4. Ich glaube, baß Sein theures Blut Genug für alle Sünden thut, Und baß es Gottes Schäpe füllt Und ewig in dem himmel gilt.
- 5. Trum foll auch biefes Blut allein Mein Troft und meine Hoffnung fein; Ich ban im Leben und im Tod Allein auf Jesu Bunden roth.

(398)

#### Glaubenslieder und Seilslieder.

- 6. So lang ich noch hienieden bin, So ift und bleibet bas mein Sinn: Ich will die Guad' in Jesu Blut Bezeugen mit getrostem Muth.
- 7. Gelobet feift Du Jeju Chrift, Daß Du ein Mensch geboren bist Und hast für mich und alle Welt Bezahlt ein ew'ges Lösegeld!

Mr. 292. Mel. Run bitten wir den heiligen Geift. Rif. Ludw. Graf von Zinzendorf, geft. 1760.

- 1. Pas uns mit Frieden und Troft erfüllt, Was unfre Seelen alleine stillt, Was wir immer muffen im Herzen finden: Ist die Berschuung für unfre Sünden Durch Jeju Blut.
- 2. Wer auf bas Opfer bes Lamm's vertraut, Der hat gewiß nicht auf Sand gebaut; Sondern auf den Felsen, der ewig stehet. Denn, wenn die Welt auch zu Grunde gehet So bleibet Er.
- 3. Wer aber auf eigne Werke fieht Und fich auf die Urt um Gnade müht, Die doch Gott umsonft giebt, der wird zu Schanden Und bleibt gewißlich in seinen Banden, Bersehlt sein heil.
- 4 Gott will ben Menichen nicht gnädig fein, Als nur in Chrifto Jeju allein, Der für unfre Gunden am Areuz gehangen Und für die Gunder hat Gnad' empfangen Bur Seligfeit.
- 5. Berachtet man Gottes ein'gen Sobn; So ist es ja der verdiente Lobn, Dag man unterm Zorne muß liegen bleiben. Denn tenen nur, d'e an Jesum glänben, Ift heil bereit't.

(399)

## Blaubenslieder und Seilslieder.

- 6. Jefn, wir bitten von Herzenögrund, Du bist der Stifter vom neuen Bund Für die Gottesbeerden: Ach, laß uns finden Gnade, uns Alle auf Dich zu gründen Als Einen Mann!
- 7. Was Du gefunden, das halte fest, Und was sich noch nicht so gang verläßt Auf die freie Gnade, das bring zu rechte! D, daß kein Einziges bleiben möchte Auf falschem Grund!

Mr. 293. Gig. Mel. Db.: Ber nur den lieben Gott laft watten.

Chriftien Ludw. Scheidt. Geb. 1742. Ueber Eph 2, 8. 9. 3m R. Bur. Bigb. u. bei Rnapp ift B. 9 völig veranbert.

- 1. Uns Gnaben foll ich selig werden! Herz, glaubst du's, oder glaubst du's nicht? Leas willst du dich so bös geberden? Hies Leahrheit, was die Schrift verspricht, So muß auch dieses Wahrheit sein: Aus Gnaden ist der Himmel mein!
- 2. Aus Gnaden! Sier gilt kein Berdienen, Die eig'nen Werke fallen bin.
  Der Mittler, der im Fleisch erschienen, Sat diese Ehre zum Gewinn,
  Daß uns Sein Iod bas heil gebracht
  Und uns aus Gnaden selig macht.
- 3. Aus Gnaben! Merk bieß Wort: Ans Gnaben! So hart bich beine Sunde plagt, So schwer bu immer bist beladen, So schwer bein Berz bich auch verklagt: Was die Vernunft nicht fassen fann, Das bent bir Gott aus Gnaben an.
- 4 Aus Gnaden fam Sein Sehn auf Erben Und übernahm die Sündenlaft. Was nöthigt' Ihn dein Freund zu werden? Sprich, weß du dich zu rühmen hast! Wab Er Sich nicht zum Opfer dar Und nahm dein Deil in Onaden wahr?

#### Glaubenslieder und Seislieder.

- 5. And Onaben! Diefer Grund mird bleiben Co lange Gott mabrhaftig beißt. 20as alle Anechte Jejn ichreiben, Was Gott in Geinem Worte preist, Worauf all unfer Glaube rubt, Ift: Onade durch bes Lammes Blut.
- 6. Aus Gnaben! Doch bu fich'rer Gunter, Dent nicht: Wohlan, ich greife gu! Wahr ift's, Gott ruft verlorne Rinter Und Onaten zur verheifinen Rub'; Doch nimmt Er nicht zu Onaben an, Wer noch auf Gnade fünd'gen fann.
- 7. 2lus Onaben! Wer bien Wort geboret. Tret ab von aller Beuchelei! Nur wenn ber Gunter fich befehret. Dann lernt er erft, mas Onabe fei; Beim Guntetbun icheint fie gering. Dem Glauben ift's ein Wunderding!
- 8. Aus Gnaten bleibt tem bloten Bergen Das Berg bes Baters aufgethan, Wenn's unter Ungit und beißen Schmerzen Nichts fieht und nichts mehr hoffen fann. Wo nahm ich oftmale Stärfung ber, Wenn Onabe nicht mein Unter mar?
- 9. Aus Gnaben! Dieg bor Gund' und Teufel! Ich schwinge meine Glaubensfabn' Und geh getroft trot allem Zweifel Durch's rothe Meer nach Rangan. 3ch glaub, mas Jeju Wort verspricht, Ich fühl es, ober fühl es nicht.

Mr. 294. Mel. Unf, auf, mein Berg, und bn, mein ganger Gina Chriftoph Carl Ludw, von Pfeil, geft. 1784.

1. Der Glaube bilft, wenn nichts mehr belfen fann; Der Glanbe bringt gu Chrifto frei binan; Der Glanbe fieht burch alle Kinsterniffe; Der Glanbe bridt burch alle Binberniffe. Z (401)

## Blaubenslieder und Seilslieder.

2. Der bloße Glaub' ergreiset Christi Kleib; Der schmache Glaub' lebnt sich an Christi Seit'; Der fleinste Glaub' thut eitel Wundersachen; Wer Glauben hat, kann Alles möglich machen.

Mr. 295. mel. Balet will ich bir geben.

Ernst Morit Arndt. Geb. und gebr. 1819. Das Miga'iche Gigb., welches biefes Lieb guerst aufnahm, und barnach Anapp (im Lieberich und in seinem Evang. Gigb.) fügen nach A. 1 noch zwei autere Berje binein, die nicht von Arndt und zum Theil nur Wiederschung sind. Engl. Ueber, in Lyra Germ. 11. 216: "I know in whom I put my trust," (4 B.).

- 1. Ich weiß, an wen ich glaube, Ich weiß, was fest besteht, Wenn Alles hier im Staube Wie Staub und Rauch verweht; Ich weiß, was ewig bleibet, Wo Alles wankt und fällt, Wo Wahn die Neisen treibet Und Trug die Klugen hält.
- 2. Das ist das Licht der Söhe, Das ist mein Jesus Christ, Der Fels, auf dem ich stehe, Der diamanten ist, Der nimmermehr kann wanken, Mein Heiland und mein Hort, Die Leuchte der Gedanken, Die leuchtet hier und dort;
- 3. Er, ben man blutbededet Am Abend einst begrub; Er, der von Gott erweckt, Sich and dem Grab erhub; Der meine Schuld versöhnet, Der Seinen Geist mir schenkt, Der mich mit Gnade frönet, Und ewig mein gedenkt.
- 4. Drum weiß ich, was ich glaube, 3ch weiß, was fest bestebt, Und in dem Erdenstaube Nicht mit zu Stant verweht.

(402)

#### Blaubenslieder und Seilslieder.

Es bleibet mir im Grauen Des Todes ungeraubt; Es schmüdt auf himmelsauen Mit Kronen einst mein haupt.

Mr. 296. Mel. Run ruben alle Balber.

Nach Meta heußer-Cchweiger. Aus einem langeren acht lwifden unt tiefempfundenen Gebichte, v. J. 1823, betitelt: "Nach einem Gesprach unter bem Sternenhimm-1," und beginnend: "Dort zieht ihr goldnen Sterne." ("Lieber einer Berbergenen" 1858. C. 9.)

- 1. Wie Troft and Engelsmunde Erscholl mir früh tie Kunde: Daß, Der im Himmel thront, Einst tam, und zu erlösen, Und fund zu thun Sein Wesen, Und unter Menschen hier gewohnt.
- 2. Berfleidet in die Gulle Der Armuth, klein und stille, Erlitt Er Erdennoth; War lauter Lieb' und Wahrheit, Den Geist voll himmelsklarheit, Ein Menschensohn und doch ein Gott.
- 3. Er hat bas reinste Leben Jum Dufer bingegeben Für ber Gefallnen Schuld; Sie mit bem Unsichtbaren, Dem sie so ferne woren, Versöhnt in ew'ger Lieb' und Hulb.
- 4. Er giebt bem Gerzen Frieden, Weist mir ben Pfad bienieden Ju's ew'ge Vaterhaus,— Vegeistert mich, zu lieben, Das Gute stets zu üben, Und söhnt mit bem Geschief mich aus.
- 5. Der himmel stebt mir offen Und löst in sußes hoffen Der Erbe Räthiel auf; (403)

#### Blaubenslieder und Keilslieder

Das Morgenroth ber Gnade Beleuchtet meine Pfade Und zieht ben Blid zum Licht hinauf.

- 6 Den füßen Kinderglauben, Sie wollen mir ihn rauben, Die Weifen meiner Zeit.
  So ranbet ohn' Erbarmen Den Wanderstab dem Urmen Die hand, die keinen bessern beut.
- 7. Sollt' ich im Thal tes Wähnens Des ungestillten Sehnens, Wo jeder ahnt und träumt, Und Alle irre gehen, Den Nettungsstrahl verschmähen, In dessen Licht mein Kossen keimt?
- 8. D nein! die große Seele, Die rein von jedem Jehle, Berzeihent Mord und Spott, Berjöhnend Tod und Leben, Sich liebend hingegeben: Die große Seele ist mein Gott!

# Mr. 297. mel. Wie groß ift bes Allmächt'gen Gite.

Kriedrich Wilhelm Krummacher, geb 1797. Ein geift- und felenungvolles Triumpblied bes ev. Glanbens, bas zwar noch in feinem Gigb. aber in ber 2ten Auft. v. Knapp's Lieberichag (Pr. 2014) flebt und auch v. Roch (Geich, bes M. liebs III. C. 416) hervorzehoben wird als eines ber besten aus ber Feber bes berühmten Eliaspredigers.

- 1. Mein Siegestranz ist längst geslochten, Ohn' mein Verdienst und eignes Thun.\*)
  Seitbem ber Geld für mich gesochten, Darf ich in Friedenszelten ruhn.
  Mich schreckt kein Zorn, kein Aluch ber Sünden, Rein Tod mehr, keine sinsten Macht; Er hat in Seinem Ueberwinden Durch Alles mich hindurchgebracht.
- 2. Ich kenne mich nicht mehr im Bilbe Der alten fenfgenden Natur;

<sup>\*)</sup> Urfpr.: "Und nichts mehr für mid abzuthun 'was aber misverffandlich 'fl (40.4)

#### Blaubenslieder und Seilslieder.

Ich jauchze unter Gottes Schilde, Ich tenne mich in Christo nur. In Christi Schmuck, Triumph und Schine heb ich getrost mein herz empor, Und mische meine harsentöne Schon in den ew'gen Siegerchor.

- 3. Wo foll ich hin? Ein müder Wand'rer Lang ich an Deinem Kreuze an, Und weiß nun gründlich, daß fein And'rer Mich armen Sünder retten fann.
  Ich fragte nach dem Hort des Lebens Und bettelte um Troft und Licht Vor tausend Schwellen, ach, vergebens;— Un Deine Schwelle trat ich nicht.
- 4. Bo foll ich hin? Die trüben Bäche Der Erbenweisheit schöpft ich aus; Wie viel verhieß die bunte Fläche! Die Tiefe barg des Zweifels Graus. Nur dämmernder Bermuthungsschimmer, Mehr Nein, als Ja, ward mir zu Theil. Berbürgtes sucht, doch fand ich nimmer; Ich sucht's ja nicht bei Dir, mein Heil.
- 5. Wo foll ich hin? Die Luftgebiete Der Welt sehn mich verödet an, Seit mir im innersten Gemuthe Die Ewigfeit sich aufgetban. Ich bin ber übertünchten Lüge Und ibrer schaalen Tücke satt; Ich trage meine leeren Krüge Bu beinem Brunn, o Gottesstadt.
- 6. Loobin? Im Bahn ertraumter Stärke Zu Sina's beiligem Gebot?

  Ich erntete im Bund ber Werke Bon tausend Müh'n nur Fluch und Iod.

  Bohin nun?—D mein Fragen ende,
  Seit ich beim Kreuz ben Unker wars!
  Ihr ausgespannten blut'gen Hände
  Gebt Alles, was mein Herz bedars!

4. Friede und freude im heil. Geifte. sindichaft, Gnadenstand, Glüdseitgleit bes Chriften.

Mr. 298. mel. Werde munter, mein Gemüthe.

Pfatm 1. Bearbeitet von Paul Gerhardt, geft. 1676. Der erfte Pf. ift eine Seligvreifung bes Frommen im Gegenjap zu bem Untergang bes Gottlofen, u. eine va Tenbe Einleitung zu ber gangen Pfalmenfammlung.

- 1. Wohl dem Menschen, der nicht wandelt In gottloser Leute Rath! Wohl dem, der nicht unrecht handelt Noch tritt auf der Sünder Pfad; Der der Spötter Freundschaft fleucht Und von ihren Sigen weicht, Der hingegen liebt und ehret, Was uns Gott vom himmel lehret.
- 2. Wohl bem, ber mit Lust und Freuden Das Geseh bes höchsten treibt Und bier, als auf grünen Weiben, Tag und Nacht verharrend bleibt! Dessen Segen wächst und blüht Wie ein Palmbaum, den man sieht Bei den Flüssen an den Seiten Seine frischen Zueig' ausbreiten.
- 3. Alfo wird gedeihn und grünen, Wer in Gottes Wort sich übt, Luft und Erde wird ihm dienen, Bis er reife Früchte giebt, Seine Blätter werden alt Und doch niemals ungestalt't; Gott giebt Glüd zu seinen Thaten, Was er macht, muß wohl gerathen.
- 1. Aber wen die Sünd' erfreuet, Deffen Glüd kann nicht bestehn; Wie die Spreu vom Wind zerstreuet, Wird er plöglich untergebn. Rommt der herr und hält Gericht, Dann besteht der Sünder nicht. Summa: Gott liebt alle Frommen, Doch der Böse muß umkommen.

Mr. 259. Mel. Mun ruben alle Wälder.

Nach Joachim Reander. Bor 1679. Der Perf, ftarb am Pfinglifest 1686 mabeent eines Gemitters, wobei er ausrief : ,, Tas ift mein Pater mit Seinem feurigen Bugen unt Roffen! Es gefet meiner Seele mobl. Es sollen wohl Berge weichen und bugel binfallen, aber Gottes Gnabe wird nicht von mir weichen, und ber Bund Seines Ariebens nicht binfallen."

- 1. Nun ist der Strick zerrissen, Das ängstliche Gewissen If alles Kummers frei! Die Wunden sind verbunden Durch Christi Blut und Wunden. Die Gnade schafft nun Alles neu.
- 2. Der falfche Wille wollte Gar lang' nicht, wie er follte, Berbrechen gang und gar; Da war ein Biberstreben, Er wollte sicher leben, Und achtete nicht bie Gefahr.
- 3. Wie mußt ich bitter friegen! Bas Andern ein Bergnügen, War meine größte Last. Ich mußt auf beiden Seiten Mit Lust und Llengsten streiten; — Nun aber hab ich Nuh' und Rast.
- 4. Ich fpür ein neues Leben, Vom harten Widerstreben Der bösen Lust besreit. Ich stehe gottgelassen, Mir nichts mehr anzumaßen, Was Er nicht Selber mir gebeut.
- 5. Sein Wille ift mein Wille, Ich fit in füßer Stille Der Siderheit und Ruh'. Was mich zuvor gequälet, Das liegt nun wie entseelet; Der Weist der Gnade weht mir zu.
- 6. Ich lebe nun im Frieden, Gang frei und abgeschieden, (407)

In einer andern Welt. Der Jammer ist vergessen, Es wölbt sich unermessen Ob mir ein sel'ges himmelszelt.

7. Wie ist die Ruh' so suße, Die ich nunmehr genieße, Nach langem Kampf und Streit, Da ich den Geiland habe, Und mich ohn' Ende labe Un Seiner Lieb' und Freundlickeit!

Mr. 300. Gig. Mel. Db.: Simmelan, nur Simmelan.

Joh. Calp. Schade. Geb 1691. Ueber Matth. 11, 28-30. Uripr. 19 Ett. aber mit foleppenden Wiederholungen, baber im Berl., Burt, Narauer und and. Gigb fart adgefurt. Die Mel. v. Stögel (bigg fies d) ift febr icon, einfach in bem Charafter bes Lietes gang angemeffen, webbalb fie in Amerika wieder eingefüttt werben sollte. In Nortdeutischland wird bas Lieb gesungen zu ber Melebiet "Seele, was ift Schönes wohl."

- 1. Muhe ist das beste Gut, Das man haben kann; Stille und ein guter Muth Steigen himmelan; Die such der u! Hier und bert ist keine Auh', Als bei Gott; Ihm eile zu! Gott ist die Ruh'.
- 2. Rube suchet Jedermann, Allermeist ein Christ. Deut auch du, mein Herz, daran, Wo du immer bist; D suche Ruh'! In dir selber wohnt sie nicht; Such mit Fleiß, was dir gebricht; Gott ist die Ruh'!
- 3. Rube giebt bir nicht die Welt, Ihre Freud' und Pracht; Richt giebt Rube Gut und Gett, Luft, Chr', Gunft und Macht. Drum siehe zu!

(408)

Wer da lebt in Jesu Chrift. Suchet das, mas droben if; Gott ist die Ruh'.

- 1. Rube geben kann allein Jesus, Gottes Sohn, Der uns Alle ladet ein Zu des Himmels Ihron, Zur wahren Ruh'.
  Ber den Ruf vernommen hat, Tringe ein zur Gottesstadt!
  Gott ist die Ruh'.
- 5. Ruhe bent Er williglich Den Mühfel'gen an, Und erquiden wird Er bich, Wie es Niemand kann.

  Trum komm herzu!

  Trägst bu auch bes Leibens viel:
  Jesus sest ber Noth ein Ziel;

  Gott ist die Ruh'.
- 6. Ruhe kommt aus Glauben her, Der nur Jesum halt; Jesus machet leicht, was ichwer, Richtet auf, was fällt; Sein Geist bringt Ruh'. Gieb im Glauben Herz und Sinn Seinem Geist zu eigen hin! Gott ist die Ruh'.
- 7. Ruhe hat, wer willig trägt Christi saustes Joch; Alle Yast, die Er auflegt, Ist ja lieblich boch, Und schaffet Ruh'. Folge beinem Heiland gern, Dann ist nie bein Friede sern! Gott ist die Ruh'.
- 8. Ad Du Gott der wahren Ruh'
  Gieb auch Ruhe mir!
  Was ich deute, red und thu,
  (409)

Streb nach Ruh' in Dir; Gieb Ruh' bem Geift. Schließt fich bann mein Auge zu, So führ Leib und Seel' zur Ruh' Dem himmel zu!

Mr. 301. Gig. Mel. Sb.: Es ift noch eine Rub' vorhanden.

Wolfg, Christoph Teßler. 1692. Ueber Hobel. 8, 5. Die Welt wird biet als eine Wilfe bargestellt, aus welcher sich die glaubige Seele zu Ebristo unt zur Ande der Gwigfeit berausrettet. Der Eisen. Entw. bat es nicht unter die Kernlieden aufgenommen, bagegen Gestsche in seinem Gegenentwurf. Das Berl., A. Wirt, Anapriche und A Penni, Anth. Gigl. lassen & 6, die and. amerik. Glab. (außer dem alt-stud. w. Nissenrie das gange Lied aus. Einel Ueber. v. Cath. Winkworth: "O Friend of souls, how well is me." (Lyr. Germ. I. 30). Tine altere im Morav. H. B. N. 334: "Now bless'd am I, most gracious Saviour" (aber bleß 4 V.).

- 1. Wie wohl ist mir, o Freund ber Seelen! Wenn ich in Deiner Liebe ruh!
  Ich steige aus ben Schwermuthshöhlen, Und eile Deinen Armen zu.
  Da muß die Nacht bes Traurens scheiben, Wenn mit ber Fülle sel'ger Freuden Die Liebe strahlt aus Deiner Brust.
  Hier ist mein himmel schon auf Erben, Wer wollte nicht verguüget werden, Der in Dir suchet Auh' und Lust?
- 2. Die Welt mag meine Feindin heißen:
  Es sei also; ich trau ihr nicht,
  Wenn sie mir gleich will Lieb' erweisen,
  Bei einem freundlichen Gesicht.
  In Dir vergnügt sich meine Seele,
  Du bist mein Freund, den ich erwähle,
  Dubleibstmein Freund, wenn Freundschaftweicht.
  Der Welthaß kann mich doch eicht fällen,
  Weil in den stärtsten Unglückwellen
  Mir Deine Tren' den Anter reicht.
- 3 Will mein Gewissen mich verdammen, Blist auf mich des Geseses Web, Drobn mir des Zorns verdiente Flammen: So schan ich gläubig in die Höh', Und flich in Deine heil'gen Wunden; (410)

Da hab ich schon ben Ort gefunden, 280 mich fein Fluchstrahl treffen kann. Tritt alles wider mich zusammen, Du bist mein Heil, wer will verdammen? Die Liebe nimmt sich meiner an.

- 4. Führst In mich in die Kreuzeswüsten, Ich solg und lehne mich auf Tich; In nährest aus den Wolfenbrüsten, Und labest aus dem Felsen mich. Ich traue Deinen Wunderwegen, Sie enden sich in Lieb' und Segen; Genug, wenn ich Tich bei mir hab. Ich weiß, wen Du willst herrlich zieren, Und über Sonn' und Sterne führen, Den sührest Du zuvor hinab.
- 5. Der Tod mag andern bufter scheinen, Mir nicht, weil Seele, Gerz und Muth In Dir, der Du verlässest Keinen, In Dir, mein Licht und Leben! rubt. Wie sollt ich vor dem Ziel erzittern, Da ich aus Nacht und llugewittern Eingehe in die Sicherheit?

  Mein Licht, so will ich denn mit Freaden Aus dieser finstern Wildniß scheicen, Zu Deiner Auh' der Ewigkeit.
- 6. Wie ist mir benn, o Freund ber Seelen, Co wohl, wenn ich mich lebn auf Dich. Mich fann Welt, Noth und Jod nicht qualen, Weil Du, mein Gott, vergnügest mich. Laß solche Ruh' in dem Gemüthe, Nach Deiner unumschräuften Güte, Des himmels süßen Borschmad sein. 20eg, Welt, mit allen Schneicheleien! Nichts fann, als Josus, mich erfreuen, Dreicher Trost: Mein Freund st mein!

Hr. 302.

Gigene Melobie.

Vartholoufine Craffelius. Buerft erschienen im Darmftater Gigt. v 1698 baun in bem Freglingh. 1704. Tiefes fraftige und beliede Lieb wird in Deutschland baufig bei ber Confirmation gesungen. Das Berl. Gigt, giebt bloß 7 2. nut wiel zu ftarf veräubert. B. 7 aber ist allerdings in seiner urspr. Ferm ("Rüchlein, bie bleiben bei ibrer Glucheume, Sie schreien und laufen ben Raben nicht nach". 1. nu. 1. nugeniegbar und forent und wird baber gewöhnlich ganz ausgelaffen, ober ungebichtet wie bier.

- 1. Friede, ach Friede, den göttlichen Frieden, Vom Bater durch Christum im heiligen Geist! Ach, wie erlanget das herz ihn hienieden, Daß es mit Freuden zur Ewigkeit reist? Den sollen die glänbigen Seelen erlangen, Die Alles verlengnen und Jesu anbangen.
- 2. Nichte beswegen, friedliebende Seele, Dein herze im Glauben zu Jesn binan; Bas da ist droben bei Christo erwähle, Berleugne bich selbst und ben irdischen Wahn. Nimm auf dich das fanste Joch Christi bienieden, So findest du Rube und göttlichen Frieden.
- 3. Nahm boch ber Mittler bes Friedens viel Schmerzen, Die Sünder mit Gott zu versöhnen auf Sich! Nimm dieß, o Seele, doch dankbar zu herzen, Und siehe, wie forget bein Jesus für dich! Er bringet mit Seinem Blut Frieden zuwege, Und machet, daß Jammer und Unruh' sich lege.
- 4. Nun dafür bist du Ihm ewig verbunden, Du sollst dafür gänzlich Sein Eigenthum sein; Er hat die ew'ge Erlösung erfunden, Und schließt in den Bund Seines Friedens dich ein. Drum siehe, daß du dich Ihm gänzlich ergebest, Und Ihm in der Liebe von Herzensgrund lebest!
- 5. Wen Er beruset zum Friedensgenoffen, Von foldem begebret Er Liebe und Treu'; Darum sollst du von dir Alles verstoßen, Was Er dir zeiget, daß wider Ibn sei. Welt, Teusel und Sünde, die mußt du bestreiten; Was Jesu zuwider ist, sliehen und meiden.
- 6. Weislich und fleißig mußt du dich entschlagen Der bosen Wesellschaft voll Leichtsinn und Spott

Welche ben weltlichen Luften nachjagen, Nicht fürchten noch lieben den heiligen Gott; Denn tie fich zu folden Gottlofen gefellen, Die fahren mit ihnen hinunter gur Böllen.

- 1. Gleichwie Die Benne Die Rücklein beschirmet, Wenn oben der Sabicht umschwebet und drobt Co will bich Jejus, wenn's locet und fturmet, Beschüten vor Gunde, vor Teufel und Tod; Rur bleibe bem himmlischen Birten gur Geite, Denn wer ihn verläßt, wird ben Teinden gur Beute.
- 8. Liebe und übe, mas Jejus bich lebret, Und was Er bir faget, baffelbige thu; Saffe und laffe, mas Gein Wort verwehret, Co findest bu Frieden und ewige Ruh'; Ja, felia, die also sich Jesu ergeben, Und gläubig und beilig nach Seinem Wort leben!
- 9. Jesu, Du Bergog ber Friedensbeerschaaren, Du König von Salem, ach zeuch und nach Dir, Dag wir ben Friedensbund treulich bewahren, Im Wege bes Friedens Dir folgen allbier! Alch, lag und boch Deinen Geift fraftig regieren, Und Dir nach im Frieden jum Bater gu führen.

## Mr. 303.

#### Giaene Dlelobic.

Chriftian Friedrich Richter. Aus ber Plutbezeit bes Grener'iden Pictismus. Buerft gebr. 1704. Diefes gotbene lieb vom verborgenen leben ber Glanbigen in Cbrifto (Rel. 3, 3. 4.), einem leben göttlicher Gerelidfeit in irbiider Anechtogenalt, ebritte (AC. 3, 3, 4.), einem Even geninder derftiertet in termet aucusegenat, war das gieblingssied bes genialem Teoelogen Eddiermacher und iht und kanger Verkenung wieder zu Ebren gebracht n. in's Verk. Gigt. v. 1829 (obwehl in zu starte Umarbeitung bef. in V. 1 n. 3 n. mit Auselassung v. 2, 2 n. V. 7 aufgenommen werden Der frühversterbene gettickige Verk betracktete es, wie sein Vernder bezeugt, als seine Hamptansand, ein mit Ebriste in Gett werdergenes Verden zu führen, in die wahre Liebe flectes einzudringen n. in Seiner schließen Weltstein uns führen, in die wahre Liebe flectes einzudringen n. in Seiner schließe mittle Idaft ju manteln." Dieje Gefinnung pragt fi b auch in alt feinen 23 biblifd mofttiden und falbungsvollen Liebern ans, bef. in tiefem, bem felg., n. bem verwandten Liete: "D wie felig find bie Seelen, Die mit Christo fich vermagten."

1. Es glänget ber Chriften inwendiges leben, Dbgleich fie von außen bie Conne verbrannt; 28as ibnen ber Ronig bes himmels gegeben, Ift Reinem, als ibnen unr felber befaunt. Bas Riemant verfpuret, 2Bas Riemant berübret, (413)35\*

hat ihre erleuchteten Sinne gezieret Und fie zu ber göttlichen Würde geführet.

- 2 Sie scheinen von außen die ärmlichsten \*) Leute, Gin Schauspiel der Engel, ein Etel der Welt; Doch innerlich sind sie die lieblichsten Bräute, Die Zierde und Kroue, die Zesu gefällt, Das Bunder der Zeiten, Die hier sich bereiten, Den König, der unter den Lilien weidet, Zu füssen, in heiligem Schmude \*\*) gefleidet.
- 3. Sonst sind sie noch Arams natürliche Kinder, Und tragen das Bildniß des Irdischen auch; Sie leiden am Fleische, wie andere Sünder, Sie essen und trinken nach nötbigem Branch. In leiblichen Sachen, Im Schlasen und Wachen Sieht man siever Andern nichts Sonderlich's machen, Nur daß sie bie Thorheit der Weltlust verlachen.
- 4. Doch innerlich find fie aus göttlichem Stamme, Geboren aus Gott burch Sein mächtiges Wort; Es lobert in ihnen die himmlische Flamme, Entzündet von oben, genähret von tort. Die Engel, find Brüber Und freun fich ber Lieber, Die bier von ben Lippen der Heiligen flingen, Und bis in das himmlische Heiligthum bringen.\*\*\*)
- 5. Sie wandeln auf Erden und leben im himmel; Sie bleiben ohnmächtig und schüpen die Welt; Sie schmeden ben Frieden bei allem Getümmel; Sie friegen, die Aermsten, was ihnen gefällt. Sie stehen in Leiden, Und bleiben in Freuden; Sie scheinen ertödtet den änßeren Sinnen, Und führen das Leben des Glaubens von innen.
- 6. Wann Chriftus, ihr Leben, wird offenbar werden, Wann Er Sich einft bar in ber herrlichkeit ftellt, Dann werden fie mit Ibm, als Fürsten †) ber Erden, Auch herrlich erscheinen zum Wunder ber Welt. Sie werden regieren, Mit Ihm triumphiren,

<sup>\*)</sup> Ilripr .: , ichlechteften." \*\*) Ctatt : ,,in gulbenen Ctuden."

<sup>&</sup>quot;\*\*) Diefer B mit ten paffenten sprachliden Berbefferungen tes Berl. Efab welche Rnapp u. Und. aboptirt baben. †) Urfpr.: "Gotter."

Den himmel als prächtige Lichter auszieren; Da wird man die Freude gar offenbar fpuren.

- 7. Frohlode, du Erde, und jauchzet, ihr hügel, Dieweil ihr folch göttlichen Samen geneußt!
  Denn das ist des Ewigen göttliches Siegel,
  Zum Zeugniß, daß Er ench noch Segen verheißt.
  Ihr sollt noch mit ihnen Auf's prächtigste grünen,
  Wann einst ihr verborgenes Leben erscheinet,
  Wornach sich en'r Seufzen mit ihrem vereinet.
- 8. D Jeju, verborgenes Leben ber Seelen, Du beimliche Zierde ber innern Welt, Laß Deinen verborgenen Weg uns erwählen, Wenn gleich uns die Larve des Kreuzes entstellt!\*) Hier übel genennet Und wenig erkennet; Hier heimlich mit Christo im Bater gelebet: Dort öffentlich mit Ihm im himmel geschwebet!

# Rr. 304. Gig. Met. Db.: So ift benn unn die Gutte aufgebauet.

Ghr. Ar. Richter. Geb. vor 1711, guerst gebr. 1714 Uripr. 11 B. Diefest föstliche, vom ingen Arieben Christi burdberungene Lieb feblt wieder in allen amerik. Gigt (außer in tem älteren Luth, od Mublenbergiichen v. 1786), in aber mebrauls in's Engl. überk, im Morav. H. B. N. 331: "Jesus, my King. Thy kind and graeious sceptre" (bloß 6 B.) u. bester n. vellständiger aber nach einem unfinabaren Metrum v Br. Bo mberg ger in Sodar's Mirchenfr. für 1849 €. 237: "Jesus, my King! Thy mild and kind control."

- 1. Mein Friedefürst! \*\*) Dein freundliches Regieren Stillt alles Web', das meinen Geist beschwert. Wenn sich zu Dir mein blödes herze kehrt, So läßt sich bald Dein Friedensgeist verspüren; Dein Gnadenblick zerschwelzet meinen Sinn, Und nimmt die Furcht und Unruh' von mir hin.
- 2. Gewiß, mein Freund giebt folde eble Gaben, Die alle Welt mir nicht verschaffen kann. Schau an die Welt, schau ihren Reichthum an, Er kann ja nicht die müten Seelen laben, Mein Zesus kann's, Er thut's im Ueberfluß, Wenn alle Welt zurüde stehen muß.

<sup>\*)</sup> Urfp.: "verstellt." \*\* Urfpr.: "Mein Calomo," u. f. m. (415)

- 3. D füßer Freund, wie wohl ist bem Gemüthe, Das im Geset sich so ermüdet hat, Und nun zu Dir, bem Seelenleben, naht, Und schmedt in Dir die füße Wundergüte, Die alle Angst, die alle Noth verschlingt, Und unsern Geist zu fanster Ruhe bringt.
- 4. Je mehr das herz sich zu dem Vater tehret, Je mehr es Kraft und Seligfeit genießt, Daß es dabei der Eitelfeit vergißt, Die sonst den Geist gedämpset und beschweret; Je mehr das herz des Vaters Liebe schmeckt, Je mehr wird es zur heiligkeit erweckt.
- 5. Der Gnabenquell, ber in die Seele fließet, Der wird in ihr ein Brunn des Lebens fein Der in das Meer des Lebens fließt hinein, Und Lebensströme wieder von sich gießet. Behält in Dir dieß Wasser seinen Lauf, So geht in Dir die Frucht des Geistes auf.
- 6. Wenn so in mir sich Deine Klarheit spiegelt Und Deines Angesichtes milter Schein: Dann wird bas neue Leben recht gedeihn; Der Weisheit Tiefen werden mir entsiegelt; Es wird mein Herz in Gottes Bild verklärt, Und alle Kraft ber Sunde abgewehrt.
- 7. Bas dem Gefet unmöglich war, ju geben, Das bringt nun Deine Gnade selbst herfür: Sie wirket Lust zur heiligkeit in mir, Und ändert nach und nach mein ganzes leben, Indem sie mich aus Kraft in Kräfte führt, Und mit Geduld und Langmuth mich regiert.
- 8. Es muffe boch mein berg nur Christum schauen! Besuche mich, Du Ausgang aus ber Böh', Daß ich bas licht in Deinem lichte seh, Unt könne gang auf Deine Gnabe bauen! Rein Jebler sei so groß und schwer in mir, Der mir die Ihur verschlösse, herr, zu Dir!
- 9. Wenn meine Schuld vor Dir mich niederschläget, Und Deinen Geist der Kindschaft in mir bamuft; (416)

Wenn bas Weset mit meinem Glauben fampte. Und lauter Unaft und blode Kurcht erreget: Co lag mich boch Dein treues Berg noch febn. Und neue Kraft und Zuversicht erflehn.

10. Co ruh ich nun, mein Beil, in Deinen Urmen; Du Gelbit follft mir mein ew'ger Friete fein! 3d bulle mich in Deine Onate ein; Mein Element ift einzig Dein Erbarmen; Und weil Du Gelbit mir Gins unt Alles bift. Co ift's genug, wenn Dich mein Berg genießt.

# Mr. 305. met. Mein Freund zerichmitzt aus Lieb in Seinem Blute.

Johann Jafob Rambach. Um 1730. Ueber Job, 10, 26—29. Aus C. r. Ranmer's Sammlung. Engl. Ueberf. im Morav. H. B. N. 332; "How great the bliss to be a sheep of Jesus, And to be guided by His shepherd-staff' (aber bleg 3 B.). Ein ähulides lieb nach ereiel. Mel aben mir von Begagfer. "Bie berrlich ift's, ein Kind bes Südsten werden Und eine Brant bes holden Lammes fein!" (in Etip's Cammlung Dr 435).

- 1. Bie berrlich ift's, ein Schäflein Chrifti werben, Und in ber Guld bes treuften Birten ftebn! Rein bob'rer Stand ift auf ber gangen Erben, Alls unverrückt bem Beiland nachzugebn. Mas alle Welt nicht geben fann, Das trifft ein foldes Echaf bei feinem Birten an.
- 2. hier findet es die angenehmften Unen, hier wird ibm ftets ein frischer Quell entbedt: Rein Unge fann Die Bnabe überschauen. Die es allbier in reicher Külle schmedt: Bier wird ein leben mitgetheilt, Das unaufborlich ift und nie vornbereilt.
- 3. Wie lagt fich's ba fo frob und rubig fterben, Wenn bier bas Schaf im Schoof bes Birten liegt! Es barf fich nicht vor Goll und Job entfarben Gein treuer birt bat Goll und Jot beffeat. Bust gleich ber Leib bie Regnng ein, Co wird bie Geele boch fein Ranb bes Mobers fein.
- 4. Das Echaffein bleibt in seines Birten Santen, . Wenn gleich vor Born ber gange Abgrund ichnaubt: Es wirt es ibm fein milber Wolf entwenden. (417)21

Weil Der allmächtig ist, an Den es glaubt. Es kommt nicht um in Ewigfeit, Und wird im Todesthal von Jurcht und Fall befreit.

- 5. Wer leben will und gute Tage sehen, Der mache sich zu tieses hirten Stab! Hier wird sein Tuß auf sußer Weite gehen, Da ihm die Welt vorhin nur Träber gab; Hier wird nichts Gutes je vermißt, Dieweil ber hirt ein herr ber Schäte Gottes ift.
- 6. Doch dieß ift nur der Borschmad größ'rer Freuden, Es folget noch die lange Ewigkeit; Da wird das Lamm die Seinen herrlich weiden, Wo der krystallne Strom das Wasser beut. Da siehet man erst flar und frei, Wie schön und auserwählt ein Schästein Jesu sei.

## Mr. 306. Mel. Balet will ich bir geben.

Graf Zingenborf, ber Aeltere. Geb Cept. 1731. Der Berf fagt frater: "Der Umgang mit bem Mann, ber mich erichaffen u. verschut bat, ift Alles, mas ich munchen fann, bis Leib u. Seele scheiben. Das ift meine Religion schon seit 40 Biben in Einem Stud."

- 1. Bor Jefu Augen schweben,
  Jft wahre Seligkeit,
  Jft ew'ges Licht und Leben
  Schon in der Erdenzeit.
  Nichts können und Nichts wissen,
  Nichts wollen und Nichts thun,
  Alls Jesu solgen mussen,
  Das heißt im Frieden ruhn.
- 2. Man steht von seinem Schlafe In Christi Freundschaft auf; Man fürchtet keine Strafe Im ganzen Tageslauf; Man ist und trinkt in Liebe, Und hungerte wohl auch, Und halt im Gnabentriebe Beständig Einen Brauch.
- 3. Wenn bann ber Tag vollenbet, So legt man fich zur Ruh';
  (418)

Bon Christo unverwendet Thut man die Augen zu, Und wünschet auch den Träumen, Wenn's ja geträumt soll sein, Nichts Andres einzuräumen, Als Christi Wiederschein.

- 4. Man geht in stiller Fassung Dahin bei Tag und Nacht, Und ist auf die Verlassung Der ganzen Welt bedacht.
  Man wirket, spricht und höret, Und zielt auf Eins nur hin; Und auch kein Schmerz verstöret Den unverwandten Sinn.
- 5. Gewiß, wer erst die Sünde In Christi Blut erträntt, Und bann gleich einem Kinde Um Sünderfreunde hängt, Der wird auch heilig handeln, Und fann bann anders nicht. Herr Jesu, lehr uns wandeln In Deiner Augen Licht!

Mr. 307. Mel. Wie wohl ift mir, o Freund ber Seelen. Gottfried Clemens, Preb. in Herrnbut, geft. 1778.

- 1. Umschließ mich ganz mit Deinem Frieden, Mein treu erfannter Seelenfreund! Salt mich von Allem abgeschieden, Was Du nicht bist, was Dich nicht meint. Ich wünsche mir tein andres Leben, Alls das Dein Sterben mir gegeben Und Du am Krenz erworben bast. Drum beng all meinen Eigenwillen, Daß er sich göttlich möge stillen Bei Deines Krenzes leichter Last!
- 2. Mein König! laß mich Nichts vertreiben Aus Diefer Burg, Die "Friede" heißt! (419)

D laß mir's ewig theuer bleiben, Daß Du stets bei den Deinen seist! Kein heil ist hiemit zu vergleichen; Bernunst, die fann es nicht erreichen, Weil's über alles Denfen ist. Nur durch des Geistes sanstes Behen Kann ich etwas davon verstehen, Daß Du mein ew'ger Friede bist!

- 3. In dieser Fassung laß mich bleiben, So lang' mein Blut in Avern schlägt! Dieß laß mich denken, lieben, treiben, So lang' mich Deine Gnade trägt. Bewahre Du Selbst Herz und Sinnen Laß all mein Denken und Beginnen Ein Zeugniß Deines Friedens sein; Romm, all Dein Wesen in mich lege, Romm, für die Ewigkeiten präge Mir Deines Lebens Bildniß ein!
- 4. Hallelujah! es sei gewaget,
  Durch Noth und Tod Dir nachzugehn!
  Ich folge, herr, Dir unverzaget,
  Mit unablässig heißem Flehn;
  Ich nehme Deine Areuzesbürde
  Und die damit verbundne Bürde,
  Und lehne mich auf Dich, mein Freund!
  Ich weiß, Du trägst mich durch's Gedränge
  Mit aller meiner Lasten Menge,
  Bis mir Dein Antliß ewig scheint!

Dr. 308. Gig. Mel. Ob.: Run bitten wir ben beiligen Geift.

Ghristian Gregor (nicht Grafin Zingenborf, wie C. v. Naumer angiebt.) Gebiedet 1778. Gebenfalls aus der Briddergmeinde und darasteristisch für die Misstereit ieres inneren Vedens. Diese berticke Vieb von ter seligen Alle des Scialande ift schon vielen Zeelen zum Troft n. Zegen geworden, wird aber, wie fast alle Nummern unter blejer Altebesium, in den amerit. d. Gigd. vergelsich gesicht Engl. leberf. v. Misst Winstworth in Lyra Germ. II. 224; "Ah, dearest Lord! to see Thy snile, to hear Thy gracions voice, Makes soul and body inwardly rejoice With praise and thanks'' (8 B.). Eine aut. ebenfalls gelungene von II. Mills in Hor.G. p. 87; "Jesus, our Lord, when Thou ar' neur" (aber ble € Berse).

1. Ach, mein herr Jesu! Dein Nahesein Bringt großen Frieden in's herz hinein, (420)

Und Dein Gnabenanblid macht uns fo felig Daß auch's Gebeine barüber fröhlich Und bantbar wird.

- 2. Wir fehn Dein freundliches Angesicht, Boll huld und Gnade, wohl leiblich nicht; Aber unf're Seele tann's schon gewahren; Du tannst Dich fühlbar g'nug offenbaren, Auch ungesehn.
- 3. D, wer nur immer bei Tag und Nacht Dein zu genießen recht war bedacht, Der hatt ohne Ende von Glück zu sagen, Und Leib und Seele müßt immer fragen: Wer ist wie Du?
- 4. Barmberzig, gnatig, gebuldig fein, Uns täglich reichlich bie Schuld verzeihn, Beilen, stillen, tröften, erfreu'n und fegnen, Und unfrer Seele als Freund begegnen, Ift Deine Luft.
- 5. Ach, gieb an Deinem toftbaren heil Uns alle Tage vollkommnen Theil, Und lag unfre Seele sich immer schiden, Aus Noth und Liebe nach Dir zu bliden Dbn' Unterlag.
- 6. Und wenn wir weinen, so tröst und bald Mit Deiner blutigen Todagestalt; Ja, die laß und immer vor Angen schweben, Und Dein wahrhaftiges Inunsleben Zu sehen sein.
- 7. Ein herzlich Wesen und Kindlichkeit Sei unfre Zierte zu aller Zeit, Und die Blutbesprengung aus Teinen Wunden Erbalt uns tiese zu allen Stunden, Bei Frend und Leit.
- 8. So werden wir bis in himmel binein Mit Dir vergnügt wie die Kindlein sein. Muß man gleich die Bangen noch manchmal nepen: Wenn sich das herz nur an Dir ergößen Und stillen kann!

(421)

9. Du reichst uns Deine burchgrabne hand, Die so viel Treue an uns gewandt, Dag wir bei'm Drandenken beschämt bastehen, Und unser Auge-muß übergehen Vor Lob und Dank. \*)

Mr. 309. Mel. Wer nur ben fieben Gott läßt walten.
C. 3. Ph. Spitta. Aus "Pfalter und Karfe." 1833.

- 1. Ein lieblich Loos ift uns gefallen, Ein schönes Erbtheil uns bescheert; Laßt Vob und Preis dem Herrn erschallen, Er ift es werth, daß man Ihn ehrt! Aus Gnaden bat Er uns erwählt, Und uns zu Seinem Volt gezählt.
- 2. Er hat Sich unser angenommen, Ihn jammert unser gar zu sehr; Weil wir zu Ihm nicht konnten kommen, Kam Er zu uns von oben ber; Es war die wundervollste Lieb', Die Ihn zu uns in's Elend trieb.
- 3. Er fah an uns uichts Chrenwerthes, Nicht Tugend und nicht Würdigfeit, Nein, nur Entstelltes und Verkehrtes, Nur Sünde, Krantheit, Schmach und Leid, Und Keinen, der in solcher Noth Uns Hülfe und Erlöfung bot.
- 4. Da nabm ber Leiben unsers Falles Er Selbst, ber herr, Sich bulfreich an, Wab Selbst Sich uns, und bamit Alles, Was unser herz nur munschen kann: Die Kindschaft und bas Kindestheil, Im ewigen Leben ewiges heil.
  - 5. O herr, wir find viel zu geringe Der Gute, Die Du uns gethan!

<sup>\*)</sup> Tas Priginal bat nech einen acht bernntutischen 10. B, ber aber gewöhnlich ansgelaffen wird (außer von bem senft ftreng intberischen C. Stip): "Ter Ruß vor Beinen erklaften Mund Macht und erkalt unfer Kerz verwund't. Und bie Ueberfrömung mit Deinem Blute Macht uns nach Seele, Leib, Sinn und Mutte Itr Thulich seinlich sein,"

#### Lieder der Liebe.

Wir stehn und schauen solche Dinge Beschämt und mit Erstaunen an. Die Liebe, Die mit Onade front, hat ewig und mit Gott versöhnt.

6. Wir hoffen nichts, als lauter Gutes Aus Deiner reichen Liebeshand, Und gehen nun getrosten Muthes Durch bieses trübe Nebelland, Als Kinder hier, als Erben einst Dort, wo Du uns mit Dir vereinst.

## 5. fieder der fiebe.

(Diese berrlichen Lieber ber Liebe, welche bie driftliche Carbinaltugent, die Erfüllung bes ganten Geieges und das Band ber Bolltommenbeit ift, muffen, in Berbindung mit ben Viedern über bie Rabfolge dein Ar. 103-1-16, ben Jesuslieben Ar. 160-171 und ben nächtschapen heiligungelieben Ar. 32) ff., die jezenannten meift trockenen, burren und überaus fu gweitigen Lugend. b. d. b. pelagiamischen Beibinserbeirungs blieber vonteten, ie eine is bervorragebee Erkle in rationaliftischen und geichmachtefen auch in ben amerik.) Wigh einnehmen, aber noch keinen Menschen betehrt baben. Best ber neueren esang Gestaghndereform muffen stennliebern wechden, welche bie driftliche Ingend in ihrer tiefften Vebensvurzel erfallen und aus Einem Eine Nachfolge Zeines beil. Waartels bariftlen.]

a) Liebe ju Gott und zu Chrifto. Bgl. bie Jesuslieter, Nr. 160-171.

97r. 310.

Gigene Melodie.

Martin Schalling (ein Schüler Melandtbont's und Pfarrer in der Oberpfaft), nach Pfaf in 18 u. 73. Juerit getr. 1571 als "Gebet in Ceben und im Ied." Ein ächtes Nerns und Araftliet, das Viellingslied vieler ausgezeichneter Mönner, 3. B. Sperer's, der es dei jeiner gewöhlichen Sountagabend-Ardaft als Schlieg gedrauchte, und Wellert's, der von B. 2 (in der Verrede und "Geffell. Den u Viedern") jaat, er ist under nerth, als gance Känke neuerer Lieder, die lein anderes Beteinft babel, als daß über ein nud "Deffen ungeachtet sein fact allen auserei, obigd (das altelato » Wiff 1851 bot es), vielleicht zum Ibeil wegen ere Mel., welbe aber nach Anteriche's Urtheil ut den beien Cherakun gebeit und den den der der der Verlagen von Ariefficken, here delte und kenneligiet terffind auser et. Erreinigung von Ariefficken, Herbeit und der Urtheil von der den den gehangen engal leberf in Lyra Germ. If 218: "Lord, all my heart is fixed on Thee! I pray Thee, de not far from me With grave kneuere, And pray Thee ever to be near Thy needed grave bestowing" (Hor. Germ, p. 89).

1. Derglich lieb bab ich Dich, o Berr, Ich bitte, jei von mir nicht fern Mit Deiner Guate Gaben!\*)

<sup>\*)</sup> Uripr , Mit Deiner Sulf (nach Unt. Git') und Gnaten' (was aber jo ,baben" nicht reimt). (123)

#### Lieder der Liebe.

Die gauze Welt erfreut mich nicht, Nach Erd' und himmel frag' ich nichtenn ich nur Dich fann haben. Und wenn mir gleich mein herz zerbricht, Bist Du doch meine Zuversicht, Mein Trost und meines herzens Theil, Deß Blut erworben mir das heil. herr Zesu Christ, mein Gott und herr, Mein Gott und herr, Mein Gott und herr, In Schanden laß mich nimmermehr!

- 2. Es ist ja Dein Geschent und Gab':
  Mein Leib und Seel', und was ich hab'
  In diesem armen Leben;
  Damit ich's branch zum Lobe Dein,
  Zum Nutz und Dienst des Rächsten mein,
  Wollst Du mir Gnade geben.
  Behüt mich, herr, vor falscher Lehr',
  Des Satans Mord und Lügen wehr;
  In allem Kreuz erhalte mich,
  Auf daß ich's trag geduldiglich.
  herr Jesu Christ, mein herr und Gott
  Mein herr und Gott,
  Tröst meine Seel' in Todesnoth!
- 3. Ach Herr! laß einst die Engel Dein Am letten End' die Seele mein In Abrahams Schoof tragen; Den Leib laß im Schlaftämmerlein Gar faust ohn' alle Qual und Pein Rubu bis zum jüngsten Tage. Alstann vom Tod erwecke mich, Daß meine Augen sehen Dich In aller Frend', o Gottes Sohn, Mein Heiland und mein Gnaventhron! Herr Zesu Christ, erhöre mich, Erhöre mich!

# Mr. 311.

#### Gigene Melodie.

Philipp Ritolai. Geb. 1597 mabrend einer verbeerenden Pest querst gebr. 598 augleich mit Rr. 1.57 : "Bader auf!" "Jin Lied von der geitschen Serein gung ber glaubigen Seele mit Gerich, eitem kenmtschen Brautsgan, nach of alm 4.5 u. nach bem bo ben Liede." Ein claisiches liedingelter im seherem Geor, mit einer ebenie ei einste den gelte ein nicht einer keine einer deine einstehe Angelt, meldes en König in mie die Bel. an "Avadet auf!" bei Art Adadet auf." bei der Abende genannt worden ist. Es wirt auch hanfig bei Hocheten bei der Abende abei der Abende aufstehe in der Abende aufstehe der Abende aufstehe bei der Abende aufstehe in der Abende aufstehe der Abende Abende Abende Abende unt der die eine gestliche Untschaum geines aufstlend ähnlichen welflichen Belkfliebes (" We feben leichten die Abende unt der Abende Abende Abende Abende unt der Abende unt der Abende Abende

- 1. Wie schön leuchtet ber Morgenstern, Boll Gnad' und Wahrheit von dem Herrn, Aus Juda ausgegangen!
  Du Davids Sohn aus Jasobs Stamm, Mein König und mein Bräutigam,
  Du bast mein herz umfangen!
  Lieblich, Freundlich, Schön und mächtig, Groß und prächtig, Neich von Gaben, hoch und wundervoll erhaben!
  - 2. D meine Perl' und werthe Rron', Du Gottes= und Marien Cohn, Ein bochgeborner König! Du bift bes Berzens schönste Blum', Dein sußes Evangelinm Ift lau'er Milch und honig.

(425)

Du mein, Ich Dein! hoffanna. himmlisch Manna, Das wir effen, Deiner fann ich nicht vergeffen!

- 3. Geuß sehr tief in mein Gerz hinein, D Dn, mein herr und Gott allein, Die Flamme Deiner Liebe; Und stärf mich, daß ich ewig bleib Ein treues Glied an Deinem Leib' Boll frischer Lebenstriebe! Nach Dir, Wallt mir, himmelsblüthe, Mein Gemüthe, Bis es findet. Dich, deß Liebe mich entzündet.
- 4. Ben Gett kommt mir ein Freudenschein, Wenn mich die heil gen Augen Dein Mit Freundlichkeit anblicken.
  D Gerr Jesu, mein trautes Gut, Dein Wort, Dein Weist, Dein Leib und Blut Mich innerlich erquicken!
  Nimm mich Freundlich In die Arme!
  Ich erwarme Anr durch Gnaden;
  Auf Dein Wort komm ich geladen.
- 5. herr Gott Vater, mein starter held, Tu hast mich ewig vor der Welt In Teinem Sohn geliebet; Dein Sohn bat mich Ihm Selbst vertrant, Er ist mein Freunt, ich Seine Braut; Drum mich auch nichts betrübet. Preis Dir! heil mir! himmlisch Leben Wird Er geben Mir dort oben; Ewig soll mein herz Ihn loben.
- 6. Spielt unserm Gott mit Saitenklang Und laßt ben sugen Lobgesang Ganz freudenreich erschallen!
  Ich will mit meinem Zesne Christ, Der mir mein Ein und Alles ift, In steter Liebe wallen.
  Singet, Springet, Jubiliret, Triumphiret, Dankt bem herren Ihm, tem Könige ber Ehren!

7. Wie bin ich boch so berzlich froh, Tag Du, mein Freund bist A und D, Der Ansag und bas Ente!
Du wirst mich einst zu Deinem Ruhm Ausnehmen in Dein Heiligthum;
Drauf saß ich Deine Hände.
Amen, Amen! Komm Du schöne Freudenkrone, Bleib nicht lange,
Daß ich ewig Dich umfange!

Dir. 312. Gig. Mel. Cb : Gott bee Simmele und ber Erden.

Johann Scheffler (genannt Angelus Silefins). Aus tem 3. Bude ber "beil. Seelenluft." 1657. Diejes innige m. foftliche Lieb fit in malabarifder leberi, burd Piiff. Schul; feit 1722 auch unter ben Chriften in Inbien eingebürgert. Englifche Urterf, in Lyra Germ. Il. 135.

- 1. Liebe, tie Du mich zum Bilbe Deiner Gottheit haft gemacht; Liebe, tie Du mich jo milbe Nach bem Fall hast wiederbracht: Liebe, Dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.
- 2. Liebe, die mich hat erforen, Ch' ich noch geschaffen war; Liebe, die Du Mensch geboren, Und mir gleich wardst gang und gar: Liebe, Dir ergeb ich mich, u. s. w.
- 3. Liebe, die für mich gelitten, Und gestorben in der Zeit; Liebe, die mir hat erstritten Ew'ge Luft und Seligfeit: Liebe, Dir ergeb ich mich, u. s. w.
- 4. Liebe, die Du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort Liebe, die Sich dargegeben Mir zum Trost und Seelenhort: Liebe, Dir ergeb ich mich, u. s. w.
- 5. Liebe, tie mich bat gebunden Un ihr Jod) mit Leib und Ginn; (427)

Liebe, die mich übermunden, Und mein herz hat ganz bahin; Liebe, Dir ergeb ich mich, u. f. w.

- 3. Liebe, die mich ewig liebet, Die mich führet Schritt vor Schritt; Liebe, die mir Frieden giebet, Und mich fräftiglich vertritt: Liebe, Dir ergeb ich mich, u. s. w.
- 7. Liebe, die mich wird erweden Aus dem Grab der Sterblickfeit Liebe, die mich einst wird fcmüden Mit dem Laub der Herrlickfeit: Liebe, Dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich!

Mr. 313. Gigene Mel. (wobei aber bie eingeflammerten Worte in ten Schlufzeilen ausgefaffen werben muffen).
Dber: Wer nur ben lieben Gott fast walten.

Johann Scheffler. 1657. Engl. Ucbers. im Morav. H. B. N. 388; "Thee will I love, my strength and tower" (aber bloß 4 B.), eine and, in H. st. the Land of Luther: "I will love Thee, all my treasure." (7 B.)

- 1. Ich will Tich lieben, meine Stärke, Ich will Tich lieben, meine Zier; Ich will Tich lieben mit dem Werke Und immerwährender Begier; Ich will Dich lieben, schönstes Licht, Bis mir das Kerze [sterbend] bricht.
- 2. Ich will Dich lieben, o mein Leben, Alls meinen allerbesten Freund;
  Ich will Dich lieben und erheben,
  So lange mich Dein Glanz bescheint;
  Ich will Dich lieben, Gotteslamm,
  Das [für mich] litt am Kreuzesstamm.
- 3. Ach, daß ich Dich so spät erkannte, Du bochgelobte Liebe Du! Daß ich nicht früher mein Dich nannte, Du höchstes Gut und wahre Ruh! Es ist mir leit, ich bin betrübt, Daß ich so spät [crst Dich] geliebt!

- 1. 3ch ging verirrt und mar verblentet; 3ch suchte Dich und fand Dich nicht; 3ch hatte mich von Dir gewendet, Und liebte bas geschaffne Licht. Doch nun ift es burch Dich geschehn, Daß ich Dich [glaubend] hab ersehn.
- 5. Ich taufe Dir, Du mabre Sonne, Dag mir Dein Glang bat Licht gebracht; Ich bante Dir, Du himmelswonne, Dag Du mich froh und frei gemacht; Ich banke Dir, Du Gottesfraft, Die neues Leben [in mir] schafft.\*)
- 6. Erbalte mich auf Deinen Stegen, Und laß mich nicht mehr irre gebn; Laß meinen Juß in Teinen Wegen Nicht straucheln oder stille stehn; Erleuchte Leib und Seele ganz Mit Deinem [reinen] himmeleglanz.
- 7. Ich will Tich lieben, meine Krone, Tich lieben, meinen Herrn und Gott, Dich lieben auch bei Schmach und Hohne, \*\*) Und in der allergrößten Noth; Ich will Dich lieben, schünftes Licht, Bis mir das Herze [sterbent] bricht.

# 97r. 314.

Gigene Dlelodie.

Johann Seinrich Schröber. Geb. 1697, über Luf. 10, 38—42 ("Eins ik noth") n. 1 Ker. 1, 30 ("Etriftus ift uns gemacht ur Weisbeit, Gerechtigfeit, Settigung und Erfeiung"). Diefes festsche Kleiner ber Ep. M., wegu es vier Mel, giebt wurde ichon 1698 in das Tarmth, kann 1704 in das Kreifungh, u. ant. Gigd aufganommen, u. a. 1723 ielbi in das Malabariiche uberi, aber von mehreren amerik 2. Gigd. (3 B. tem Gettusek, tem Chambersk, u. ben Gemeinich.) ignorit (viellicht wieter megen ber Mel, ober ber Vange). Der Eifen Einwurf bat es mit Recht unter die 150 Kentlieber ausgenommen. Epgl. tleberi, v. Miss C. Winkworth, lyr Germ. 1. 183 (dasselbe in Sacred Lyrics, p. 132, ohne Angabe ber Ueberbegein).

1. Einstift noth! ach herr, bieg Gine Lebre mich erkennen boch!

\*\*1 Ftatt . "Ich will Did lieben ohne Lobne "

<sup>\*)</sup> Urfer .: "34 bante Dir, Du gilbner Munt, Dag Du mich machft gefund.

#### Lieber ber Liebe.

Alles Andre, wie's auch scheine, Ift ja nur ein schweres Joch, Darunter bas Herze sich naget und plaget, Und bennoch fein mahres Vergnügen erjaget. Erlang ich bies Eine, bas alles erseht, So werd ich mit Einem in allem ergögt.

- 2. Seele, willst du dieses sinden, Such's bei feiner Creatur; Laß, was irdisch ist, dabinten, Schwing dich über die Natur. 280 Gott und die Menscheit in Einem vereinet, 280 alle vollkommene Fülle erscheinet: Da, da ist das beste, nothwendigste Ibeil, Mein Ein und mein Alles, mein seligstes Heil.
- 3. Wie Maria war befliffen Unf tes Einigen Genieß, Da fie fich zu Jesu Füßen Boller Andacht niederließ; Ihr Herze entbrannte, dieß einzig zu hören, Was Jesus, ihr Heiland, sie wollte belehren; Ihr Alles war gänzlich in Jesum versenkt, Es wurde ihr Alles in Einem geschenkt.
- 4. Also steht auch mein Verlangen, Liebster Jesn, nur nach Dir; Laß mich trenlich an Dir hangen, Schenke Dich zu eigen mir! Ob Viele auch fallen zum größesten hausen, So will ich Dir bennoch in Liebe nachlausen; Tenn Dein Wort, o Jesu, ist Leben und Geist! Was ist wohl, bas man nicht in Jesu geneußt?
- 5. Aller Weisheit höchste Fülle In Dir ja verborgen liegt. Gieb nur, daß sich auch mein Wille Kein in solche Schranken fügt, Worinnen die Demuth und Einfalt regieret Und mich zu der Weisheit, die himmlisch ist, führet Ach, wenn ich nur Jesum recht kenne und weiß. So hab ich der Weisheit vollkommenen Preis!

(430)

- 6. Nichts kann ich vor Gott ja bringen, Als nur Dich, mein höchstes Gut! Jesu, es muß mir gelingen Durch Dein theures Opserblut!\*) Die höchste Gerechtigkeit ist mir erworben, Da Du bist am Siamme bes Kreuzes gestorben; Da bab ich die Kleider bes Heiles erlangt, Worinnen meir Glaube in Ewigkeit prangt.
- 7. Nun, so gieb, daß meine Seele Auch nach Deinem Bild erwacht!
  Du bist ja, den ich erwähle,
  Mir zur heilig ung gemacht.
  Bas dienet zum göttlichen Wandel und Leben,
  Ist in Dir, mein heiland, mir alles gegeben;
  Entreiße mich aller vergänglichen Lust,
  Dein Leben sei, Jesu, mir einzig bewußt!
- 8. Ja, was soll ich mehr verlangen?
  Mich beströmt die Gnadenfluth.
  Du bist einmal eingegangen
  In das Heil'ge durch Tein Blut.
  Da hast Du die ew'ge Erlösung ersunden,
  Daß ich nun der höllischen Kerrschaft enthunden;
  Dein Eingang die völlige Freiheit mir bringt,
  Im findlichen Geiste das Abba nun flingt.
- 9. Bolles G'nüge, Fried' und Freude Jepo meine Seel' ergöpt, Weil auf eine frische Weide Mein Hirt Jesus mich gesept. Nichts Süßers kann also mein Herze erlaben, Als wenn ich nur, Jesu, Dich immer soll haben; Nichts, nichts ist, das also mich innig eranickt, Alls wenn ich Dich, Jesu, im Glauben e blickt.
- 10. Trum and, Jesn, Du alleine Collst mein Ein und Alles sein! Prüs, erfahre, wie ich's meine, Tilge allen henchelschein!

<sup>\*)</sup> Urip. "rofinfarbnes (icharlachrothes) Blut" mit Rudficht auf Jelaf. 1, 18 (431)

Sieh, ob ich auf bofem, betrüglichem Stege, Und leite mich, Sochster, auf ewigem Wege! Wieb, bag ich bier alles nur achte für Koth Und Jesum gewinne: bieg Eine ift noth!

Mr. 315. Met. Zesu, meine Freude. Ob.: Wort aus Gottes Munde Gerhardt Tersteegen. 1731. Urspr. 8 B. Rnapp und bas Würt. Gigb. geber bleg 5, das Bast. 6 B.

- 1. Allgenugsam Wesen, Das ich hab erlesen Mir zum höchsten Gut!
  Du vergnügst alleine, Böllig, innig, reine, Seele, Geist und Muth.
  Wer Dich hat, Ist still und satt.
  Wer Dir fann im Geist anhangen,
  Dars nichts mehr verlangen.
- 2. Wem Du Dich gegeben, Kann im Frieden leben, Er hat, was er will.
  Wer im Herzensgrunde Mit Dir steht im Bunde, Liebet und ist still.
  Bist Du da Und unnig nah,
  Muß das Schönste bald erbleichen,
  Und das Beste weichen.
- 3. Söchstes Gut der Güter, Ruhe der Gemüther, Troft in aller Pein! Was Geschöpfe haben, Kann den Geist nicht laben; Du vergnügst allein. Was ich mehr Als Tich begehr, Kann mein Seligsein nur hindern Und den Frieden mindern.
- 4. Bas genannt mag werben Troben und auf Erben, Alles reicht nicht zu. Einer nur kann geben Freude, Trost und Leben: Eins ist noth, nur Du! Hab ich Dich Mur wesentlich, So mag Leib und Seel' verschmachten, Ich will's boch nicht achten.
- 5. Komm, Du fel'ges Wefen, Das ich mir erlefen, Werd mir offenbar !

Meinen hunger stille, Meinen Grund erfülle Mit Dir Seiber gar. Komm, nimm ein Mein herz allein, Daß ich Allem mich verschließe Und nur Dich genieße.

6. Lag von Dir mich scheiten Freuten nicht, noch Leiten Keine Creatur.
Stets nach Dir verlangen, Kintlich an Dir hangen Sci mein himmel nur.
Bleib nur Du Mein Gut und Ruh',
Bis Du wirft in jenem Leben
Dich mir völlig geben.

# Mr. 316. Mel. Ringe recht, wenn Gottee Gnabe.

Ang. Gottl. Spangenberg, geft. 1792. Gein beftes u. verbreitrites Lieb (ferti eboch im R. Burt u. allen amerit. Gige.). Eigentlich über bie Tugenb ber drift. Einfalt, bie aber eben in bem feiten, unverridten Blid ber Liebe auf Jefum beftebt, bgl. B. 4.

- 1. Deil'ge Cinfalt, Onabenwunder, Tieffte Weisheit, größte Kraft! Schönfte Bierbe, Liebeszunder, Werf, bas Gott alleine ichafft!
- 2. Alle Freiheit geht in Banden, Aller Reichthum ift nur Bind; Alle Schönbeit wird zu Schanden, Wenn wir ohne Einfalt find.
- 3. Wenn wir in der Einfalt stehen, Ist es in der Seele licht; Aber wenn wir doppelt sehen, So vergebt uns das Gesicht.
- 4. Einfalt benkt nur auf bas Eine, In bem alles Untre ficht; Einfalt hängt fich ganz alleine Un ben ewigen Magnet.
- 5. Einfalt quillt aus Jesu Bunden, Mit dem theuren Gottesblut; Wer sie da nicht hat gesunden, Der ist sern von tiesem Gut.

- 6. Wem sonft nichts als Jesus schmedet, Wer allein auf Jesum blidt, Weisen Obr nur Jesus wedet, Wen nichts außer Ihm erquidt;
- 7. Wer nur bat, mas Jesus giebet, Wer nur lebt aus Seiner Füll', Wer nur will, was Ihm beliebet, Wer nur fann, was Jesus will;
- 8. Wer nur geht auf Seinem Pfade, Wer nur sieht bei Seinem Licht, Wer nur stets verlangt nach Gnade Und mag alles Andre nicht;
- 9. Wer Ihn so mit Inbrunft liebet, Daß er seiner selbst vergißt; Wer sich nur um Ihn betrübet, Und in Ihm nur fröhlich ift;
- 10. Wer allein auf Jesum trauet, Wer in Jesu Alles find't: Der ist auf ben Fels erbauet, Und ein sel'ges Gnabentind.
- 11. Wohl bem, ber ben herrn läßt machen! 20ohl ihm! Jefus ist sein hirt; Jesus wartet seiner Sachen, Daß man sich verwundern wird.

# Der. 317. Det. Den Liebe meiner Liebe.

- C. J. Phil. Suitta. Geb. 1827, gebr. 1833. Ift ebenfalls icon in mehrere jebech noch in tein amerif. Gigb, übergegangen. Bieweilen fleht es einer beit Inn mationeliebern.
  - 1. Bleibt bei Tem, Der euretwillen Auf die Erde niederkam,
    Der um euren Schmerz zu fillen Tausent Schmerzen auf Sich nahm.
    Bleibt bei Dem, Der einzig bleibet,
    Wenn anch Alles untergebt;
    Der, wenn Alles anch zerstäubet,
    Siegent übern Stanbe steht.

- 2. Alles schwindet: Herzen brechen, Denen ihr euch hier ergabt, Und der Mund hört auf zu sprechen, Der euch oft mit Irost gelabt, Und der Arm, der euch zum Stabe Und zum Schilde ward, erstarrt, Und das Ange schläft im Grobe, Das euch sorgsam einst bewahrt.
- 5. Alles firbt; bas Ird'iche findet In dem Irdischen sein Grab; Alle Lust der Welt verschwindet Und das Gerz stirbt selbst ihr ab. Ird'iches Wesen muß verwesen, Ird'iche Flamme muß verglühn. Ird'iche Fessel muß sich lösen, Ird'iche Blüthe muß verblühn.
- 4. Doch ber herr steht über'm Staube Alles Irdischen, und spricht:
  "Stüpe dich auf Mich und glaube, Hoffe, lieb und fürchte nicht!"
  Darum bleibt bei Dem, Der bleibet, Und Der geben kann, was bleibt;
  Der, wenn ihr euch Ihm verschreibet, Euch in's Buch bes Lebens schreibt!

Mr. 318. Mel, Ad, Gott und Berr, Wie groß und fdwer.

Mus Diepenbrods "Geiftl Blumenftrauß." 1829. Bielleicht von Laife Beufel, geb. 1798.

- 1. Bu Dir, zu Dir, Sinweg von mir, Will meine Seele flieben. Unr Dein allein, Dein foll fie fein, Du mußt fie zu Dir zieben.
- 2. Die Welt ift leer, Ich will nicht mehr Nach ihren Gütern fragen; Für Dich, für Dich Soll ewiglich Mein Gerg allein noch schlagen.
- 3. Was Du nicht bift, Gerr Jesu Chrift. Danach lag mich nicht freben. (435,

## Mächstenliebe.

Laß mich nicht mehr, D lieber herr, Dhn' Dich auf Erden leben.

- 4. Nur Du, nur Du, Sonft keine Ruh, Rein Friede, keine Freude. Was ist die Welt, Wenn Er uns fehlt, Des Herzeus grüne Weide!
- 5. Stirb hin, stirb hin, Mein Eigenfinn Und alles ird'sche Streben! Mimm hin, nimm hin Den neuen Sinn, herr, den Du Gelbst gegeben!

#### b) Liebe jum Machften.

[Man vergleiche bier die Lieder Ar. 201 bis 206 über die Gemeinschaft der Heilaund die beiderliche Liede, in melder sich die Addikenliede vollendet. Eiele Gigle. (sieht das A Buirt, und nach ihm das K. Denni, ruth), theilen bier eine Angalf presaischer, treden meralistender in metr gun Leien als und Singen geeigneter Lieder mit, wie Gellert's "Co jenand periodt, ich liede Gebett", "Ler befer Erde Güter hat" (urspr. Ein Lied); Minter's "Du schenft von Nachsicht m Gedult;" Berd, "Chrift, wenn die Armen manchennal," u. ähnliche, noch viel undedeutendere, gu deren Aufundme wir uns nicht entschliegen fonnten.]

# Mr. 319. mel. Collt' ich meinem Gott nicht fingen.

Eruft Lauge. 1711. Nach 1 Ker. 13. Freblingbansen fügte 1714 noch einen & hinn, ber im mande ipäter Giglo, übergegangen, aber aun interfüsig il. Engl. Ueberj. in Lyra Germ. I. 30: "Many a gitt die Christ impart, Noblest of them all is love." — E. A. hartmann's Bearbeitung besieben nwergleichigen Rup. Pauli, geb. 1758 in vollfantig mitgetteilt von einem in Chambereburg versterbenen Sobne, Prof. G. K. H., in Shaft's Richenfr. sur 1850, S. 37—41, if ichoner, tiefer nut beenreicher, als bas Large'sde kiec, aber für nutere Greugen gun lang (22 K., Anapp giebt bieg 18 mit Peraberungen) und nicht obne Cataen abstirstar. Als Probe stehe bier ber erte R.; "Viebe, bu ber Gettbeit Spiegel, fiebe, feites Bruterbaud; Liebe, Königiu ber Gaben, Welch ein Reichthun, bich zu baben! Selig ist, wer bich ertannt!"

- 1. Unter jenen großen Gütern, Die und Chriftus zugetheilt, Ift die Lieb' in den Gemütbern Wie ein Balfam, der sie beilt, Wie ein Stern, der herrlich blinket, Wie ein Kleined, dessen Preis Niemand zu benennen weiß, Wie die Echönheit, die und winket, Und die Lust, die Jedermann Zwingen und vergnügen kann.
- 2. Liebe fann uns Alles geben, Was auf ewig nüpt und ziert, (436)

#### Mächstenliebe.

Und zum höchsten Stand erheben, Der die Seelen auswärts führt. Menschen sober Engelzungen, Wo sich teine Lieb' erweist, Wie beredt man sonst sie preist, Wie beherzt sie angedrungen, Sind ein flüchtiger Gesang, Sind ein Erz = und Schellenklang.

- 3. Mas ich von ber Weisheit höre, Der Erkenntniß tiefer Blick, Die geheimnißvolle Lehre, Und des Glaubens Meisterstück, So der Berge Grund versett, Und was sonst den Menschen ehrt, Das verlieret seinen Werth; Alles wird für Nichts geschätzet, Wenn sich nicht dabei der Geist, Der die Liebe wirtt, erweist.
- 4. Sätt' ich alle meine Sabe
  Mild ben Armen zugewandt,
  Opfert' ich mich felbst bem Grabe,
  Scheut' ich nicht ber Flammen Brant;
  Gäb' ich meinen Leib auf Erben
  Ihnen zu verzehren hin,
  Und behielte meinen Sinn:
  Würd' ich boch nicht besser werden,
  Bis mich wahre Lieb' erfüllt,
  Die aus Gottes herzen gnillt.
- 5. Glaubenssieg und hoffnungsblüthe Führt uns tröstend durch die Welt, Bis das irdische Gebiete Und der Schöpfungsbau zerfällt; Nur der Liebe weite Grenzen Streden sich in Ewigseit; Alle, die sich ihr geweibt, Werden unaushörlich glänzen. Glaub' und hoffnung bleiben hier; Liebe währet für und für.

## Mächstenliebe.

Mr. 320. Met Bergliebster Josu, was haft Du verbrochen. Gottfried Soffmann, geft. 1712.

- 1. Dilf, Jeju! baß ich meinen Nächsten liebe, Turch Splitterrichten niemals ihn betrübe, Ihn nicht verläumbe, noch burch falsche Ränke Muthwillig fränke.
- 2. Laß, wenn ich sehe seine Schwäch' und Fleden, Sie mich in Sauftmuth vor ber Welt bededen, Aus reinem herzen seinen Fall beklagen, Und ihn ertragen.
- 3. hilf, baß ich liebend ihn zu beffern trachte, Und seine Seele hoch und theuer achte; Du haft für sie ja bis zu Todesbanden Biel ausgestanden.
- 4. Laß mich tas Gute, bas wir an ihm haben, In Liebe loben; es sind Deine Gaben; Berleihe, baß ich eher Alles leibe, Als ihn beneibe.
- 5. Gieb mir ein Herz, das wahre Demuth liebet, Und Jedem freh das Seine gönnt und giebet, Nichts Arges deutet, still in Liebe breunet, Sich selbst erkennet.
- 6. Bei foldem Sinne bleib' ich stets in Gnaben, Feind, Welt und Teufel kann mir nimmer schaben; Du wirst mich schützen, und ich barf Dich loben hier und bort oben.

# Mr. 321. Met. Mun fich ber Tag geendet hat.

Graf Zinzendorf der Aleltere. Ged. 1725. Die beiden ersten Berse sind unspr. W. 9 n. 10 aus einem langen Liede über die Rachfolge Zein (, D Liede, die in fremde Neth" u. s. w.), erschienen aber als besiederes Lied iden im Gigd. der Archere eine inte v. 1735, aus welchem sie in das Bürt., Bail, Narauer u. and Gigd. übergegangen sind B. 3 baben wir aus dem Drig, binsngefügt. Eine engl llebers v. unbet. Janab sinde sich in der schönen Sammlung: Hymns of the Church Millant (N. Vork 1858) p. 436; "Thou who in that bitter night."

1. Der Du noch in der letten Nacht, Eh Du für und erblaßt, Den Deinen von der Liebe Macht So schön gepredigt hast:

(438)

- 2. Erinnre Deine fleine Schaar, Die sich sonst leicht entzweit, Daß Deine lette Sorge mar Der Glieder Einigkeit.
- 3. Bezwinge unfern stolzen Ginn, Der nichts von Demuth weiß, Und führ ihn in die Liebe hin, Bu Deiner Liebe Preis.

# 6. Heiligungslieder. Der geiftliche Kampf und Sieg

[Diefer Abichnitt umfaßt mehr bie thatigen, ber folgenbe bie leibenben

Mr. 322. Mel Gren hich febr a meine Scele.

Chriftentugenben.]

Mel. Freu bich febr, o meine Seele.

Nach Benjamin Piftorius. 1659. Ueber Offenb. 2, 10: "Sei getreu bis in ben Tot, so mil Ich bir bie Krone bes lebens geben " Tas Orig. imitgetbeilt v. Roch IV. S 755 u im "Unverfalisten Lieberfegen" Pr. 369 bat viele fprachtide Harten u. fibrente Austrucke mie "Joabs Rug " "Leufelsquiß." "Achte friich ben legteu Rud"), u wurde baber frub u. mehrfach v. Schabe 1669, v. Hebinger 1700, v. Itnapp u. bem N Wurt. Gigb. umgestaltet u. theils abgefürzt, theils erweitert.

- 1. Sei getreu bis an bas Eute, Taß uicht Marter, Angst und Noth Dich von beinem Jesu wende; Sei Ihm treu bis in ben Tob! Ach, bas Leiben bieser Zeit Ist uicht werth ber Kerrlichkeit, Die bein Jesus dir will geben Tort in Seinem Frendenleben.
- 2. Sei getren in beinem Glauben! Yag tir bessen seifen Grund Ja nicht aus bem herzen ranben; halte treulich beinen Bunt, Den tein Gott burch's Wasserbad Fest mit tir geschlossen bat. Uch, bu giengest ja verlogen, Wenn bu treulos Ihm geschworen!
- 3. Sei getren in beiner Liebe Wegen Gott, Der bich geliebt; Auch bie Lieb' am Nächsten übe, (439)

Wenn er bich auch oft betrübt. Denke, was bein Seiland that, Als Er für die Feinde bat! Du mußt, foll dir Gott vergeben, Auch verzeihn und liebreich leben.

- 4. Hat dich Kreuz und Noth betropen, Und Gott hilft nicht alsofort: Bleibe treu in deinem Hoffen, Traue fest auf Gottes Wort. Hoff auf Jesum festiglich! Sein Herz bricht Ihm gegen dich, Seine Hülf' ist schon vorhanden; Hoffnung machet nie zu Schanden.
- 5. Sei getreu in beinem Leiden, Und laß dich kein Ungemach, Keine Noth von Jesu scheiden; Murre nicht in Weh und Ach! Denn du machest beine Schuld Größer nur durch Ungeduld. Selig ist, wer willig träget, Was sein Gott ihm auferleget!
- 6. Sei getreu in Todesstunden, Halt dich glaubensvoll an Gott; Flieh getrost zu Christi Wunden, Sei getre? his in den Tod. Wer mit Jesu ? tend ringt, Und das Sündensteisch bezwingt, Dem will Er in jenem Leben Seine Freudenkrone geben.

Mr. 323. Gig. Mel. Ob.: Mir nach! fpricht Chriftus, unfer Delb.

Johann Scheffler (genannt Angelns Silesine). 1668. Ueber 2 Tim 2, 3—5, u. Offend. 3, 12—21. Eines feiner frästigften Lieder ein Seitenftud zu bem noch bekannteren: "Wir nach! spricht Ebr." Pr. 165), wo er seinen süßen, oft täubelnden Liedeston mit dem chiefl. Baffenruf vertaussch; batte es in alten Gigd. die Aufschieft trägt; Ad arma fideles! Das N. Würt, Gigd. giebt bloß 7 B.

1. Auf, Christenmensch, auf, auf zum Streit! Auf, auf zum Ueberwinden! In Dieser Welt, in Dieser Zeit

3ft feine Ruh' zu finden. Wer nicht will streiten, trägt bie Kron' Des ew'gen Lebens nicht bavon.

- 2. Der Teufel kommt mit seiner Lift, Die Welt mit Pracht und Prangen, Das Fleisch mit Wollust, wo du bist, Bu fallen dich und fangen. Streit'st du nicht wie ein tapfrer held, So bist du hin und schon gefällt.
- 3. Gebenke, daß du zu der Fahu' Dein's Feldberrn hast geschworen; Gebenke, daß du als ein Mann Zum Streit bist auserkoren; Ja, denke, daß ohn' Streit und Sieg Noch Keiner zum Triumph ausstieg.
- 4. Wie schmählich ist's, wenn ein Solbat Dem Feind ben Rücken kehret; Wie schmählich, wenn er seine Statt Berläßt, und sich nicht wehret; Wie spöttisch, wenn er gar mit Fleiß Aus Zagheit wird bem Feind zum Preis:
- 5. Bind an! ber Teufel ist bald hin, Die Welt wird leicht verjaget; Das Fleisch muß endlich aus dem Sinn Wie sehr Dich's immer plaget. Dew'ge Schande, wenn ein held Bor biesen brei Erzseinden\*) fällt!
- 6. Wer überwindet und den Raum Der Laufbahn wohl durchmeffen, Der wird im Paradies vom Baum Des ew'gen Lebens effen. Er wird hinfort von keinem Leid Noch Tod berührt in Ewigkeit.
- 7. Wer überwind't und feinen Lauf Mit Ehren kann vollenden, Dem wird ber herr alsbald barauf

<sup>\*)</sup> Urfpr .: "Diefen breien Buben."

Berborgnes Manna senten, Ihm geben einen weißen Stein Und einen neuen Namen brein.

- 8. Wer überwind't, bekommt Gewalt, Wie Chriftne, zu regieren, Mit Macht die Bölfer mannigfalt Nach Gottes Rath\*) zu führen. Wer überwind't, bekommt vom Herrn Zum Feldpanier den Morgenstern.
- 9. Wer überwind't, foll ewig nicht Ans Gottes Tempel gehen, Lielmehr brin, wie ein helles Licht Und guldue Saulc, stehen; Der Name Gottes, unsers Herrn, Soll leuchten von ihm weit und fern.
- 10. Wer überwind't, foll auf dem Thron Mit Christo Jesu sitzen, Soll glänzen wie ein Gottessohn, Und wie die Soune blitzen, Ja ewig herrschen und regier'n, Und immerdar den himmel zier'n.
- 11. So streit denn wohl, streit ked und kühn, Taß du mög'st überwinden!
  Streng an die Kräfte, Muth und Sinu,
  Laß du dieß Gut mög'st sinden!
  Wer nicht will streiten um die Kron,
  Bleibt ewiglich in Spott und Hohn.

# Mr. 324. Gig. Mel. Ob.: Giner ift König, Immanuel fleget.

Johnun Heinrich Schröder. Geb. nach dem früben Tobe seiner fremmen Aran, melde ibm ein Jesusliede mit dem Schließwerten: "Jein, bild sigen obn' Ende!" bintelließ, guerst gede. im Salleiden Gista. loge; langere Zeit in der luth. K. duch die Leittenberger Aacultät (seit 1716 als victifisch u. distaltisch verkammt, des, wegen der beiden letten L. des Tig. (13 n. 14). wo um den Untergang Babels der Landesliede gebetet wird; dann aber dech in die neisten Gsade., obwelf gewöhnlich abackirst, übergegangen (Das Berl. Gigd. giedt bleß 7 B. mit ganz unnöttigen Beradkerungen. Hofferd, dereinlich sie gestich iber Tekesfinnte werleien u. rief kadei ans: "Bictoria! Victoria! Der Sieg ist errungen!"

Diefes, fowie bie folgenten 8 Lieber, ftammen fammtlich ans ber Salleichen Schule bes lebenbigen praft. Bergenschriftenthums im Rampfe mit tobter Berftantesortho-

<sup>\*)</sup> Urfpr : .. In einer Conur."

borie. Sie sint ber poetische Resteru, bas poet. Ebreubenkmal bes Svener-Arankeschen Pietismus, beier indicertienen Nachrefermation, nelde tie irchd. Neisermation bes löten Jahrb ergäniste. Nach vielfacher Schmädung sind sie almablich in die beien sircht. Objab. auch tie Zammulungen von Naumer u. Sity übergegungen u. sebten blog in rationalist und in exclusiv altute. 3 B. in bem von El Kreits. Missuri, 1851). Größere Gigt teilen noch and, Lieber aus berf. Schule u. Erwechugaveriede mit (3, B. "Der sich billen läßt zu sieben," v under Verf. 1:143, "Du sagt, ich bin ein Grift," v "Dafie der, lögt; "Das, was driftlich ist, zuben," v. Veringer 17:01; "Du, Wort des Luters, rede du," v. Bengel nach dem Vat, des ei. Mobilers Horiet, 17:31, und ähnl.), welche wir aus verschiebenen Rucksichen Auchsichen Lagerie aussagen mutzten.

- 1. Jefu, bilf fiegen, Du Fürste bes Lebens!
  Sieb, wie die Finsterniß bringet berein,
  Wie fie ihr böllisches Geer nicht vergebens
  Mächtig aufführet, mir schablich zu sein.
  Satau, ber finnet auf allerlei Rante,
  Wie er mich sichte, verstöre und frante.
- 2. Jesu, bilf siegen! ach, wer muß nicht klagen: herr, mein Gebrechen ist immer vor mir! bilf, wenn bie Sunden ber Jugend mich nagen, Die mein Gewissen mir täglich balt für! Uch, laß mich schwecken Dein fraftig Versühnen, Und bieß zu meiner Demuthigung bienen!
- 3. Jefu, bilf fiegen, und lege gefangen In mir bie Lufte bes Fleisches, und gieb, Daß in mir lebe bes Geistes Berlangen, Auswärts sich schwingend mit beiligem Trieb! Laß mich eindringen in's bimmlische Wosen, So wird mein Geift, Leib und Seele genesen.
- 4. Jefu, bilf fiegen, bamit auch mein Wille Dir, herr, fei gänzlich zum Opfer geschenkt, Und ich mich stets in Dein Wollen verhülle, Wo sich die Seele zur Rube binlenkt. Laß mich mir sterben und alle bem Meinen, Daß ich mich zählen barf unter bie Deinen!
- 5. Jefu, bilf fiegen! wer mag fonft besteben Wiver ben liftigen, grimmigen Teind? Wer mag bem Bater ber Lugen entgeben, Wenn Er als Engel bes lichtes erscheint? Gerr, wenn Du weicheft, so muß ich verirren, Dann wird bie Schlange burch lift mich verwirren.

(413)

- 6. Jefu, hilf siegen im Wachen und Beten! Hüter, Du schläfft ja und schlummerst nicht ein; Laß Dein Gebet mich unentlich vertreten, Der Du verheißen, Fürsprecher zu sein. Wenn mich tie Nacht mit Ermütung will beden, Woll'ft Du mich, Jesu, ermuntern und weden.
- 7. Jefu, hilf siegen, wenn Alles verschwindet, Und ich mein Nichts und Verderben nur seh; Wenn kein Vermögen zu beten sich sindet, Und ich bin wie ein verschüchtertes Reh, Alch, herr, so woll'st Du im Grunde der Seelen Dich mit dem innersten Seuszen vermählen!
- 8. Jefu, hilf siegen, und laß mir's gelingen, Daß ich die Krone des Sieges erlang; So will ich ewig Dir Lob und Dank singen, Jefu, mein Heiland, mit frohem Gesang! Wie wird Dein Name da werden gepriesen, Wo Du, o held, Dich so mächtig erwiesen!
- 9. Jefu, hilf siegen, wann's nun kommt zum Sterben Mache mich würdig und stetig bereit, Daß man mich nenne bes himmelreichs Erben, Dort in ber Ewigkeit, hier in ber Zeit. Jefu, Dir bleib ich auf ewig ergeben, hilf Du mir siegen, mein heil, Trost und Leben!

# Mr. 325. Gig. Mel. Ob.: O Du Liebe meiner Liebe.

Gottfrich Arnold. 1697. Ein berühmtes und für ben pletift. Airdenbifterifet febr daralteriftifdes Gebetlieb um ben völligen Durchbruch und Sieg bes neuet. Menichen über ben alten, Engl. Ucberf, in Lyra Germ, II. 189: "Thom who breakest every chain" (92.). Daff, in Sacrea Lyries fr. the Jerm p 258

1. D Durchbrecher aller Bante.
Ter Du immer bei nus bift,
Bei Dem Schaben, Spott und Schande
Lauter Luft und Himmel ift;
Uebe ferner Dein Gerichte
Witer unfern Abamssinn,
Bis Dein treues Angesichte
Uns zur Freiheit führet hin.

(4444)

- 2. Jif's boch Teines Baters Wille, Daß Du enbest tieses Wert!
  Siezu wehnt in Dir bie Fülle Aller Weisheit, Lieb' und Stärt', Daß Du nichts von bem verlierest.
  Was Er Dir geschenket hat, Und es aus bem Treiben sührest Bu ber süßen Nuhestatt.
- 3. Ach! so mußt Du uns vollenden, Willft und kannst ja anders nicht; Denn wir sind in Deinen Känden, Dein Kerz ist auf uns gericht't; Ob wir wohl von allen Leuten Als gesangen sind geacht't, Weil des Kreuzes Niedrigkeiten So verachtet uns gemacht.
- 4. Schau' boch aber unfre Ketten, Da wir mit ber Kreatur Seufzen, ringen, schreien, beten Um Erlösung ber Natur Bon bem Joch ber Eitelkeiten, Das uns noch so bart bedrückt, Wenn auch unser Geist in Zeiten Sich auf etwas Bessres schiekt.
- 5. Ach erbeb bie matten Kräfte, Daß sie völlig sich befrei'n, Und durch alle Weltgeschäfte Durchgebrochen, Sieger sei'n. Weg mit Menschenfurcht und Zagen, Weich', Vernunftbedenklichkeit; Fort mit Schen vor Schmach und Plagen, Weg des Fleisches Zärtlickeit!
- 6. Gert! zermalme und zerftere Alle Macht ber Jinfterniß; Ter preift nicht mehr Teine Ehre, Ten bie Sand' zum Tobe riß. Heb ins aus bem Staub ber Sunben, Wirf die Schlangenbrut hinaus;

(415)

- Laß uns mahre Freiheit finden In des Baters fel'gem haus.
- 7. Wir verlangen feine Anbe Für das Fleisch im Pilgerstreit, Wie Die Du's nötbig find'st, so thus Noch vor unser Abschiedszeit; Aber unser Geist, der bindet Dich im Glauben, läßt Dich nicht, Bis er die Erlösung findet, Die Dein treuer Mund verspricht.
- 8. Herrscher, herrsche! Sieger, siege! König, brauch Dein Regiment! Führe Deines Reiches Kriege, Mach ber Stlaverei ein End'! Bring zur Freiheit unfre Seelen Turch des neuen Bundes Blut; Laß uns läuger nicht so qualen, Deun Du meinst es mit uns gut!
- 9. Ach wie theu'r find wir erworben, Nicht der Menschen Knecht zu sein. Trum, so wahr Du bist gestorben, Must Du uns auch machen rein: Rein und frei und ganz vollkommen, Uchnlich Deinem heil'gen Bilt; Der hat Gnad' um Gnad' genommen, Weer aus Deiner Füll' sich füllt.
- 10. Liebe, zeuch uns in Dein Sterben, Laß mit Dir gefreuzigt sein, Was Dein Reich nicht kann ererben, Führ' ins Paradies uns ein!

  Toch wohlan! Du wirst nicht säumen, Laß uns nur nicht lässig sein!

  Werden wir dech als wie träumen,
  Lann die Freibeit bricht berein!

Mr. 326. Met. Gins ift noth, ach herr, bieß Gine. Gottfried Urnold. Mus feinem "Geheimniß ber gertlichen Cophia " 1700

1. Derzog unfrer Seligfeiten, Bend und in Dein Beiligthum, (446)

Da Du und die Statt bereiten Und zu Deines Namens Ruhm\*) Als Deine Erlösten siegprächtig willst führen! Laß unsere Bitte Dein Herze jest rühren; Wir wollen dem Bater zum Opfer dastehn, Und mit Dir durch Leiden zur herrlichkeit gehn.

- 2. Er hat und zu Dir gezogen, Und Du wieder zu Ihm hin; Liebe hat uns überwogen, Daß an Dir hängt herz und Sinn. Run wollen wir gerne mit Dir auch absterben Dem ganzen natürlichen Sündenverderben; Uch laß in Dein Sterben versetzet uns sein, Sonst dringen wir nimmer in's Leben hinein!
- 3. Alber bier ertenkt die Schlange So viel Ausstuckt überall; Bald macht sie dem Willen bange, Bald bringt uns die Lust zu Fall. Es bleibet das leben am Kleinsten oft kleben, Und will sich nicht gänzlich zum Sterben ergeben; Es schüßet die löblichsten Meinungen vor, Und bauet so Sohen und Festung empor.
- 4. Trum, o Schlangentreter, eile, Kühr bas Todesurtheil aus; Brich entzwei bes Mörders Pfeile, Wirf ben Dracken ganz hinaus! Uch laß sich Dein neues, erstandenes Leben In unsern erstorbenen Gerzen erheben; Erzeig Dich verkläret und berrlich noch hier, Und bringe ein neues Geschöpfe herfür!
  - 5. Lebe benn, und lieb' und labe
    In ber venen Creatur,
    Lebensfürft, turch Teine Gabe
    Die genes ne Natur!
    Erwede Tein Paradies wieder im Grunde
    Der Seelen und bringe noch näber die Stunde,
    Ta Du Tich in all Teinen Gliedern verklärft
    Und ihnen das ewige Leben gewährst.

<sup>\*)</sup> Uripr : "Und fler im Triumph herum "

- 6 Gonne uns noch Frist auf Erben,
  Zeugen Deiner Kraft zu sein,
  Deinem Bilte gleich zu werden,
  Und im Tod zu uchmen ein
  Des Lebens vollkommene Freiheit und Rechte,
  Alls eines vollendeten heilands Geschlechte!
  Der Unglaub' mag denken, wir bitten zu viel:
  Du hörst unsre Bitten, thust über ihr Ziel!
- 1 ir. 327. Gig. Mel. Ob.: Freu dich febr, o meine Seele. (Pf. 42.) Ludwig Andreas Cotter. Buerft im Hall. Efgb. 1697.
  - 1. Schaffet, schaffet, Menschenkinder, Schaffet eure Seligkeit; Bauet nicht, wie freche Sünder, Auf die ungewiffe Zeit; Sondern schauet über euch, Ringet nach dem himmelreich und bemüht euch hier auf Erden, Wie ihr möget selig werden!
  - 2. Selig, wer im Glauben fämpfet; Selig, wer im Kampf besteht Und die Sünden in sich dämpfet; Selig, wer die Welt verschmäht! Unter Christi Krenzesschmach Jaget man dem Frieden nach; Wer den himmel will erwerben, Muß zuvor mit Christo sterben.
  - 3, Werbet ihr nicht treulich ringen, Leoltt ihr träg' und lässig sein, Eure Lüste zu bezwingen, So bricht eure Hoffnung ein. Thue tapfern Streit und Krieg Folget niemals rechter Sieg; Nur dem Sieger ift die Krone Beigelegt zum Gnadenlohne.
  - 4. Schlagt an's Kreng bie Sündenglieber, Wenn fich bie Bersuchung regt;
    (448)

Kämpft die böse Lust darnieder, Bis sich ihre Macht gelegt. Was ench hindert, werset ab; Was euch ärgert, senkt ins Grab; Denket stets an Christi Worte: Dringet durch die enge Pforte!

- 5. Zittern will ich vor ber Sünde, Will allein auf Zesum sehn, Bis ich Seinen Beistand sinde, In der Gnade zu bestehn.
  Uch, mein heiland, geh' doch nicht Mit mir Armen ins Gericht; Gieb mir Deines Geistes Waffen, Meine Seligfeit zu schaffen!
- 6. Umen! es geschehe, Umen! Gott versiegle tieß in mir, Daß ich so in Jesu Namen Meinen Glaubenskampf vollführ'. Er, Er gebe Kraft und Stärt' Und regiere selbst bas Werk, Daß ich wache, bete, ringe Und also zum himmel bringe!

# 97r. 328.

Gigene Dielodie.

Christian Friedrich Richter. Zuerft im Sall. Gigt, v. 1697. Bon ber Schwie rie feite bon abern Eriftenthums im Sinklich auf feine hoben Forben angen und unger eigene Schwachbett. Bal. Watth, 7, 13, 16, 24, 25, 19, 24-25, 201. 13, 24. 25 Es giebt bain 2 Mel., eine Salle'iche v. Frenlingbanfen (tem Bater bei fegen, Salle'ichen Mel.) v. 1704, und eine von Rocher v. 1828. Bon amerit. Giat. finte siebeies Lieb fog in bem alteren Dennf Luth. v. 1786, bas überbaurt sid erg an bie Halle'iche Schule anschließt.

- 1. Es tostet viel, ein Christ zu sein Und nach dem Sinn des reinen Geistes leben; Denn der Natur gebt es gar sauer ein, Sich immerdar in Christi Tod zu geben; Und ist hier gleich Gin Ramps wohl ausgericht't, Das macht's noch nicht.
- 2. Man muß bier stets auf Schlangen gebn, Die leicht ihr Gift in unfre Fersen bringen, Da fostet's Mah' auf feiner hut zu stehn, (449)

Daß nicht bas Gift fann in bie Seere bringen. Wenn man's versucht, so fpurt man mit ber Beit Die Wichtigfeit.

- 3. Doch ist es mohl ber Mühe werth, Wenn man mit Ernst die herrlickeit betrachtet, Die ewiglich ein solcher Mensch erfährt, Der stets hier nach bem himmlischen getrachtet. Es hat wohl Müh', die Gnade aber macht, Daß man's nicht acht't.
- 4 Man soll ein Kind bes Höchsten sein, Ein reiner Glanz, ein Licht im großen Lichte: Wie wird ber Christ so stark, so hell und rein, So herrlich sein, so lieblich im Gesichte, Dieweil ihn ba die wesentliche Pracht So schöne macht.
- 5. Da wird das Kind den Bater sehn, Im Schauen wird es Ihn mit Lust empfinden, Der lautre Strom wird es da ganz durchgehn Und es mit Gott zu Einem Geist verbinden. Wer weiß, was da im Geiste wird geschehn; Wer mag's verstehn!
- 6. Da giebt sich ihm die Weisheit ganz, Die es hier stets als Mutter hat gespüret, Sie frönet es mit ihrem Perlenkranz, Und wird als Braut der Seele zugeführet. Die herrlichkeit wird da ganz offenbar, Die in ihm war.
- 7. Was Gott genießt, genießt es auch, Was Gott besit, wird ihm in Gott gegeben, Der himmel steht bereit ihm zum Gebrauch; Wie lieblich wird es toch mit Zesu leben! Nichts wird an Kraft und Würde höher sein, Alls Gott allein.
- 8. Auf, auf, mein Geift, ermüde nicht, Dich von der Macht der Finsterniß zu reißen! Was sorgest du, daß dir's an Kraft gebricht? Bedenke, was für Kraft uns Gott verheißen! Wie gut wird sich's doch nach der Arbeit ruhn, Wie wohl wird's thun!

Mr. 329. Met Es fostet viel ein Chrift ju fein.

Chriftian Friedrich Richter. Geb. vor 1711, gebr. im 2 Th. v. Freblinghaufens Wigb. 1714 Ein ergangendes Begenflud jum vorigen Liebe Ueber bie Le ich ig fe ir bes Eprifentbums im Sinblid auf bie Berbeigungen Gottes und bie Rraft Seines Geiftes, ber uns zu allem Guten tuchtig macht. Bgl. Matth. 11, 30 : "Mein 30ch ift fanft, und Meine Laft ift leicht."

- 1. Es ist nicht schwer, ein Christ zu sein Und nach bem Sinn des reinen Geistes leben; 3war der Natur geht es gar sauer ein, Sich immerdar in Christi Tod zu geben; Doch führt die Gnade selbst zu aller Zeit Den schweren Streit.
- 2. Du darfit ja nur ein Kindlein sein, Du darsit ja nur die leichte Liebe üben. O blöder Geift, schan doch, wie gut Er's mein', Das kleinste Kind kann ja die Mutter lieben! Drum fürchte dich nur ferner nicht so sehr: Es ist nicht schwer!
- 3. Dein Bater forbert nur bas herz, Daß Er es Selbst mit reiner Gnabe fülle. Der fromme Gott macht bir gar feinen Schmerz, Die Unlust schafft in bir bein eigner Wille; Drum übergieb ihn willig in ben Tob, So hat's nicht noth!
- 4. Wirf nur getroft ben Kummer bin, Der nur bein herz vergeblich schwächt und plaget; Erwede nur zum Glauben beinen Sinn, Wenn Furcht und Weh bein schwaches berze naget: Sprich: "Bater, schau mein Elend gnäbig an!" So ift's gethan!
- 5. Besits bein herze in Gebult, Wenn bu nicht gleich bes Baters hülfe mertest; Bersiehst bu's oft und fehlst aus eigner Schuld So sieh, bag bu bich burch die Gnabe ftärfest; So ist bein Jehl und findliches Bersehn Als nicht geschehn!
- 6. Lag nur bein Berg im Glanben rubn, Wenn bich will Nacht und Finsterniß bebeden: Dein Bater wird nichts Schlimmes mit bir thun.

Bor feinem Bind und Sturm bacfft bu erfchrecken; Ja, fiehft bu endlich ferner keine Spur, So glaube nur!

- 7. So wird bein Licht auf's neu' entstehn, Du wirst bein heil mit großer Klarheit schauen. Was du geglaubt, wirst du dann vor dir sehn; Drum darst du nur bem frommen Later trauen. D Seele, sieh doch, wie ein wahrer Christ So selig ist!
- 8. Auf, auf, mein Geist! was fäumest du, Dich beinem Gott ganz findlich zu ergeben? Geh ein, mein Herz, genieß die füße Ruh, In Friede sollst du vor dem Bater schweben! Die Sorg' und Last wirf nur getrost und fühn Allein auf Ihn!

Mr. 330. Gig. Mel. Ob.: Straf mich nicht in Deinem Born.

Job. Burthard Freustein, gest. 1726. In Freulingt. Gigt. 1704. Ein vollstbuntlides Mabniled jur geistlichen Badbamfeit gegen Satan, Welt und Sunte über Mattb. 26, 41.; vom Eisenacher Entwurf unter bie 150 Kernsieber aufgenommei, von Gefiden aber in seinem Gegenentwurf auszeichlossen.

- 1. Mache dich, mein Geist, bereit, Wache, sieh und bete, Daß dich nicht die bose Zeit Unwerhofft betrete.
  Denn es ist Satans List Ueber viele Frommen Zur Bersuchung kommen.
- 2. Alber mache erst recht auf Bon bem Sündenschlafe!
  Denn es folget bald barauf Eine lange Strafe,
  Und die Noth Sammt dem Tod Möchte dich in Sünden
  Unvermuthet finden.
- 3. Wache, baß bich Satans List Nicht im Schlaf erblicke, Weil er sonst bebende ist, (452)

Dag er bich umftrice; \*) Und Gott giebt, Die er liebt, Oft in Seine Strafen, Wenn fie ficher schlafen.

- 4. Bache, bag bich nicht bie Welt Durch Gewalt bezwinge,
  Dber, wenn sie sich verstellt,
  Wieder an sich bringe.
  Wach und sieh, Daß bich nie Falsche Brüber fällen,
  Die bir Nege stellen.
- 5. Made bazu auch für bich, Für bein Fleisch und Berze, Damit es nicht freventlich Gottes Unad verscherze.
  Denn es ist Boller List Und weiß wohl zu heucheln Und sich selbst zu schmeicheln.
- 6. Bete aber auch babei Mitten in bem Bachen! Denn ber herr nur fann bich frei Bon bem allem machen, Was bich brückt . Und bestrickt, Daß du schläfrig bleibest Und Sein Werf nicht treibest.
- 7. Ja, Er will gebeten fein, Wenn Er was foll geben; Er verlanget unfer Schrei'n, Wenn wir wollen leben Und durch Ibn Unfern Sinn, Jeind, Welt, Fleisch und Sünden Kräftig überwinden.
- 8. Doch getroft! es muß uns schon Alles glüdlich geben, Wenn wir Ihn burch Seinen Sobn

(453)

<sup>\*)</sup> Co mehrere Bigb. fatt "antreffe" u. "beaffe." Das Gifen. Gigb. flarter abedent: "R. im Schlaf mag finden, Well's ibm fouft ein Leichtes ift Bid ju überwinden."

3m Bebet anflehen ; Denn er will Alle Full' Seiner Gunft ausschütten, Benn wir glänbig bitten.

9. Drum so laßt uns immerdar Wachen, flehen, beten, Weil die Angst, Roth und Gefahr Immer näher treten; Denn die Zeit Ist nicht weit, Da uns Gott wird richten Und die Welt vernichten.

# Dr. 331. Mel. Bachet auf! ruft une bie Stimme.

Wilb. Erasuns Urends, geft. 1721. Buerft in Frenlingb. Gigb. 2 Th. 1714 Diefes driftl. helrenlieb ift v. N. Burt Gigb. überichen, v. Gifen. Entwurf aber anter bie 150 Kernlieber aufgenommen worden.

- 1. Nüftet euch, ihr Christenleute!
  Die Feinde suchen euch zur Beute;
  Ja, Satan selbst hat eu'r begehrt.
  Wappnet euch mit Gottes Worte
  Und fämpset seisch an jedem Orte,
  Damit ihr bleibet unversehrt.
  Ist euch der Feind zu schnell?
  Hier ist Immanuel. Hossana!
  Der Starke fällt Durch diesen Held,
  Und wir behalten mit das Feld.
- 2. Reinigt euch von euren Lüsten; Besieget sie, die ihr seid Christen, Und stehet in des herren Kraft. Stärket euch in Jesu Namen, Daß ihr nicht strauchelt wie die Lahmen. Wo ist des Glaubens Eigenschaft? Wer hier ermüden will, Der schaue auf das Ziel! Da ist Freude. Wohlan, so seid Zum Kampf bereit: So frönet euch die Ewigkeit.
- 3. Streitet recht die wen'gen Jahre, Eh' ihr kommt auf die Todtenbahre;

Rurz, furz ist unser Lebenslauf. Wenn Gott wird die Todten weden, Und Christus wird die Welt erschrecken, So stehen wir mit Freuden auf. Gott Lob! wir sind versöhnt. Daß uns die Welt verhöhnt, Währt nicht lange; Und Gottes Sohn hat längstens schon Uns beigelegt die Chrenkron'.

4. Jesu, stärke Deine Kinder, Und mach aus denen Ueberwinder, Die Du erkauft mit Deinem Blut. Schaff in und ein neues Leben, Daß wir und stets zu Dir erheben, Wenn und entfallen will der Muth. Geuß aus auf und den Geist, Dadurch die Liebe fleußt In die herzen! So halten wir Getreu an Dir Im Iod und Leben für und für.

Mr. 332.

Eigene Mclobie.

Johann Joseph Windser. Buerft Salle, 1714. Neber Luf. 3, 24. Phil. 2, 12. u. 1. Mos. 19, 15—22. Ter Berf flarb 1722 mit bem triumbirenden Ausruse: "So gebt's um neuen Fien bin. Kallelniab! Goethob, baß ich binüber bin." Itripr. 23 Etr., aber gewöhnlich um tie Halte abgefürzt sim R. Wint u. darnach im R. Am. Luth. Gigh. rieffuch unnörtig verändert, v. Angev aber seitem wieder netr reflauriet. vollkändig im "Unverf. Viederfegen" Rr. 336.). Engl. Ileberf. von 10 Etr. in Lyra Germ I. 46: "Strive when thou art called of God."

- 1. Ringe recht, wenn Wottes Gnade Dich nun ziehet und befehrt, Dag bein Weist fich recht entlade Bon ber Last, die ihn beschwert!
- 2 Minge, benn bie Pfort' ift enge Und ber Lebensweg ift schmal! hier bleibt alles im Gebränge, Was nicht zielt zum himmelssaal.
- 3. Kämpfe bis auf's Blut und Leben, Dring hinein in Gottes Reich Will ber Satan wiberstreben, Werbe weber matt, noch weich! (455)

- 4. Ringe, bag bein Gifer glübe. Und die erste Liebe dich Bon ber gangen Welt abziebe: Halbe Liebe hält nicht Stich.
- 5. Ringe mit Webet und Schreien, Salte bamit feurig an; Lag bich feine Zeit gereuen, War's auch Tag und Nacht gethau!
- 6. Saft bu bann die Perl' errungen. Dente ja nicht, bag du nun Alles Bofe haft bezwungen, Das une Schaben pflegt zu thun.
- 7. Nimm mit Furcht ja beiner Geele, Deines Beils mit Zittern mabr! Hier in Dieser Leibeshöhle Schwebst du täglich in Gefahr.
- 8. Salt ja beine Rrone feste; Salte männlich, was du baft! Recht beharren ift bas Beste, Rückfall ift ein bofer Gaft.
- 9. Lag bein Auge ja nicht gaffen Nach der schnöden Citelfeit; Bleibe Tag und Nacht in Baffen, Fliebe Träg= und Sicherheit!
- 10. Lag bem Fleische nicht ben Willen, Gieb ber Luft ben Bügel nicht! Willit bu Die Begierben ftillen, So verlischt bas Unabenlicht.
- 11. Wahre Treu' führt mit ber Gunbe Bis in's Grab beständig Rrieg, Richtet fich nach keinem Winde, Sucht in jedem Rampf ben Gieg.
- 12. Wahre Treu' liebt Chrifti Wege, Steht bebergt auf ibrer but, Weiß von feiner Tleifcheapflege, Balt fich felber nichts ju gut. (456)

- 13. Bahre Iren' fommt bem Getümmel Diefer Welt niemals zu nah; Denn ihr Schat ift in bem himmel, Drum ift auch ihr herz allba.
- 14. Dieß bedenket wohl, ihr Streiter! Streitet recht und fürchtet euch; Geht doch alle Tage weiter, Bis ihr kommt in's himmelreich!
- 15. Denkt bei jedem Augenblide, Ob's vielleicht ber lette sei? Bringt die Lampen in's Weschide; Holt stets neues Del herbei!
- 16. Eile, gable Tag' und Stunden, Bis bein Braut'gam fommt und winft Und, wenn bu nun überwunden, Dich jum Scheuen Gottes bringt.

# Dr. 333. Mel. Alles ift an Gottes Segen.

Johann Calvar Lavater. Buerft gebr. 1771 mit ber Ueberschr. " Startung in tiefer Duntelbeit." Gben fo gut als Areuz und Trostlied zu gebrauchen. Bin zieben es dem andern Seissignungsliede Lavater. "Bater, beitg möcht id feben" vor, umal ta das legtere in neueren (Bigk (anch im N. Wurt. u. barnach im N. Umer. Yuth.) nicht nur mehr als um die Hälfte abgefürzt, sondern auch die zur Unten utichfeit umgearbeitet ift.

- 1. Kortgefämpft und fortgerungen, Bis zum Lichte burchgedrungen Mug es, bange Seele, fein! Durch bie tiefften Dunkelheiten Kann bich Jefus hingeleiten; Muth fpricht Er ben Schwachen ein.
- 2. Bei ber hand will Er bich faffen, Scheinst bu gleich von Ihm verlassen; Glaube nur und zweiste nicht!
  Bete, fämpse ohne Wanten;
  Bald wiest du voll Freude banten!
  Bald ungiebt bich Kraft und Licht!
- 3. Balo wird bir Sein Antlig funkeln; Hoffe, barre, alaub im Tunkeln! Rie gereut Ihn Seine Wahl! Er will bich im Glanben üben;

39

Gott, die Liebe, fann nur lieben: Wonne wird bald beine Qual.

- 4. Weg von aller Welt die Blick!
  Schan nicht feitwärts, nicht zurüde;
  Nur auf Gott und Ewigkeit!
  Nur zu deinem Jesus wende
  Aug' und herz und Sinn und hande
  Bis Er himmlisch dich erfreut.
- 5. Aus des Jammers wilden Wogen hat dich oft herausgezogen Seiner Allmacht treue hand. Nie zu kurz ist Seine Rechte; Wo ist Siner Seiner Anechte, Der bei Ihm nicht Rettung fand?
- 6. Schließe bich in beine Rammer; Geh und schütte beinen Jammer Aus in Gottes Baterherz: Kannst du gleich Ihn nicht empfinden Worte nicht, nicht Ihränen finden, Klag ihm schweigend beinen Schmerz!
- 7. Kräftig ist dein tiefes Schweigen; Gott wird sich als Bater zeigen; Glaube nur, baß Er bich hört! Glaub, baß Jesus bich vertreten; Glaube, baß, was Er gebeten, Gott, Sein Bater, Ihm gewährt.
- 8. Drum, so will ich nicht verzagen, Mich vor Gottes Antlit wagen, Fleben, ringen fort und fort.
  Durch Ihn werd ich überwinden Allen Jammer, alle Sünden; Er beschwört's in Seinem Wort.
- Mr. 334. met. Wie groß ift bes Munacht'gen Gute. Friedrich Wilhelm Krummacher, geb. 1797. Reu.
  - 1. **B**chalte mich in Deiner Pslege, Du, Der dem Tode mich entrückt; Daß nicht der Trug der eignen Wege (458)

#### Rreuge und Trofflieder.

Mich kaum Erlöften neu umftridt. Du tennst mein Gerz in seinem Truge, Du tennst's in seiner Kreugesflucht: Bebalte mich in Deinem Schupe, Behalt mich, herr, in Deiner Jucht!

- 2. Behalte mich in ter Bereitung Des heil'gen Geistes für und für. Ich schaffe ohne Deine Leitung Ein Zerrgebilde nur aus mir, Die Keime selbst der Lieb' und Güte, Die Du mir neu in's herz gelegt, Uch, sie verfümmern vor der Blüthe, Wo Deine Nechte sie nicht pflegt.
- 3. Du mußt, was Du beganuft, vollenden; Aus mir grünt Heil'ges nicht bervor. Behalt in Deinen Bildnerhänden Mich weiches Wachs, mich schwankes Rohr. Db milte Lufte wehn, ob Stürme: D laß mich nimmer, nimmer los; Behalte mich in Deinem Schirme Und Deiner Liebe Mutterschooß!

# 7. Areus- und Erostlieder.

Gedult, Ergebung, Bertrauen auf Gott.

(Lgl. Nr. 47—58.)

[Tiefe Abtheilung ift febr flatt, aber nicht zu ftart befest, wenn man bebeutt, bag sie bie leibeiten (wie bie vorige Abth bie thätigen) Gerühntugenden umfaßt, eine reiche Schaftammer bes Treites ift und mit am burfiginen gebraucht wird. Biete Gigb, beseinders altere n. amerit, vertbetten te bieber geböchen kieber nuter eine Annald beseinderer Anthriten mit bei Neberschriften, wie Greute, Getretertauen, Aufriedenbeit, Gelofenbeit, Geberscham, Selbiverfangung, Bestängtett nie. Willem tiefe Eigenichaften laffen sich im Leben und in ben Liebern under is abstraften einen fentenen, und baber ift solche Berichtterung and immer nicht ober peniger willtablisch und in versch, Gigb, verfähreben und verwerrent.]

# Mr. 335.

#### Gigene Melodie.

Pfalm 31, 1—6. (In te, Domine, speravi. Nach Roam Reifiner. 1533. Bins tem Eifen Entw. mit einigen prachtiden Radbefferungen. Tas R. Quert. Gight, Anary u. Ant. veräubern ben Unfang n.; "Au f. Tich," z. Teifer Bet. nur Treitpalm wurde ebemals febr viel gebr. Schanclins neunt ihn eine "gentliche Bug, "Eifung." Seiffert "ein herrlich u. unvergleichlich treitreiches Liet, nelches wolf bie rechte Chritichtung beigen mege."

1. In Dich hab ich gehoffet, herr! hilf, bag ich nicht zu Schanden wert,

#### Rreuz= und Trostlieder.

Noch ewiglich zu Spotte. Das bitt ich Dich: erhalte mich Dir treu, Dir, meinem Gotte.

- 2. Dein gnädig Ohr neig her zu mir, hör mein Gebet und tritt herfür, Eil, bald mich zu erretten; In Angst und Weh, bilf mir in meinen Nöthen.
- 3. Mein Gott und Schirmer, steh mir bei, Sei meine Burg, darin ich frei, Und ritterlich mög streiten, Db mich bedräng ber Feinde Meng' hier und auf allen Seiten.
- 4. Du bift mein Fels und ftarter hort, Mein Schild und Kraft— fagt mir Dein Wort-Mein' hulf', mein heil, mein Leben, Mein ftarter Gott in aller Noth: Wer mag mir widerstreben?
- 5. Mir hat die Welt oft zugericht't Biel Lügen, Trug und falsch Gedicht; Sie spinnt viel Neb' und Stricke. Nimm meiner wahr, herr, in Gefahr; Behut vor falscher Tucke.
- 6. Herr, meinen Geist befehl ich Dir, Mein Gott, mein Gott, weich nicht von mir, Nimm mich in Deine hände! D wahrer Gott, aus aller Noth hilf mir am lepten Ende!
- 7. Lob, Chre, Macht und herrlichkeit Sei Bater, Sohn und Geift bereit, Lobt Seinen heil'gen Namen! Die göttlich Kraft macht uns sieghaft Durch Jesur Christum. Umen.

#### Rreug: und Troftlieder.

97r. 336.

Ginene Melodie.

Bant Gber (auf Grunblage v. 3 lat. Distiden bes Joah Camerarius' nach bem Gebet Zosaphats 2 Chron. 20. Geb. 1547 nach ber Niederlage ber Protestanten bei Mühlberg u. beim Ferangus Carl's V. agen Wittenberg, wo von allen Professen bleg Eber lammt Augenbagen u. Grentziger im Vertrauen auf Gett in Wittenberg zurücklieb. Winterselb neut es tressen "einen angswollen Auf aus der Ziefe u. ein glaubensvolles Vied im höberen Chor." Es wurde besoiders auch in össentlichen Laubensvollen krip, vom J. 1555 (zum 149 Ph.: "O Dieu, donne-moi delivrance"). Engl Uebes, in Lyra Germ. II. 240: "When in the hour of utmost need We know 20t where to look for aid."

- 1. Wenn wir in höchsten Nöthen sein \*) Und wissen nicht, wo aus noch ein, Und finden weder Gulf' noch Rath, Ob wir gleich sorgen fruh und spat:
- 2. So ist dieß unser Trost allein, Dag wir zusammen insgemein Unrusen Dich, o treuer Gott, Um Nettung aus der Angst und Noth.
- 3. Wir heben unser Aug' und her; Bu Dir in wahrer Neu' und Schmerz, Und bitten um Begnadigung Und aller Strafen Linderung,
- 4. Die Du verheißest gnädiglich All benen, die drum bitten Dich Im Namen des Geren Jesu Christ, Der unser heil und Fürsprech ist.
- 5. Drum kommen wir, o herre Gott, Und klagen Dir all unfre Noth, Weil wir jest stehn verlassen gar In großer Trübsal und Gefahr.
- 6. Sieh nicht an unfre Ennten groß, Sprich uns bavon aus Gnaben los; Steh uns in unferm Elend bei, Mach uns von allen Plagen frei;

(461)

<sup>\*)</sup> Diefe grammat, Sarte ift bier mit bem Gifen, Entw., Geffden, Etip, Bunfen a. Und beibebalten, obwohl fie fich fecht verbeffern liefe burd , forei'n," ober ,,in bodften Roth und Pein," ober ,,in bodften Rothen fe bn Und weber Ausnoch Eingang fe hn."

#### Breuge und Trofflieder.

7. Auf baß von Herzen können wir Nachmals mit Frenden banken Dir, Geborfam sein nach Deinem Wort, Dich allzeit preisen bier und bort,

# Mr. 337.

Gigene Melodie.

Hand Sache, der berühmte Nürnberger Schester und Poet. Gleb, entr. 1552 wahrend der Hungersneth, ed. 1561 wahrend der Belagerung von Nürnberg, aber erst jeder nuter seinem Namen det. Ein timblich frommes n. doch vertranensvolles Trollich, das zwar sammt der Mel. in den netiden K. Unerik, wöllig undet, zu sein scheint (denn ich sude es in teinem idrer Gigd.), aber eine reiche Segensgeschächte dat (vgl. Koch, Bd. IV. S. 554—560), v. Gien. Entw. u. Gerisen! Gegenselchückte dat (vgl. Koch, Bd. IV. S. 554—560), v. Gien. Entw. u. derisen! Gegenselchweinsteinsten unter die 150 Kernlicher aufgen. neute n. daber in vieler Zammlung richt sehen darf. Die urive. P. 5—9, welche das Wirt. n. and. Gigd. wegen ihrer antiquirten Korm ganz aussassien, sind bier nach der Gien. Net in zwei (V 5 n. 6) zusammengegegen n. verbeiert. Gnd. Ucherj. v. H. Mills, Horze Germ. p. 68: "Why vex thyse!s with anxious sears." Eine andere v. C. Winkworth in Lyra Germ. II. 248: "Why art thou thus cast down, my heart."

- 1. Warum betrübst du dich, mein Serz, Befümmerst dich und trägest Schmerz, Nur um das zeitlich Gut? Bertrau du beinem herrn und Gott, Der alle Ding' erschaffen hat.
- 2. Er kann und will dich lassen nicht, Er weiß auch wohl, was dir gebricht, Himmel und Erd' ist Sein: Mein Vater und mein Herre Gott, Der mir beisteht in aller Noth!
- 3. Weil Du mein Gott und Vater bift, Wirft Du Dein Kind verlaffen nicht, Du väterliches herz! 3ch bin ein armer Erbenfloß, Auf Erben weiß ich keinen Iroft.
- 4. Der Reich' verläßt sich anf sein Gut, Ich aber tran' auf Gottes Sut. Di ich gleich werd veracht't, So glaub ich doch mit Zuversicht: Wer Dir vertraut, dem mangelt's nicht.
- 5. Du hast Dein' Kinder stets ernährt, Und gnädig ihrem Leid gewehrt; Elias ward gespeist Bon Naben in der Hungersnoth; So bracht ihn auch Dein Engel Brod. (462)

#### Areng= und Trofflieder.

- 6. Jeseph's hast Du erbarmet Dich, Und seiner Brüder gnädiglich In schwerer, theurer Zeit; Hast Daniel's, Deines Knechts, gedacht, Ihn von den Löwen frei gemacht.
- 7. Ach Gott, Du bist so reich noch heut, Als je Du warst von Ewigkeit! Bu Dir steht mein Vertraun. Sei Du nur meiner Seele Sort, So hab ich G'nüge hier und dort.
- 8. Der zeitlich Ehr' ich gern entbehr, Das Ewige mir nur gewähr, Das Du erworben haft Durch Deinen berben, bittern Tod: Das bitt ich Dich, mein Herr und Gott!
- 9. Alles, was ift auf tiefer Welt, Es fei Silber, Gold ober Geld, Reichthum und zeitlich Gnt, Das mahrt nur eine fleine Zeit, Und hilft boch nichts zur Seligkeit.
- 10. Ich banke Dir, herr Jesu Christ, Dag mir bieß kund geworden ist Durch Dein göttliches Wort. Berleih mir auch Beständigkeit Zu meiner Seelen Seligkeit.
- 11. Lob, Ehr' und Preis sei Dir gebracht Für Alles, wie Du mich bedacht In Demuth bitt ich Dich: Yaß mich von Deinem Angesicht Berstoßen werden ewig nicht.

# 97r. 338.

Gigene Melodie.

Marfgraf Albrecht von Braudenburg-Gulinbach, ber bas Lieb mabrend feiner Berbanning in Lotbringen, von Moth u. Krantbeit niedergebengt, um 1566 gebichtet baben foll. Bierft gebr. 1506, balb fammt feiner alt-fraugo. Mel. allgem, verbreitet und hanfig an Aranten- u. Sterbebetten gebraucht. (Das N. Wurt. Gigb. bat es wohl blog aus Verfeben übergangen.)

1. 28 as mein Gett will, gescheh allzeit, Sein Will' ber ist berte; (463)

#### Breug, und Trostlieber.

Bu helfen bem ist Er bereit, Der an Ihn glanbet feste. Er hilft aus Noth, Der fromme Gott, Und tröstet\*) uns mit Maßen. Wer Gott vertraut, Fest auf Ihn baut, Den will Er nicht verlassen.

- 2 Gott ist mein Trost und Zuversicht, Mein' Hoffnung und mein Leben; Was mein Gott will, daß mir geschicht, Will ich nicht widerstreben. Sein Wort ist wahr, Denn all mein haar Er Selber hat gezählet: Er hüt't und wacht, Nimmt uns in Acht,
- 3. Muß ich gleich bald von biefer Welt hinfabr'n nach Gottes Wille Zu meinem Gott, wenn's Ihm gefällt: Ich will Ihm balten stille.
  Mein' arme Seel' Ich Gott befehl In meinen letten Stunden;
  Du frommer Gott, Sünd', höll und Tod haft Du mir überwunden.
- 4. Noch Eins, herr, will ich bitten Dich, Du wirst mir's nicht versagen:
  Wenn mich ber böse Beist ansicht, Laß mich ja nicht verzagen.
  hilf Du und wehr, Ach Gott, mein herr, Zu Chren Deinem Namen!
  Wer bas begehrt, Dem wird's gewährt;
  Drauf sprech ich fröhlich: Amen!

Mr. 339. Gig. Mel. Ob.: Aus meines Bergens Grunde.

Ludwig helmbold. Geb. gu Erfurt 1563 mabrent einer Deft, über Pf. 73, 23. Schamelius, ber bet. Liebercommentator, nennt bas Lieb "einen fichern Banberflas für Fremblinge n. Reisenbe."

1. Bon Gott will ich nicht laffen, Denn Er läßt nicht von mir,

<sup>\*)</sup> Nicht "gudtiget," wie Mnapp liest.

#### Breuge und Trofflieder.

Führt mich auf rechten Straßen, Sonft ging ich in ter Irr'. Er reicht mir Seine Hant, Den Abent wie ben Morgen Thut Er mich wohl versorgen, Wo ich auch sei im Land.

- 2. Wenn sich ber Menschen Treue Und Wohlthat all verfehrt, So wird mir bald auf's Neue Die huld des herrn bewährt; Er hilft aus aller Noth, Besreit von Sünd' und Schanden, Bon Ketten und von Banden, Und wenn's auch war ber Tod.
- 3. Auf Ihn will ich vertrauen In meiner schweren Zeit; Es kann mir nimmer grauen; Er wendet alles Leid. Ihm sei es beimgestellt! Mein Leib, mein' Seel', meln Leben Sei Gott dem herrn ergeben; Er mach's, wie's Ihm gefällt.
- 4. Es fann Ihm nichts gefallen, Denn was mir nüglich ist; Er meint's gut mit uns allen Und schenkt uns Jesum Christ, Sein'n allerliebsten Sohn; Durch Ihn Er uns bescheeret Was Leib und Seel ernähret; Lobt Ihn im himmelsthron!
- 5. Pobt Ihn mit herz und Munde, Die Er und beide schenkt! Das ist ein' sel'ge Stunde, Darin man Sein gedenkt. Sonst ist all unste Zeit Berloren bier auf Erden; Wir sollen selig werden Unt sein in Ewigkeit.

(405)

# Kreus und Trofflieder.

- 6. Die Geel' bleibt unverloren. Weführt in Abrams Schoof: Der Leib wird neu geboren. Bon allen Gunten los. Gang beilig, rein und gart, Ein Rind und Erb' bes Berren; Daran muß Niemand irren Des Teufels liftig Urt.
- 7. Darum, ob ich ichon bulte Bier Widerwartigfeit. Wie ich's auch wohl verschulte, Rommt doch die Ewigkeit. Die, aller Freuden voll Und ohne Schrant' und Ende Durch Christi treue Bante Mein Erbtheil werden foll.
- 8. Das ift bes Baters Wille. Der uns geschaffen bat; Gein Cobn giebt uns Die Fulle Der Wahrheit und ber Gnad; Und Gott, ber beil'ge Beift, Im Glauben und regieret, Bum Reich ber himmel führet. Ibm fei Lob. Chr' und Preis!

Mr. 340.

Gigene Melodie.

Sigismund Weingartner (?). Buerft 1609, (Der Gifen, Entwurf und Etip ichieben vor ben 5. B. noch einen andern ein, ber aber ein fpaterer Bufat ift.)

- 1. Auf meinen lieben Gott Trau ich in Angst und Noth. Der kann mich allzeit retten Aus Trübfal, Angft und Röthen; Mein Unglud fann Er wenten, Steht all's in Geinen Banben.
- 2. Db mich bie Gund' anficht. 28ill ich verzagen nicht; Unf Christum will ich bauen, Und 36m allein vertrauen; (466)

# Rieuz: und Trofflieder.

Ihm will ich mich ergeben Im Tod und auch im Leben.

- 3. Ob mich ber Tod nimmt hin, Ift Sterben mein Gewinn, Und Chriftns ift mein Leben; Ihm will ich mich ergeben. Ich sterb heut ober morgen: Mein' Seel' wird Er versorgen.
- 4. D mein herr Jesu Christ, Der Du geduldig bist Für mich am Kreuz gestorben, Du hast mir heil erworben, Und schenkst nach kurzen Leiden Und ew'ge himmelofreuden.
- 5. Amen zu aller Stund Sprech ich ans Herzensgrund. Du wollest Selbst uns leiten, Herr Christ, zu allen Zeiten, Auf baß wir Deinen Namen Ewiglich preisen. Amen.

# Mr. 341. Met. Bergliebster Jesu, was haft Du verbrochen? Johann Heermann. 1630.

- 1. Derr, unser Gott, lag nicht zu Schanden werden Die, so in ihren Nöthen und Beschwerden Bei Tag und Nacht auf Deine Gnte hoffen, Und zu Dir rufen!
- 2. Ach mach zu Schanden alle, die Dich haffen, Die sich allein auf ihre Macht verlaffen! Uch, tehre Dich mit Gnaden zu und Armen, Lag Tich's erbarmen!
- 3. Und schaff und Beistand wider unfre Teinde! Wenn Du ein Wort sprichst, werden sie bald Freunde, Sie müssen Wehr und Wassen niederlegen, Rein Glied mehr regen.

(467)

# Kreus: und Troftlieder.

- 4. Wir haben Niemand, bem wir uns vertrauen; Bergebens ift's, auf Menschenhülfe bauen: Mit Dir wir wollen Ihaten thun und fämpfen, Die Jeinde bämpfen.
- 5. Du bist ber held, ber sie kann untertreten Und bas bedrängte kleine häuflein retten. Wir trau'n auf Dich, wir schrei'n in Jesn Ramen: hilf, helser! Amen.

# 97r. 342.

#### Gigene Melodie.

Paul Gerhardt. Zuerst befannt 1653. Ein ächtes driftliches Treubensieb eine wahre Schaftammer bes Trolles u. ein treffliches Gegengist gegen die Schwermutt u. Niebergefädagenheit. Gesiffert nennt es baber "ben beine Mutimelandelieum. ?) B. 11 n. 12 sind unwergleichtich schön und waren unter And. der gete Sterbesuszer bes früh vollendeten, aber reich gesegneten würt. Erwedungspredigers Voln. Sofacer. Uebertaupt Inipst sich bier falt an ieden Bers eine erbansiche Geschäber. Taber vermist man es, sammt bem folg., um so schwerzischen im Gettweb. Eramb, n. and. D. anerti Gige, bielleicht wieder wegen ber Mel., die aber wur meinen die verbreitetite Ebeling iche v. 1666; denn es giedt außerdem noch mehrere ut diesen Liebe eine der schwunge ganz zum Char. der Lagte Verget. Vollft. aus lieber, in Lyra Germ II Zelt: "Wheresore should I grieve and pine? Is not Christ the Lord still mine?"

- 1. Warum sollt' ich mich benn grämen? Hab ich boch Christum noch, Wer will mir Den nehmen?
  Wer will mir ben Himmel rauben,
  Den mir schon Gottes Sohn
  Beigelegt im Glauben?
- 2. Nadend lag ich auf bem Boben, Da ich kam, Da ich nahm Meinen ersten Obem; Nadend werd ich auch hinziehen, Wenn ich werd Bon ber Erd' Alls ein Schatten fliehen.
- 3. Gut und Blut, Leib, Seel' und Leben Ist nicht mein; Gott allein Ist es, Der's gegeben.
  Leill Er's wieder zu Sich kehren,
  Nehm Er's hin! Ich will Ihn
  Dennoch fröhlich ehren.
- 4. Schift Er mir ein Kreug zu tragen. Dringt herein Angst und Pein: (468)

#### Arenge und Trostlieder.

Collt' ich brum verzagen? Der es schickt, Der wird es wenden; Er weiß wohl, Wie Er soll All mein Unglud enden.

- 5. Gott hat mich in guten Tagen Dft ergöpt; Collt' ich jept Auch nicht etwas tragen? Fromm ist Gott und schärft mit Maßen Sein Gericht, — Kann mich nicht Ganz und gar verlassen.
- 6. Satan, Welt und ihre Rotten Können mir Nichts mehr hier Thun, als meiner spotten. Lag sie spotten, lag sie lacen; Gott, mein heil, Wird in Gil' Sie zu Schanden machen.
- 7. Unverzagt und ohne Grauen Soll ein Chrift, Wo er ift, Stets sich lassen schauen; Wollt ihn auch ber Tod aufreiben, Soll ber Muth Dennoch gut Und fein stille bleiben.
- 8. Kann uns boch fein Tod nicht tödten, Sondern reißt Unfern Geist Aus viel tausend Nöthen; Schleußt das Thor ter bittern Leiden Und macht Bahn, Da man fann Gehn zur himmelsfreuden.
- 9. Da will ich mit füßen Schäpen Einst mein herz Nach bem Schmerz Ewiglich ergößen. hier ist fein recht Gut zu finden; Was die Welt In sich halt, Muß im Nu verschwinden.
- 10. Was find biefes Lebens Güter? Eine Sand Boller Sand, Rummer ber Gemutber. Dort, bort find tie etlen Gaben, (469)

# Breug: und Troftlieder.

Da mein hirt Christus wird Mich ohn' Ende laben.

- 11. herr, mein hirt, Brunn aller Freuten, Du bist mein, Ich bin Tein, Niemand kann uns scheiden.
  Ich bin Tein, weil Du Dein Leben Und Dein Blut Mir zu gut In cen Tod gegeben.
- 12. Du bist mein, weil ich Dich fasse Und Dich nicht, D mein Licht, Aus bem Herzen lasse. Laß mich, laß mich hingelangen, Da Du mich Und ich Dich Ewig werd umsangen!

# Dir. 343. Mel. Balet will ich bir geben.

Faul Gerhardt. Zuerst 1664. (2 Jahre vor seiner Amtsentierung, also auch ohne Besiehung auf den großen Chursursten im urspr. 13. B.) Ueder Röm. 8. 31—39. Nicht is vollendet, aber mehr bereisch, als das verige u. daher dismeilen mit Putt, "Ein" sein eine Burgt nusammengeheltt. Bei sowin besiehe führ B. 3 u. 10. (Urspr. 15 B., aber gewöhnlich abgefürzt, and im Eisen. Gigd.) Engl Ueders: "If God be on my side," in Lyra Germ. 1. 130 u. Sacred Lyrics p. 62. Eint ältere, aber meniger trene im Morav. H. B. N. 519; "Is God my strong salvation" (bloß 6 B.).

- 1. If Gott für mich, so trete Gleich alles wider mich; So oft ich ruf und bete, Weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde Und bin geliebt bei Gott, Was kann mir thun der Feinde Und Wirersacher Nott?
- 2. Nun weiß und glaub ich feste, Ich rühm's auch ohne Scheu, Daß Gott, der Göchst' und Beste, Mein Freund und Bater sei; lind daß in allen Fällen Er mir zur Nechten steh, Und dämpse Sturm und Wellen Und was mir bringet Web.

(470)

# Kreuz: und Trostlieder.

- 3. Der Grunt, brauf ich mich gründe, Bit Christus und Sein Blut, Das machet, baß ich finde Das ew'ge wahre Gut. Un mir und meinem Leben Bit nichts auf dieser Erd': Was Christus mir gegeben, Das ist der Liebe werth.
- 4. Mein Jesus ist mein' Ehre, Mein Glanz und helles Licht, Wenn Er nicht in mir wäre, Könnt ich bestehen nicht.
  In Ihm kann ich mich freuen, hab einen helbenmuth,
  Darf kein Gerichte schenen,
  Wie sonst ein Sünder thut.
- 5. Nichts, nichts kann mich verdammen Nichts ängstiget mein Gerz; Die Höll' und ihre Flammen, Die sind mir nur ein Scherz. Kein Urtbeil mich erschrecket, Kein Unbeil mich betrübt, Weil mich mit Flügeln bedet Mein Heiland, ber mich liebt.
- 6. Sein Geist wohnt mir im herzen, Regieret meinen Sinn, Vertreibt mir Sorg und Schmerzen Nimmt allen Kummer bin, Giebt Segen und Gebeiben Dem, was Er in mir schafft, hilft mir bas Abba schreien Aus aller meiner Kraft.
- 7. Sein Geist spricht meinem Geiste Manch süßes Trostwort zu, Wie Gott bem Hilfe leiste, Der bei Ihm suchet Rub, Und wie Er bab erbanet Ein' eble neue Stadt,

# Long me Londinger

To day not bern formet. See as population but.

- S Ca di mus libri, mus debu. Elemento propredita Elemento piero fell' sed famin, fielle tero mus framed most. Sud its una piero der frames Ele libriare misse pet. Elemento misse dest. Elemento misse dest. Carrillida mis dess desadore.
- Arie Engel, him Broater, Arie Three, and francistics, Arie fiches set him tober, See Manji, his freshite East now out less extendes, its in him etcr god, Der broes foll mid lenfer. Mas Deisen Arm bett School-
- III. Mira ferre acta in Contingen.

  Lat have mot mounts into,

  Li beder intell and Congre,

  Some latter Contentianes.

  La Conse, he may laber,

  Li men fem Leine Confe,

  Los, was mid fragent model.

  Lit mas in framed if.

# Nr. 344.

Equal Science

Emmed Statisgift. Not as bein 400 für wire handen Freint, selber im fram Die deuts einem Die deuts der einem Statische im der Statische son der mit der deutsche Statische Stati

1. Was then that, has if vollgebor! Er ilein genon Sets Selle,
Ein Er flagt neun Sobra an,
Eile is Jim laten file.
Er if neur live, Lie is der Asti Min voll neuf pretalden;
Linea laß is Jim nan nolen.

#### Kreuz: und Trostlieder.

- 2. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Sein Wort fann nimmer trügen. Er führet mich auf rechter Bahn! Drum laß ich mir genügen Un Seiner Huld, Und hab Geduld, Er wird mein Unglück wenden; Es steht in Seinen Händen.
- 3. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Er wird mich wohl bedenken; Mein Arzt, der heilen will und kann Wird mir nicht Gift einschenken.\*) Gott ist getreu, Und steht mir bei; Drum will ich auf Ihn bauen, Und Seiner Güte trauen.
- 4. Bas Gott thut, das ist wohlgethan! Er ist mein Licht und Leben, Der mir nichts Böses gönnen kann, Ihm will ich mich ergeben In Freud' und Leid; Es kommt die Zeit, Da öffentlich erscheinet, Wie treulich Er es meinet.
- 5. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Muß ich den Kelch gleich schmeden, Der bitter ist nach meinem Wahn, Laß ich mich doch nicht schreden; Weil doch zulest Ich werd ergöst Mit süßem Trost im Herzen; Da weichen alle Schmerzen.
- 6. Bas Gott thut, das ist wohlgethan! Dabei will ich verbleiben. Es mag mich auf die raube Bahn Noth, Tod und Elend treiben: So wird Gott mich Ganz väterlich In Seinen Armen halten; Drum laß ich Ihn nur walten.

(473)

e) Urfor : "Er, ale mein Brat und Bunbermaun, Wirb mir ulde Gift einidenten Bir Brienei." Dies wird in verichiebenen Gigb. (auch bem Eifen.) verfch, u. gwar meift farter verandert, als aben

#### Rreuz- und Trostlieder

Dr. 345. Gig. Melodie. Db.: Minge recht, wenn Gottes Gnade.

306. Sau. Herrufchuidt. Buerk 1704 in Brevlingh, Gigb. Th. 1. Eine freit eingl. Bearbeitung eines Theils vieses weltsthümlichen, iententiösen Liebes (bleß 4 e. ben uripr. 17. süret sich im Morav. II B. N. 536. "Storms of trouble may assail us..."

- 1. Wott will's machen, daß die Sachen Geben, wie es heilsam ist. Laß die Wellen höher schwellen, Wenn du nur bei Jesu bist!
- 2. Wer fich franket, weil er benket, Jesus liege in bem Schlaf, Wird mit Klagen nur fich plagen, D'rin ber Ungland' leibet Straf'.
- 3. Glaub nur feste, baß bas Beste Ueber bich beschlossen sei; Wenn bein Wille nur ist stille, Wirst bu von bem Kummer frei.
- 4. Willst bu wanken in Gedanken, Senk bich in Gelassenheit; Laß Den sorgen, Der auch morgen herr ist über Leid und Freud'.
- 5. Gottes hande find ohn' Ende; Sein Vermögen hat fein Ziel. Ift's beschwerlich, scheint's gefährlich Deinem Gott ist nichts zu viel.
- 6. Seine Bunder sind der Zunder, Ta der Glaube Feuer fängt. Alle Thaten sind gerathen Jedes Mal, wie Er's verhängt.
- 7. Wann bie Stunden fich gefunden, Bricht die Gulf' mit Macht berein, Und beim Grämen zu beschämen, Wird es unverschens sein.
- 8. Run fo trage beine Plage Fein getroft und mit Gebulb. Wer bas Leiben will vermeiben, Banfet feine Sanbenfdulb.

(4 i 4)

### Areng: und Trofflieder.

- 9. Aber benen, die mit Thränen Kuffen ihres Jefu Joch, Wird die Krone vor dem Throne Ihres Heilands werden noch.
- 10. Amen, Amen! In tem Namen Meines Jesu halt' ich still: Es geschehe und ergehe, Wie und wann und was Er will.

# Mr. 346. Mel. Bas Gott thut, bas ist wohlgethan.

David Nerreter. Nurnb. 1701. (Richt v. B. Schmolf, bem es Knapp, bas R. Burt. und bas R. Pennf. Luth. Gfg. jufdreiben.)

- 1. Ein Chrift fann ohne Kreuz nicht fein: Drum laß bich's nicht betrüben, Wenn Gott versucht mit Kreuz und Pein Die Kinder, die Ihn lieben.
  Je lieber Kind, Je ernster sind Des frommen Baters Schläge; Schau, das sind Gottes Wege!
- 2. Ein Christ fann ohne Kreuz nicht sein, Gott will's nicht anders haben; Auch dieses Lebens Noth und Pein Sind beines Baters Gaben.
  Soll's benn so sein, So geh es ein! Es tommt von Liebeshänten; Gott wirt nichts Boses senten.
- 3. Ein Chrift kann ohne Kreuz nicht sein: Das Kreuz lehrt fleißig beten, Zieht ab vom eitlen Trug und Schein, Und lehrt zu Jesu treten.
  Drum wirf's nicht hin Mit sprödem Sinn, Wenn's nun zu dir gekommen; Es soll ber Seele frommen!
- 4. Ein Chrift fann ohne Krenz nicht fein. Das muß uns immer weden, Wir schliefen sonft in Sünden ein; Wie müßten wir erschrecken, (475)

# Rreuz: und Trostlieder.

Wenn unbereit Die Ewigleit Und ber Vosaune Schallen Uns würde überfallen!

- 5. Ein Chrift fann ohne Rreng nicht fein: Es lebrt Die Gunde haffen Und unfern lieben Gott allein Mit rechter Lieb' umfaffen. Die Welt vergeht, Und Gott besteht; Bedent's, und lag bich üben, Das ew'ge Gut zu lieben!
- 6. And ich will ohne Rreng nicht sein; Bas Gott schickt, will ich tragen; Schickt's boch ber liebste Bater mein, Sind's boch nur furze Plagen Und wohlgemeint! Wer gläubig weint, Lebt bort in fteten Frenden; Ich will mit Christo leiden!

#### 98r. 347. Del. Run ruben alle Balber.

Joh. Anaftafine Freglinghaufen. Geb. 1713 unter heftigen Babnichmergen

- 1. Mein Berg, gieb bich zufrieden, Und bleibe gang geschieden Bon Gorge, Furcht und Gram: Die Noth, Die bich jest brudet, hat Gott bir zugeschicket, Gei still, und balt bich wie ein Lamm.
- 2. Mit Gorgen und mit Bagen Und unmutbevollen Rlagen Baufft bu nur beine Pein: Durch Stillesein und hoffen Wird, mas bich jest betroffen, Erträglich, fanft und lieblich fein.
- 3. Rann's boch nicht ewig währen, Dit bat Gott unfre Babren. Ch' man's meint, abgewischt; Wenn's bei uns beißt: "wie lange Wird mir fo angft und bange?" Co bat Er Leib und Geel' erfrischt.

(476)

# Kreuz: und Trofflieder.

- 4. Gott pflegt es fo zu machen: Nach Weinen schafft Er Lachen, Nach Regen Sonnenschein; Nach ranhen Wintertagen Muß uns ber Lenz behagen; Er führt aus höll' in himmel ein.
- 5. Wenn ich es recht erwäge, Sind es nur Liebesschläge, Womit Er uns belegt; Nicht Schwerter, sondern Anthen Sind's, damit Gott, zum Guten, Als Bater Seine Kinder schlägt.
- 6. Er will uns baburch ziehen Zu Kindern, die ba fliehen Das, was Er untersagt: Den alten Menschen schwächen, Den Eigenwillen brechen, Die Lust ertöbten, die uns plagt.
- 7. Es kann uns boch nichts scheiben Bon Gott und seinen Freuden, Dazu Er uns versehn. Man lebe oder sterbe, So bleibet uns bas Erbe Des himmels ewiglich boch stehn.
- 8. Ift Chriftus unfer Leben, So muß uns, feinen Reben, Der Tod fein ein Gewinn. Er mag die Leibeshöhle Zerbrechen, boch die Seele Fliegt auf zum Bau des himmels hin.
- 9. Drum gieb bich gang zufrieben, Mein Gerz, und bleib geschieben Bon Sorge, Furcht und Gram, Lielleicht wird Gott bald senben, Die bich auf ihren Sanben Sintragen zu bem Bräntigam.

# Kreus: und Trofflieder.

- Mr. 348. Met. Befn, bilf fiegen, Du Gurfte des Letens.
  Chriftian Ludwig Soeling Lebrer bes Gr. Bingenborf). 1714.
  - 1. Christen erwarten in allerlei Fällen, Jesum mit Seiner allmächtigen hant; Mitten in Stürmen und tobenden Wellen Sind sie gebanet auf selfiges Lant:
    20enn sie die Nächte der Trübsal bededen, Kann boch ihr Granen sie wenig erschrecken.
  - 2. Jauchzen bie Feinde zur Rechten und Linken, Sauet und schneidet ihr blinkendes Schwert; Laffen boch Christen bie Säupter nicht finken, Denen sich Jesus im Herzen verklärt. Lönthen bie Feinde mit Schnauben und Toben Lernen sie Gottes Gerechtigkeit loben.
  - 3. Geben bie Telber ben Samen nicht wieder, Bringen bie Garten und Auen nichts ein; Schlagen bie Schloffen bie Früchte barnieder, Brennen bie Berge vom bigigen Schein: Rann boch ihr Gerze ben Frieden erhalten, Weil es ben Schöpfer in Allem läßt walten.
  - 4. Viele verzehren in ängstlichen Sorgen Kräfte, Gesundheit und Kürze ber Zeit; Da boch im Rathe bes Söchsten verborgen, Wann und wo Jedem sein Ende bereit. Sind es nicht alles unnöthige Schmerzen? Die ihr euch machet, o thörichte herzen!
  - 5. Zweifel und Sorgen entstellen die Frommen; Glauben und hoffen bringt Ebre bei Gott: Seele, verlangst bu gur Anbe gn fommen, hoffe, bem böllischen Feinde zu Spott. Db auch die göttliche hulfe verborgen, Trane dem höchsten, und meite bie Sorgen.
  - 6. Gutes und alle erbetene Gaben Folgen bir, bis man bich leget in's Grab, Einst wirst bu selbst anch ben himmel noch haben Ei! warum sagst bu ben Sorgen nicht ab? Werbe boch in bir recht rubig und stille, Das ist bes Baters, bes Ewigen, Wille.

(478)

#### Kreng: und Trostlieder

- 7. Freue dich, wenn du, statt freundlichen Bliden, Tulvest viel Jammer, Ansechtung und Noth; Wisse, was Gott will auf ewig erquiden, Muß erst mit Jesu durch Trübsal und Tod. Wilft du mitleben, so mußt du mitsterben; Anders kann Keiner den himmel ererben.
- 8. Böllige Wonne, verklärete Freude, Simmlische Güter, undenkliches Seil Werden dir einstens auf ewiger Weide Unter den Engeln und Menschen zu Theil, Wann Christus prächtig am Ende wird kommen, Und zu sich sammeln die Heerde der Frommen.

# Dr. 349. Det. Ber nur den lieben Gott läßt walten.

Benjamin Schmoff. 1715 hier sind die Trösungen aus den Naturbistern genommen. Das N. Würt. u. darnach das N. Denns, Luth, (Sigd. lassen dicht. A. u. 6 ganz aus. Engl. Ubers, (og B.) von J. J. Gurney in Sacred Lyries from the German p. 133; "Greater the cross, the nearer heaven."

- 1. Je größer Kreuz, je näher himmel! Wer ohne Kreuz, ist ohne Gott; Bei Sündenlust und Weltgetümmel Vergist man hölle, Fluch und Iod. D selig ist der Mensch geschätzt, Den Gott in Kreuz und Irühsal sett!
- 2 Je größer Arenz, je bestre Christen; Gott prüft und mit dem Probestein. Beie mancher Garten muß gleich Büsten Ohn' einen Ibräuenregen sein! Das Gold wird auf dem Fenerherd, Ein Christ in mancher Noth bewährt.
- 3. Je größer Rrenz, je ftarfrer Glaube; Die Palme wächset bei ber Laft; Die Süßigkeit fleußt aus ber Traube, Wenn du sie wohl gekeltert haft; Im Rrenze wächset uns ber Muth, Wie Perlen in gesalzner Fluth.
- 4. Je größer Kreng, je größre Liebe; Der Wind blast nur die Flammen auf; Und scheinet gleich ber himmel trube, So lachet boch die Sonne brauf.

(479)

#### Areng und Trofflieder.

Das Kreuz vermehrt ber Liebe Gluth, Gleichwie bas Del im Fener thut.

- 5. Je größer Areuz, je mehr Gebete; Geriebne Kräuter duften wohl; Wenn um das Schiff fein Sturmwind wehte, So fragte man nicht nach dem Pol; Wo fämen Davids Pfalmen her, Wenn er nicht auch versuchet wär?
- 6. Je größer Kreuz, je mehr Verlangen; 3m Ihale steiget man bergan; 20er burch bie Büsten oft gegangen, Der sebnet sich nach Kanaan; Das Tänblein findet hier nicht Ruh', So steucht es nach der Arche zu.
- 7. Je größer Rreuz, je lieber Sterben; Man freut sich bann auf seinen Tob, Denn man entgebet bem Berberben, Es stirbt auf einmal alle Noth. Das Rreuze, bas bie Gräber ziert, Bezeugt, man habe trinmphirt.
- 8. Je größer Kreuz, je schönre Krone, Die Gottes Schatz uns beigelegt, Und die einmal vor Seinem Ihrone Der Ueberwinder Scheitel trägt. Uch, dieses theure Kleinod macht, Daß man das größte Kreuz nicht acht't.
- 9. Gefrenzigter, laß mir Dein Kreuze Je länger und je lieber sein! Daß mich die Ungeduld nicht reize, So pflanz ein solches Herz mir ein, Das Glaube, Liebe, Hoffnung begt, Bis dort mein Krenz die Krone trägt.

Nr. 350. Mel. Bas Gott thut, bas ift wohlgethan. Chr. Rürchtegott Gellert. 1757. Nach Pl. 73, 24: "Du leitest mich nach Des urm Raty und niemmst mich entlich mit Epren an."

1. Anf Gott und nicht auf meinen Rath Will ich mein Glüde bauen, Und Dem, Der mich erschaffen hat. (480)

#### Areuse und Trostlieder

Mit ganger Seele trauen. Er, Der bie Welt Allmächtig halt, Wird mich in meinen Tagen Als Gott und Bater tragen.

- 2. Er fah von aller Ewigfeit, Wie viel mir nügen würde, Bestimmte meine Lebenszeit, Mein Glüd und meine Bürde. Was zagt mein herz? Ift auch ein Schmerz Der zu des Glaubens Ehre Nicht zu besiegen ware?
- 3. Gott kennet, was mein Herz begehrt, Und hätte, was ich bitte, Mir gnädig, eh' ich's bat, gewährt, Wenn's Seine Weisbeit litte. Er sorgt für mich Stets väterlich; Nicht, was ich mir ersebe, Sein Wille, der geschehe!
- 4. Jit nicht ein ungestörtes Glüd Weit schwerer oft zu tragen, Als selbst bas widrige Geschick, Bei bessen Laft wir flagen? Die größte Noth Gebt boch ber Tod: Und Ehre, Glüd und Sabe Berläßt mich boch im Grabe.
- 5. An bem, was mahrhaft glüdlich macht, Läßt Gott es feinem fehlen; Gefundheit, Ehre, Glüd und Pracht Sind nicht das Glüd ber Seelen. Wer Gottes Rath Vor Augen hat, Dem wird ein gut Gewiffen Die Trübfal auch verfüßen.
- 6. Was ist des Lebens Herrlickfeit?
  2Gie bald ist sie verschwunden!
  2Gas ist das Leiden dieser Zeit?
  2Gie bald ist's überwunden!
  Hofft auf den Herrn! Er bilft uns gern;
  Seit fröhlich, ihr Gerechten!
  Der herr bilft Seinen Knechten.

(481)

#### Kreuz: und Trostlieder.

Mr. 351. Mel. Gieh, hier bin ich, Chrentonig.

Phil. fr Siller. Aus feinem "Lieberfaftlein," Ib. II. a. 1767. Ueber Epbel 2, 14 : "Er ift unjer Friebe," Gin im Wurt, fehr beliebtes Troftlieb.

- 1. Die Beschwerden Dieser Erden Häusen sich noch immerzu, Und im Streiten Dieser Zeiten Hat man nirgends wahre Ruh'; Wo ist Friede Für uns Müde? Du bist's, treuer Jesu, Du!
- 2. Sünden schmerzen Dft im herzen, Und fein Fried' ift im Gebein; Unverbunden Sind die Bunden; Jesu, Dein Blut heilt allein. Dein Bersühnen Macht uns grünen. Du mußt unser Friede sein!
- 3. In ber Eile Fahren Pfeile Bon bem Satan auf uns bar; Jefus schüget, Glaube nüget Als ein Schild uns in Gefahr; So wird Frieden Uns beschieden, Weil ber heiland Sieger war.
- 4. Uns befriegen Mord und Lügen Zwar von außen in ter Welt; Doch von innen Kann's gewinnen, Wer Gebuld und Glauben halt. Nichts beißt Schade, Wenn nur Gnade Unser herz zufrieden stellt.
- 5. D Erlöser, Noch viel größer Jit der Friede jener Stadt! Da sind Psalmen, Da sind Palmen, Die ein Ueberwinder hat. Nimm mich Müden hin im Frieden : Dort wi d Niemand lebenssatt.

#### Kreuge und Trofflieder

Mr. 352. Det. herr Beju Chrift, mein's Leben icht. (L. M.)

Joh. Cafpar Lavater. Aus ben "Aunfig Christenliebern Bur. 1771. Rod menut tieg "ein vielbeliebtes, vielbemabrtes Troillict, bas jur irflicen Polisliet geworben ift." Bon amerif, Gigb. hat es blog bas Chambere Ref. v. 1841, und auch biefes nur 9 21,

- 1. Bon Dir, o Bater, nimmt mein & rz Glüd, Unglüd, Freuden, oder Schwerz: Bon Dir, ber nichts als lieben fan a, Bertrauensvoll und bantbar au.
- 2. Nur Du, ber Du allweise bift, Nur Du weißt, was mir beilsam ift; Nur Du siebst, was mir jedes Leid Für heil bringt in ber Ewigteit.
- 3. Die furze oder längre Pein Kann nie umsoust erduldet sein; Der bittern Wurzel Frucht ist suß, Und einst quillt Licht aus Finsterniß.
- 4. Ift alles buntel um mich her, Die Seele mud' und freudenleer, Bist Du boch meine Zuversicht, Bist in ber Nacht, o Gott, mein Licht.
- 5. Bergage, herz, verzage nie!
  Gott legt die Last auf, Gott kennt sie; Er weiß ben Rummer, ber bich qualt; Und geben kann Er, was dir fehlt.
- 6. Wie oft, herr, weint ich, und wie oft half Deine hand mir unverhofft! Dft jammert ich untröftlich heut, Und morgen schon ward ich erfreut. \*)
- 7. Oft fab ich feinen Ausgang mehr; Dann weint id, laut und flagte fehr: "Ach, schauft Du, Gott, mein Elent nicht? Berbirgft Du mir Dein Angesicht?"

(483)

<sup>\*)</sup> Co bas Erig, Das Berl Gigb. (v. 1829) verantert : "Um Abend mar id ichmer bebrudt, Am Morgen icon burd Did erauidt " Das M Burt, Gigb. (1842) u. Knapp's Liebeich. (1850) : "Den Abend weint ich, unt barauf Gie-4 mit ein frober Morgen au"."

#### Rreuz- und Trofflicber.

- 8. Dann hörtest Du, o herr mein Flehn, Und eiltest, bald mir beizustehn; Du öffnetest mein Auge mir: Ich sah mein Glück und bankte Dir.
- 9. Die Stunde kommt früh ober spät, 280 Dank und Freud' aus Leid entsteht; 280 Pein, die Stunden nur gewährt, In Freudentage sich verkehrt.
- 10. Du erntest beiner Leiben Lohn Bielleicht in Diesem Leben schon; Bielleicht, daß, ch' du ausgeweint, Dir Gott mit Seiner Hulf' erscheint. \*)
- 11. Echau beinen Seiland gläubig an; Wenn Niemand bich erquiden fann, So schütt bein Berg in Seinen Schooß, Denn Seine Lieb' und huld ift groß.
- 12. Einst hat Er auch, ber Menschenfreund, Im Thränenthale hier geweint. Auf beine Ihränen giebt Er Acht, Und dir zu helsen hat Er Macht!
- 13. Und helfen will Er, zweisse nicht!
  Er balt getren, was Er verspricht:
  "Nicht lassen will Ich Seele, dich;
  Sei guten Muths und glaub an Mich!

# Mr. 353. Mel. Alles ift an Gottes Segen.

Nad Cail Friedr. Hartmann. Geb. 1782 auf ben Tob eines frommen Freubes, ber nad vierjähriger Krautheit verschieb (baber unfpr. mit manden persönlichen Beziehungen). Ein erfahrungsreiches und gekiegenes Lieb, von Dr. James W Alexander vertrefilich in's Engl. übers. für Schaff's Kirchenfr. 1850, S. 378.; "Now the crucible is breaking! Now my faith its seal is taking, Moltea gold, unhurt by fire."

1 Endlich bricht ber heiße Tiegel, Und ber Glanb' empfängt fein Siegel, Gleich bem Gold, im Feu'r bewährt: Zu bes himmels höchsten Freuden Werben nur burch tiefe Leiden Gottes Lieblinge verflart!

484)

<sup>4)</sup> Diefen B. bo bas Burt. Gifgb unnothig mit bem vorigen in einer gujamnengezogen.

#### Rreug: und Trostlieder

- 2. Unter Leiden prägt der Meister In die Gerzen, in die Geister Sein allgeltent Bildniß ein. Wie Er dieses Löpfer, Will Er auch des fünft'gen Schöpfer Unf dem Weg der Leiden sein.
- 3. Leiten bringt empörte Glieber Entlich zum Gehorsam wieber, Macht sie Christo unterthan, Daß Er tie gebrochnen Kräfte Zu tem heiligungsgeschäfte Sanft und still erneuern kann.
- 1. Leiben sammelt unfre Sinne, Daß tie Seele nicht zerrinne In ten Biltern tieser Welt, Ist wie eine Engelwache, Die im innersten Gemache Des Gemüthes Ortnung halt.
- 5. Leiten stimmt bes herzens Saiten Für ben Psalm ber Ewigkeiten, Lehrt mit Schnsucht borthin sehn, Wo die sel'gen Palmeuträger Mit bem Chor ber harsenschläger Preisend vor bem Ihrone stehn.
- 6. Leiten fördert unfre Schritte, Leiden weiht Die Leibeshütte Bu dem Schlaf in fühler Gruft; Es gleicht einem frohen Boten Jenes Frühlings, der die Todten Bum Empfang des Lebens ruft.
- 7. Endlich mit der Zeufzer Fülle Bricht der Geist durch jede Hülle, Und der Borhang reißt entzwei. Wer ermisset dann bienieden, Welch ein Meer von Gottesfrieden Droben ihm bereitet fei!
- S. Jefu! laß zu jenen Göben Seller ftets hinauf uns feben,

#### Kreuz= und Trostlieder.

Bis die lette Stunde schlägt, Da auch uns nach treuem Ringen heim zu Dir auf lichten Schwingen Eine Schaar ber Engel trägt.\*)

Mr. 354. Mel. Jefus, meine Zuverficht.

Johann Baptist von Albertini (Bifd. ber Brübergemeinte und Jugenbfreun Schleiermachers), gest 1831.

- 1. Geh und fae Thränensaat, Stren ihn ans, ben edlen Saamen! In das Buch der Mutterstadt Zeichnet Jesus deinen Namen Mit der Thränen Persen ein; Treuer Dulder, geh und wein!
- 2. Jedes Zährlein, hier geweint, . Wird zum Sdelstein der Krone, Die am Wonnetag Dein Freund Dir verleiht von Seinem Ihrone, Wenn du Priester einst und Fürst Ueber himmelsheere wirst.
- 3. Alle Seufzer, hier entflohn Deinem Busen, bem gepreßten, Steigen auf, und Gottes Sohn Sammelt bort sie zu ben Festen, Wo sie einst als Luft ber Lust Wieder athmet beine Brust.
- 4. Sich! bie Saat ber Trauer sprießt Fröhlich auf, und grünt und blühet: Sügen Arbeitslohn genießt hier schon, wer sich redlich mühet. Sieh die Flur zur Ernte weiß! Lohnt sie Mübe nicht und Schweiß?
- 5. Aber welche Seligkeit harrt erst bein am Tag ber Garben!

<sup>&</sup>quot;Diefer B. lautet urfpr, gang anders und beinabe febner, obwell für ein Gigb, weniger vallend, nahnlich ; "Wir in Aedar noch gurück, Beften unfere Sebniucht Blide Jummer mehr auf sem Bebet. Näher werden wir verbunden, Wenn im Glad ber Wallfahrtefunden Ein bas lepte Santbern fällt." Die obige, wie die übrigen Beranderungen, rübren von A. Anapp 1837 ber und find vom M. Wurt. Gigb. angenommen worden. Das Orig, hat 18 B.

# Areuz: und Trostlieder.

Aus ift bann bes Rummers Zeit; In bes Morgenrothes Farben, Um bie Stirn ben Erntefrang. Schwebit bu auf ju em'gem Glang.

6. Deine Garben bringeft bu: Berr, fieb mich und meine Rinder! "Romm!" ruft Er, "geb ein gur Rub'. Treuer Rnecht! ber Ueberminder Valm' und Rrone feien bein! Romm, bei Mir bich nun gu freu'n!"

Nr. 355. Mel. Bie groß ift bes zc. Db.: Die Engend wird te.

Nad Chriftian Abam Cann, geft. 1837. Geb. 1821 für Privargebrauch, über-arbeitet von M. Anapp, 1837, und bann fo ins R. Wurt. Gigb 1842 übergegangen Ein tiefempfuntenes, falbungsvolles und in Wurt, febr beliebtes Webet- u. Troit-lieb eines ber treuften und geiegnetiten Geefforger jenes Lantes und wohl werth bie-mit auch in Umerita eingeburgert zu werben.

- 1. Wefreugigter! ju Deinen Gugen Sebt aus bem Staube fich empor Mein Berg, wenn es von Gram gerriffen; Es sucht Dein Berg, Dein Alug' und Dhr: Dein Berg, Die Ruhestatt ber Urmen, Die Niemand jonft erquiden fann, Dein Berg, bas gartlich, voll Erbarmen Den Leidenden ift zugethan.
- 2. Du, unfer beil'ger Blutevermandter, Der einft fo beiß fur und geweint; Du, mit jeder Noth befannter, Erfahrner Urgt und Geelenfreund: Eroffne Du Dein Berg bem Matten Alls eine ftille Telfenfluft. 200 Rublungen ibn fanft umschatten, Wenn oft ein Echmerg ben andern ruft!
- 3. Wie fich aus Deinen Tobesmunden Dein Blut zu meinem Beil ergießt: Das fei's in meinen bangften Stunden, Was mir ben Leibensfeld verfüßt: Das gieb ale Balfam Deinem Rranten.

#### Rreuge und Trofflieder.

Den Frieden Gottes flöß ihm ein; Und wenn des Glaubens Grund will wanken, So muff' ihm das zur Stüge sein.

- 4. Dein Aug' mit jenem Blid voll Gnade, Das Du bem Petrus zugewandt, Daß er, verirrt auf buntlem Pfade, Dich, gnter Hirte, wiederfand,—Dein Aug' begegne meinem Sehnen, Das auswärts seine Seuszer schiet! Deun milder fließen meine Ihränen, Wenn Du mich, Jefu, angeblickt.
- 5. D Du, mein freundlichster Regierer, Seitdem ich wall im Pilgerland, Sei ferner noch mein trener Führer Bis zu dem schönen Heimathland! Halt mir Dein Ohr für Alles offen, Was ich Dir tlag im Kämmerlein, Und laß mich stets voll Demuth hoffen, Daß es soll Ja und Amen sein.
- 6. Du sahest segnend auf die Deinen, Serr, einst vom blut'gen Kreuz herab; So sieh auch mich an und die Meinen Ju jeder Stunde bis zum Grab! Wie wird und sein, befreit vom Staube, Der oft den Geist mit Angst beschwert, Wann endlich hoffnung, Lieb' und Glaube Die fühnsten Bitten sieht erhört!

Rr. 356. Met. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende.

Joh, Friedr, von Meger (ber verbienftvolle Berbefferer ber uth. Bibeluben jung) geft. 1849.

1. Ich senke mich in Deine Wunden, Ich senke mich in Deinen Tod, Wenn in der Buße Tranerstunden Die Sünde mir Verdammniß droht. Ich schane Deine Schmerzen an Und weiß, In haft genng gethan.

# Kreuz: und Trostlieder.

- 2. Mein Weh' will ich in Dich versenken, Will theilen Deine bittre Noth, Und bier an teine Rosen benken, Wo Dir ver Acker Dornen bot. Ich sprech auf meiner Kreuzesbahn: Das hat man Gottes Sohn gethan!
- 3 Flößt gern verbot'ne Lust bem herzen Ihr Gift mit sugen Reizen ein, So geh ich ein in Deine Schmerzen Und tödte sie durch Deine Pein. Seh ich Dein Dürsten, Deine Schmach, So scheu ich, was das herz Dir brach.
- 4. Fühl ich mich arm an Gut und Kräften, Schmäht mich die Welt als Teinen Anccht, So seh ich nacht an's Kreuz Dich besten Und such in Teiner Schande Necht. In die Bernichtung geh ich ein, Und will mit Dir verachtet sein.
- 5. Will feine Sonne mehr mir scheinen, Und schweb ich in Berlassenbeit, So bent ich, Berr, Dich von ben Deinen, Bon Gott verlassen selbst im Streit. Unch Nacht mit Dir ist Morgenschein; Bei Dir ist tein Berlassensein.
- 6. Will mich bes Totes Pfeil erschreden, Und macht mir bang bes Grabes Nacht, So hoff ich, ihn mit Dir zu schwecken, Der mir Unsterblichkeit gebracht. Wer mit Dir stirbt, ber lebt zugleich,— Sein Sterben führt zum himmelreich.
- 7 So will ich bie Gemeinschaft üben, Ans beren Leid mir Freude grünt. Kann auch die Marter mich betrüben, Für die Du Segen mir verdient? Ich geh in Teine Leiden ein; Mit Dir vereint, heißt selig sein.

#### Rreuge und Trofflieder.

Mr. 357. mel. Benn wir in höchften Röthen sein.

Seinrich Mömes. Geb. Oct. 1831 nach ber Nieberlegung feines Prebigtamtes und in liefer Tobesnotb; gebr. 1836. Es ift bieg bas einzige fur ein A Gigb braudbbore lieb biejes eblen, tief frommen und burch ichwere Leiben fruh vollenbelen Dichters.

- 1. Der himmel hängt voll Wolfen schwer, Sch seh bas blaue Belt kaum mehr; Doch über Wolfen,—hell und klar, Nehm ich ein freundlich Auge mahr!
- 2. Es tobt ber Sturm mit wilder Macht, Sie wird so bunkel oft-bie Nacht; Doch wenn anch meine Seele bebt, Sie weiß, bag bort ein heiland lebt.
- 3. Sie zöge gar zu gern hinaus In's große, schöne Baterhaus; Doch hält in Seiner Kraft sie still, Bis Er, bis Er sie lösen will.
- 4. Ich gienge gern, so gern zu Dir! Doch wenn Du mich noch langer bier In Sturm und buntlen Nächten läß'st, So halt Du meine Seele fest;
- 5. Daß sie in Sturm und Nächten treu Bu Deiner Ehre wacker sei, Bis Du mir rufft: "Ann ift Mir's rect, Run fannst du kommen, treuer Anecht!"

Mr. 358. Met. Liebe, die Du mich zum Bilbe. Carl Rudolph Hagenbach. Gebr. 1846

- 1. Stille balten Deinem Walten, Stille balten Deiner Zucht, Deiner Yiebe ftille halten, Die von je mein heil gesneht, Ja, das will ich, wie's anch geb', Wie's anch thu dem herzen weh.
- 2. Stille halten ohne Klage, Ohne Murren, ohne Trop; Was dazu die Welt auch sage, Ich will spotten ihres Spotts. (490)

#### Rreuz: und Trostlieder.

Weiß ich doch wie gnt mir's war, Still zu halten immerdar.

- 3. Wo ich's felber wollte zwingen Und es wagen ohne Dich, Uch, ba fanken mir bie Schwingen Meines Muthes jämmerlich. Aber wo ich ftille hielt, haft Du ftets mein heil erzielt.
- 4. Ward es anders auch gewendet, Ging's durch banges Dunkel fort: Immer hat es gut geendet, Besser, als ich je gehosst; Besser als bei Tag und Nacht Ich's im herzen ausgedacht.
- 5. Darum will ich stille halten Tag und Nacht, Jahr ein und aus Bricht auch neues zu dem alten Kreuz und Leid herein in's Haus. Weiß ich nur, es fommt von Dir, Nun, es sei willkommen mir.
- 6. Du, o herr, giebst Kraft ben Deinen, Und ben Schwachen allermeist. Darum gieb mir Deinen reinen, Deinen guten, stillen Geist, Daß, es gelte wo und wann, Ich Dir stille halten fann.

Dr. 359. Met. Wie groß ift bes Munacht'gen Gute.

Rrau Meta Heußer-Schweiger. Geb. b. 29. März 1859 für tiefes Gigb. über Siob 19. 25 : "Ad weiß das mein Erfejer lebt u. ber Leste über bem Stande fieben (ober fic erste ben). Die eele Berf. überfendet und tiefes Erd unt der foder in der bende eine Pemerkung : "hier, themer An, die verlaugten Daten, enem ich noch mein alleringstes Lieb beilege. Es nit zwar feineswegs ber Aralfgefang eines fiegenten Glaubens (fein Airchenlieb), wezu das Bort : 3 d weiß e aß mein Erlöfer lebt! wohl den Grunden geben konnte, —sonden nur der in Schniader erfaßte Troll einer einselnen angesodenen Seele, der ans jenem Vorte leuchter une quiltt." — Bir wollen das Urterig gerne dem Vefer nberfaßte, und bedauchen nur. baß wir nicht noch andere Aran- u. Trollfieder beriebben verbergenen a. bed offenbar gewordenen Albenfagerin aufnehmen konnen, wei: "Getrolt, mein Kert;" "Viegt einit es hinter mir, das Manufgefütet", "idde nach Arvenen haut mein mattes Auge" (ungemein sich " aber leiber nuch füngbar u. zuf in furfich für ein 6 fgb.); "Schweige füllt;" "Neber ein Meines, so sprach Er in nächtlicher Etunde," u. ]. w.

1. Ich weiß, daß mein Erlöser leber Um daß Er ewig Treue halt.

# Kreus: und Troftlieder.

Wenn Leben, Lieb' und Licht entschwebet, Was unser war, in Staub zerfällt; Wenn feine Sterne mehr uns schimmern Und lauter Todeshauche weh'n: Dann wird Er über allen Trümmern Der Legte auf dem Staube stehn.

- 2. Was blieb uns tren im Erbenthale?
  Was hielt die Feuerprobe aus?
  Ein Winterfeld voll Todtenmale
  Ist unser irdisch Mutterhaus.
  Wir sehn als bald verscholl'ne Sage —
  Hier Bild auf Bild verschen;
  Doch Einer wird am Schluß der Tage
  Der Lette über Gräbern stehn.
- 3. Wir gehn bahin in harten Teffeln, Bei jedem Schritte rings beengt, Umschlungen von der Sünde Reffeln, Die bis in's Heiligthum sich drängt. Doch Er, der ringend mit dem Bösen Im heißen Kampse einst gebebt, Er hat die Macht, den Bann zu lösen, Ich weiß, daß mein Erlöser sebt.
- 4. Und daß Er lebt und liebt und waltet, Das macht die dunkeln Nächte hell; Und ob dieß Herz im Tod erkaltet, Sein Herz bleibt alles Lebens Quell! Das bange Menschenräthsel: Sterben Es wird verklärt von Seinem Licht, Der Sünde Sold wird sellges Erben, Wenn Er der Lette lebt und spricht.
- 5. So rinnt babin, ihr kurzen Stunden, Jahrhunderte der Erdenzeit!
  Ein Fels der Hoffnung ist gefunden,
  Ein Retter für die Ewigkeit.
  Es ringt sich fühn empor der Glaube,
  Bon ew'ger Lebensluft umweht:
  Ich weiß, daß über allem Stanbe
  Der Leste mein Erlöser steht!

(492)

# IX. Lieder für besondere Zeiten und Stände.

# 1. Morgenlieder

Mr. 360. Mel. Bom Simmel hoch, ba fomm ich her.

Nach tem Latenischen tes Ambrosius ?); gest. 397; "Splendor paternægloriæ." B. 1—6 überf. v. Job. Pet. Lange 1843. Tie alte Kirche sit sientich reich an Wergenliedern, die auch mesit gut überf. sind, z. B.; "Lucis largitor splendlich" (Du Lichtespender, bessen Ersall v. Hiarins, gest. 368; "Aeterna cwil gloria" (Des Hinnels en'ge Jier und Aront, von Ambrosius; "Aeterna rerum conditor" (Den'ger Edichesper alter Pettle, ebenfalls v. Ambrosius. Ein Beispiel aus dieser Periode wird jedoch hinreichen.

- 1. Du Abglanz von des Baters Chr', Des Lichtes Sohn, des Lichtes Meer, Du jedes Lichtstroms beil'ger Quell, Du Tag der Tage, ewig hell!
- 2. Du wahre Sonne geh uns auf, Und strahl in ew'gem Glanz und Lauf; Gieß Du bes beil'gen Geistes Schein In unfre herzen tief binein!
- 3. Dir, Bater ew'ger Gerrlichfeit, Sei unfre Bitte nun geweibt, Dn Bater in ber Gnabe Macht, Dein Geift tilg unfrer Schulden Nacht!
- 4. Er lehr uns streiten burch Sein Licht Mach unfres Erbseinds List zunicht, Steh und in jeder Drangfal bei, Und mach uns durch die Liebe frei.
- 5. Er lenke unsern Geist fortan In keuschem Leib auf rechter Babn; Der Glaube flamm in bellem Zug, Getrübt burch keinen herzeustrug.
- 6. Christus soll unfre Speise sein, Der Glaube unser Lebenswein, Und Seines heil'gen Weistes Gluth Entstamme unfer Berg und Muth.

42

# Morgenlieder.

- 7. Der Tag sei fröhlich ohne Noth, Das Ange feusch, wie Morgenroth, Der Glanbe, wie ber Mittag rein, Im Geist soll feine Damm'rung sein.
- 8. Es fommt ber Morgenröthe Glang; Zeig Seelenmorgenroth bich gang, Daß wir im Bater sehn ben Sohn, Im ew'gen Wort bes Baters Ihron!

# Mr. 361. Gig. Mel. Db.: Mun laft uns Gott, dem Berren.

Paul Gerhardt. Gebr. 1649. Eines seiner brei alteiten Lieber. Ein rechtet geiftliches Morgenepfer, einfach, lindlich, populär, wenn gleich weniger poetisch ale fein and. Wergenflied, ebenfalls nach eig. Mel.: "Die guldene Sonne Boll Freud und Bonne," welches legtere auch in's Engl. überl. ift, aber nicht nach einem fingbaren Metrum: "The golden sunbeams With their joyous gleams."

- 1. Wach auf, mein Berg, und finge Dem Schöpfer aller Dinge, Dem Geber aller Güter, Dem frommen Menschenhüter!
- 2. Alls mich \*) die dunklen Schatten Der Nacht umfangen hatten, hat Satan mein begebret; Gott aber hat's verwehret.
- 3. Du fprachft: "Mein Rind, nun schlafe, Ich hüte Meine Schafe; Schlaf wohl, lag bir nicht grauen, Du follst bie Sonne schauen."
- 4. Dein Wort, das ist geschen, Ich fann das Licht noch seben; Bon Noth bin ich befreiet, Dein Schut hat mich erneuet.
- 5. Du willst ein Opfer haben, Sier bring ich meine Gaben; In Demnth fall ich nieder, Und bring Gebet und Lieder. \*\*)

<sup>\*)</sup> Urfpr.: "Seint ale" b. b. beute Nacht. \*\*) Co bie meiften neueren Gigb. fatt Mein Weihrauch, Barr und Wibber Gind mein G. n. L."

#### Morgenlieder.

- 6. Die wirft Du nicht verschmähen; Du kannst in's Herz mir sehen, Und weißt wohl, daß zur Gabe Ich ja nichts Bessers habe.
- 7. So woll'st Du nun vollenden Dein Werk au mir und senden, Der mich an diesem Tage Auf Seinen händen trage.
- 8. Sprich Ja zu meinen Thaten, hilf Selbst bas Beste rathen; Den Anfang, Mitt' und Ende, Ach herr, zum Besten wende!
- 9. Mit Segen mich beschütte, Mein herz sei Deine hütte, Dein Wort sei meine Speise, Bis ich gen himmel reise.

# Mr. 362.

Gigene Melobie.

Seinrich Albert. 1651. Die Mel. ebenfalls w. ibm u. mitgetheilt in f. "? Iufital Kurtishutte" 1642. Ueberf. in's Portugief., Malabar u. Engl.; "Go! who mad ast earth and heaven, Father, Son and Holy Ghost." (Lyr. G. ? 13.)

- 1. Gott des himmels und ber Erben, Later, Sohn und heil'ger Geist, Welcher Tag und Nacht läßt werben, Sonn' und Mond uns scheinen heißt, Und mit starter hand die Welt Und was drinnen ist, erhält:
- 2. Gott, ich banke Dir von herzen, Daß Du mich in dieser Nacht Bor Gefahr, Angst, Noth und Schmerzen haft behütet und bewacht, Daß bes bosen Feindes Lift Mein nicht mächtig worden ist.
- 3. Laß die Nacht auch meiner Sünden, herr, wie biese Nacht, vergehn; D herr Jesu, laß mich finden Deine Wunden offen ftehn, Da alleine hulf' und Nath git für meine Misself.

(495)

# Morgenlieder.

- 4. hilf, daß ich auch biefen Morgen Geistlich auferstehen mag, Und für meine Seele forgen, Daß, wann einst Dein großer Tag Und erscheint und Dein Gericht, Ich davor erschrecke nicht.
- 5. Führe mich, o herr, und leite Meinen Gang nach Deinem Bort; Sei und bleibe Du auch heute Mein Beschützer und mein hort. Nirgends, als in Dir allein, Kann ich recht bewahret sein.
- 6. Meinen Leib und meine Seele Sammt ben Sinnen und Verstand, Großer Gott, ich Dir befehle Unter Deine starte Hand; Herr, mein Schild, mein' Ehr' und Ruhm, Nimm mich auf, Dein Eigenthum!
- 7. Deinen Engel zu mir fende, Der des böfen Teindes Macht, Lift und Anschlag von mir wende, Und mich halt in guter Acht; Der mich endlich auch zur Anh' Trage nach dem himmel zu.

# Nr. 363.

Eigene Melodie.

Christian Anorr von Mosenroth. 1684. Nach bem Liebe b. Orig: "Olicht geberen aus bem Licte." Engl. Ueberf.: "Dayspring of Eternity" in Lyr. G I. 219; eine and, in Hymns fr. the Land of Luther, p.74: "Jesus, Sun originteousness."

- 1. Morgenglang ber Ewigfeit, Licht vom unerschövften Lichte! Schick uns biese Morgenzeit Deine Strablen in's Gesichte, Und vertreib burch Deine Macht Unfre Nacht.
- 2. Deiner Gnade Morgenthau Fall auf unser matt Gewissen; Lag tie turre Lebensan'

(496)

Cauter füßen Troft genießen, Und erquid und, Deine Schaar, Imm.cbar.

- 3 Gieb, daß Deiner Liebe Gluth Unfre kalten Werke tödte, Und erwed' und herz und Muth Bei erstandner Morgenröthe, Daß wir, eh' wir gar vergebn, Recht aufstehn!
- 4 Ach, Du Aufgang aus der Höh', Gieb, daß auch am jüngsten Tage Unser Leichnam aufersteb, Und, befreit von aller Plage, Einst in reiner himmelszier Steh vor Dir!
- 5. Leucht und felbst in jene Welt, Tu verklärte Gnabensonne! Führ und burch bad Thränenseld In bad Land ber sugen Loonne, Wo die Lust, die und erhöht, Nie vergeht.

# Mr. 364. Met. Pfalm 38. Cb.: Seele, du mußt munter werden.

Christian Friedrich Richter. 1697. Ueber Jeiaj 21, 11. Rebtt im R. Wirt und allen Amerit. Luth., fieht aber in ben Amer. Ref. Gigb. (obwohl am unrechten Ort) u. ist auch in's Engl. überf.: "O watchman, will the night of sin," in Lyr. Germ. I. 1, u. dafelte in Ilytmas of the Ages, p. 139, sowie in Sacred Lyrics, p. 32. Es ist eines ber tieffinnigsten u. gehaltreichsten Morgenlieder.

- 1. Düter! wird die Nacht ber Sünden Nicht verschwinden? Hüter! ift die Nacht schier bin? Wird die Finsterniß ber Sinnen Bald zerrinnen, Darin ich verwickelt bin?
- 2. Möcht ich wie bas Rund ber Erben Lichte werben! Seelen-Sonne, gebe auf! Ich bin finster, falt und trübe; Jesu Liebe, Romm, beschleunige ben Lauf!
- 3. Wir sind ja im neuen Bunde, Da die Stunde Der Erscheinung kommen ist; Und ich muß mich stets im Schatten So ermatten, Weil Du mir so ferne bist.
- 4. Bir find ja ber Nacht entnommen Da Du tommen, Aber ich bin lauter Nacht. Darum wollst Du mir, bem Teinen, Anch erscheinen Der nach Licht und Rechte tracht't.

(497)

- 5. Wie kann ich tee Lichtes Werke Ohne Starte In ber Tinfterniß vollziehn? Wie kann ich bie Liebe üben, Demuth lieben Und ber Nacht Geschäfte fliehn?
- 6. hilf, daß länger meine Seele Sich nicht quale, Bund Dein Feuer in mir an! Lag mich finftres Rind ber Erben helle werben, Daß ich Ontes wirfen tann.
- 7. Das Bernunftlicht kann bas Leben Mir nicht geben; Jesus und Sein heller Schein, Jesus muß bas herz anbliden Und erquiden, Jesus muß die Sonne sein.
- 8. Nur bie Dede vor ben Angen Rann nicht taugen, Seine Klarheit fann nicht ein; Wenn Sein helles Licht ben Seinen Soll erscheinen, Muß bas Auge reine sein.
- 9. Jefn! gieb gefunde Augen, Die was taugen, Rühre meine Augen an! Denn bas ist die größte Plage, Wenn am Tage Man bas Licht nicht seben kann.

# Mr. 365. Met. D Gott, bu frommer Gott. Soachim Lange. Zuerst in Frevlingt. Gigt. 1704.

- 1. D Jesu, sußes Licht!
  Nun ist die Nacht vergangen;
  Nun hat Dein Gnadenglanz
  Auf's Neue mich umfangen;
  Nun ist, was an mir ist,
  Bom Schlase ausgeweckt,
  Und hat sich, herr, nach Dir
  Berlaugend ausgestreckt.
- 2. Was foll ich Dir benn nun, Mein Gott, zum Opfer scheuken? Ich will mich ganz und gar In Deine Gnate senken Mit Leib und Seel und Geist (498)

An diesem ganzen Tag: Das soll mein Opfer sein, Beil ich sonst nichts vermag.

- R. Drum siehe ba, mein Gott,
  Da hast Du meine Seele:
  Sie sei Dein Eigenthum,
  Daß sie nur Dich erwähle
  In Deiner Liebe Kraft;
  Da hast du meinen Geist,
  Darinnen wollst Du Dich
  Berklären allermeist.
- 1. Da sei benn auch mein Leib Jum Tempel Dir ergeben! Wähl ihn zur Wohnung Dir, D allerliebstes Leben! Uch wohn, ach leb in mir, Beweg und rege mich, Daß Leib und Seel und Geist Mit Dir vereinigt sich.
- 5. Dem Leibe hab ich jest Die Aleider angeleget Laß meiner Seele fein Dein Bildniß eingepräget. Kleid mit der Demnth mich Und mit der Sanftmuth an: So bin ich wohlgeschmuckt Und föstlich angethau.
- E. D daß mir biefer Tag
  Stets vor den Augen schwebe:
  Daß Dein' Allgegenwart
  Mich wie die Luft umgebe;
  Damit mein ganzes Ihun
  Durch Herz, durch Sinn und Mund
  Dich lobe inniglich,
  Mein Gott, zu aller Stund.
- 7. Ach segne, was ich thu, Ja, rede und gebeuke! Durch Teines (Beistes Kraft Et alst führ und lenke, (499)

Daß alles nur geschen Zu Deines Namens Ruhm, Und daß ich unverrückt Berbleib Dein Eigenth.am.

Mr. 366. Mel. Nun fich ber Tag geendet hat. Gerh. Terfteegen. Geb. 1738.

- 1. Das äng're Sonneulicht ist ba Und scheint mir in's Gesicht; Gott ist noch mehr dem Geiste nah Mit Seinem Lebenslicht.
- 2. Ach wohn in mir Du Gottessonn', Mein Geist Dein himmel werd, Daß ich, o reine Seelenwonn', Ganz werd in Dich verklärt!
- 3. Wenn sich die Soune offenbart, So weicht die Dunkelheit; Bertreib durch Deine Gegenwart Die Sünd' und Eigenheit!
- 4. Du bift ein licht und wohnst im licht: Ach mach mich licht und rein, Bu schauen, herr, Dein Angesicht, Und Dir vereint zu sein.
- 5. Wer Dich in Deinem Licht erblickt In feiner Seele Grund, Der steht, wie Cherubin, gebudt Bor Dir zu jeder Stund'.
- 6. So lag mich wanteln, wo ich bin, Bor Deinem Angesicht; Mein Thun und Lassen immerhin Sei lauter, rein und licht.
- 7. Dein Auge leite meinen Gang, Daß ich nicht irre geh, Und bleib mir nah mein Lebenlang, Bis ich Dich ewig feh! (500)

Mr. 367. Gig. Mel. Db.: 3ch bant Dir icon durch Deinen Sohn C. F. Gellert. 1757. B. 10-12 beginnen urfpr. alle mit "Daß ich," unt bilben fo blog Einen Cap.

- 1. Mein erst Gefühl sei Preis und Dank, Erheb ihn meine Seele! Der herr hört beinen Lobgesang: Lobsing Ihm, meine Seele!
- 2. Mich selbst zu schüpen, ohne Macht, Lag ich und schlief in Frieden, Wer schafft die Sicherheit der Nacht Und Rube für die Müden?
- 3. Wer wacht, wenn ich von mir nichts weiß, Mein Leben zu bewahren? Wer stärtt mein Blut in seinem Kreis Und schüpt mich vor Gefahren?
- 4. Wer lehrt bas Auge seine Pflicht, Sich sider zu bebeden? Ber ruft bem Tag und seinem Licht, Uns wieder auszuweden?
- 5. Du bift es, herr und Gott ber Belt, Und Dein ift unfer Leben; Du bift es, ber es uns erhält, Und mir's jest neu gegeben.
- 6. Gelobet feift Du, Gott ber Macht, Gelobt fei Deine Treue, Daß ich nach einer fanften Nacht Mich tiefes Tags erfreue!
- 7. Laß Deinen Segen auf mir ruhn, Mich Deine Wege wallen, Und lebre Du mich selber thun Nach Deinem Wohlgesallen.
- 8. Nimm meines Lebens gnädig mahr! Auf Dich hofft meine Seele. Sei mir ein Netter in Wefahr, Ein Bater, wenn ich fehle.
- 9. Gieb mir ein herz voll Zuversicht, Erfüllt mit Lieb und Ruhe

Ein weises Berg, bas seine Pflicht Erkenn und willig thue.

- 10. Laß mich, als Dein getrener Knecht, Nach Deinem Reiche streben, Gottselig, züchtig und gerecht, Durch Deine Gnabe leben.
- 11. Laß mich, dem Nächsten beizustehn, Nie Fleiß und Arbeit scheuen, Mich gern an Andrer Wohlergehn Und ihrer Tugend freuen.
- 12. Laß mich bas Glüd ber Lebenszeit, In Deiner Furcht genießen, Und meinen Lauf mit Frendigkeit, Wenn Du gebentst, beschließen.

Mr. 368. Mel. Run fich ber Tag geenbet hat. Unna Schlatter, v. St. Gallen, geft. 1826. Buerft gebr. 1838.

- 1. In Deinem Namen, Jefus Chrift, Steh ich vom Lager auf; Bu Dir, ber allenthalben ift, Nicht ich mein herz hinauf.
- 2. Mun wartet wiederum auf mich Viel Arbeit, Sorg' und Muh'; D lieber Herr, ich bitte Dich Lehr mich vollenden sie.
- 3. D lebr mich thun nach Deinem Sinn Das fleinste, größte Werf; Sei, wenn ich im Gebränge bin Nur Du mein Augenmerk.
- 4. Und brängt mich ber Geschäfte Last, Will ich entlaufen Dir: Der Du ben Sturm gestillet haft, Still auch ben Sturm in mir!
- 5. Lehr mich in Allem Dich verstehn, Aur sehn auf Deinen Wink; (502)

### Mbendlieder.

Beif'st Du mich auf ten Wogen gehn, Co halt mich, wenn ich fint!

6 Ach, laß im Sinken, herr, mich nicht! Du weiß'st, ich bin ja Dein; Und wenn mir's heut an Muth gebricht, So ruf mir: Du bist Mein!

# Mr. 369. mel. Bie icon leucht't une ber Morgenftern.

Mit Dir, o Jesu, steh ich auf, Mit Dir beginn ich meinen Lauf, Dein will ich stets gedenken. Mein heiland, laß mich nie allein; Woll'st immer in und bei mir sein, Mein Ihun und Lassen lenken! Ich Dein, Du mein, Meine Freude Trost im Leide, Bis ich droben Ewiglich Dich werde loben.

# 2. Abendlieder.

# 1/1 f. 370. Mel. Gott fei Sant in aller Welt.

Ubenblied ber griechildten Rirde aus bem britten Sabrt (im Erig beginnenb: pas Dagon a tag dugg; in ben fogen. Upoft. Conftitut men). Aus Rnapp'e Lieberfch, Ur. 2373.

- 1. Glang ber ew'gen Majestät, Der burch alle himmel geht! Jesus Christus, Gottes Bilv, heilig, selig, hehr und milo!
- 2. Jeho, da die Sonne finkt, Da der Abendstern und winkt, Sei gelobt und hoch gepreist Sammt dem Bater und dem Weist!
- 3. Dir gebührt, o Gottes Cobn, Stets ein Lied im bobern Ion, Denn bas Leben gabst uns Du: Darum jauchzt Dein Bolf Dir zu!

#### Ubendlieder.

Mr. 371. met. Berr Sefu Chrift, mein's Lebeus Licht.

Rach bem Pat Olux beata Trinitas aus bem 4. ct. 5. Jahrf.—Ant. fcont Mbenklieber ber alt-latein. Rirde, wie Deus Creator omnium (Gott, Herr und Schöpfer aller Poelt); Christe qui lux es et dies (Chrifte, ber Du bift Tag und bicht); Mediæ noetis tempus est (vi ift tie giet ber Mitternacht), u. f. w., fintel man in ben bonnet Sammlungen von Daniel, Rönigsfele und Bafter.

- 1. D fel'ges Licht, Dreifaltigfeit, Du hochgelobte Einigfeit: Die Sonne weicht mit ihrem Schein, Genß Dein Licht in bas herz hinein!
- 2. Schon zieht die ftille Racht heran, Sieh und vom himmel gnädig an; Bergieb die Schuld, nimm ab die Laft, Und gieb ben muden Seelen Raft!
- 3. Von allem Bofen mach und frei, Der Sunde Retten brich entzwei; So nimm Dein Bolf, herr, flein und groß, Zur Auh in Deinen sel'gen Schooß!
- 4. Des Morgens, herr, Dich rühmen wir, Des Abends beten wir zu Dir; Und preisen Deine herrlichkeit Bon nun an bis in Ewigkeit.
- 5. Gott Bater in tem bochften Ihron, Und Jejus Chrift, Gein ew'ger Cobn, Mitfammt bem werthen beil'gen Geift, Gei nun und immerdar gepreift!

# Mr. 372.

Gigene Melodie.

Johann Rift. 1642. B. 3-5 werben am meiften gebraucht

1. Werde munter, mein Gemuthe, Und ihr Sinnen, gebt berfur, Daß ihr preiset Gottes Gute, Die Er hat gethan an mir, Da Er mich ben gangen Lag Bor so mancher schweren Plag' Durch Sein gnadenreiches Balten hat beschirmet und erhalten.

(504)

#### Abendfieder.

- 2. Lob und Tank sei Dir gesungen, Bater ber Barmberzigkeit,
  Daß mir heut mein Wert gelungen,
  Daß Du mich vor allem Leid
  Und vor Sünden mancher Urt
  So getreulich hast bewahrt,
  Auch die Feind' hinweggetrieben,
  Daß ich unversehrt geblieben.
- 3. herr, ich bin von Dir gewichen, Doch ich stell mich wieder ein; Denn Dein Sohn hat ausgeglichen Meine Schuld durch Seine Pein. Ich verleugne nicht die Schuld: Aber Deine Gnad' und huld Ist viel größer als die Sünde Die ich immer in mir finde.
- 4. D Du Licht ber frommen Zeelen, D Du Glanz ber herrlickeit!
  Dir will ich mich ganz befehlen Diefe Nacht und alle Zeit.
  Bleibe boch, mein Gott, bei mir, Weil es nunmehr buntel hier,
  Daß ich nimmer mich betrübe,
  Tröfte mich mit Deiner Liebe.
- 5. Lag mich biefe Nacht empfinden Eine fanfte, juge Anh'!
  Alles Uebel lag verschwinden,
  Dede mich mit Segen zu!
  Leib und Seele, Muth und Blut,
  Beib und Kinder,\*) Sab und Gut,
  Freunde, Feind' und Hausgenoffen
  Sei'n in Deinen Schut geschloffen!
- 6. Ach, bewahre mich vor Schreden, Schüpe mich vor lleberfall; Lag mich Krantheit nicht ausweden, Treibe weg bes Krieges Schall; Bende Jeu'r und Bafferenoth,

<sup>.</sup> Dt.; Ma tie Meinen.

### Abendlieder.

Pestileng und ichnellen Tob; Lag mich nicht in Gunben fterben. Noch an Leib und Geel' verberben!

7. D Du großer Gott, erhöre, 2Gas Dein Rind gebetet bat: Jefu, beg ich ftete begebre. Bleibe Du mein Schutz und Rath; Und mein Bort, Du werther Beift, Der Du Freund und Trofter beig'ft, Bore boch mein sehnlich Fleben! Umen, ja, es foll geschehen!

# 97r. 373.

Gigene Melobie.

Kaul Gerhardt. 1653. Dieses acht vollsthümliche, einfach-lindliche und doch sinnreiche Abentliet, das sich anfangs sehr ichnell verdreitete, wurde zwar besondere wegen der drei gellen während der Zeit der Auftlärung, in merkw. Bertennung des poetsischen Erprächgebrands unter And. and von Teiterich dem Gr. verspottet, selbst noch von dem ächt deutschauft und git luth. Claus Harms verfannt, ist aber seit 1829, wo es das Berl Gigd, aufinadm sieden noch vielfach veräntert, z. B. Aun zu det in den Baltenn. In Stäten und auf Zeitern Sanft schummernd was da sehr u. f. f.), wieder zu Ehren gebracht und is almäblig von gablossen Berthumelungen und Berichtlimbesierungen gereinigt worden. Mir sint davon 3 engl. Ueders, detaunt, die beite von Edw. D. Veomans in Schaffes Airchenft.

\*. 1853. S. 195. Sine and. in Lyr. G. I. 226, und eine dritte in H. fr. the Land of Luther p. 32. of Luther p. 32.

- 1. Dun ruben alle Walber, Bieb, Menichen, Statt' und Kelber, Es schläft Die gange Welt; Ibr aber, meine Ginnen, Unf, auf! ibr follt beginnen, Was eurem Schöpfer wohlgefällt.
- 2. Wo bift bu, Sonne, blieben? Die Nacht hat bich vertrieben, Die Racht, bes Tages Feind. Kabr bin! ein' andre Conne. Mein Befus, meine Wonne, Bar hell in meinem Bergen icheint.
- Der Jag ift nun vergangen, Die güldnen Sterne prangen Um blauen himmelesaal. Alfo werd ich auch steben, 2Bann mich wird beißen geben Mein Gott ans Diesem Jammerthal. (506)

#### Abendlieber.

- 4. Der Leib eilt nun zur Ruhe, Legt Aleider ab und Schuhe, Das Bild der Sterblickfeit; Die zieh ich aus, dageger Wird Chriftus mir anlegen Das Aleid der Chr' und herrlichtit.
- 5. Das haupt, die Füß' und hände Sind froh, daß nun zum Ende Die Arbeit kommen fei. herz, freu dich! du follst werden Vom Elend dieser Erden Und von der Sünden Arbeit frei.
- 6. Run geht, ihr matten Glieder, Geht hin und legt euch nieder, Des Bettleins ihr begehrt. Es kommen Stund' und Zeiten, Da man euch wird bereiten Zur Ruh' ein Bettlein in der Erd'.
- 7. Die Augen stehn verbroffen, Im Ru find sie geschloffen; 280 bleibt bann Leib und Seel'? Rimm sie zu beinen Gnaden, Sei gut für allen Schaben, Du Aug' und Wächter Ifrael!
- 8. Breit aus die Flügel beide, D Jesu, meine Freude, Und nimm Dein Rüchlein ein! Will mich der Feind verschlingen, So laß die Engel singen: "Dieß Rind soll unverletzet sein!"
- 9. Auch euch, ihr meine Lieben, Soll heute nicht betrüben Gin Unfall noch Gefahr! Gott laß euch felig schlafen, Stell ench bie gulbnen Waffen Um's Bett und Seiner Engel\*) Schaar.

<sup>.)</sup> Urfpr . "Selben."

#### Mbenslieser.

98r. 374.

Gigene Melobie.

Nach Johann Friedrich Bergog. Geb. 1670, mabrent ber Univerfitäteftubien bee Berf.

- 1. Hun fich ber Tag geenbet hat Und feine Sonn' mehr fcheint, Schläft Alles, von der Arbeit matt, Und was zuvor geweint.
- 2. Nur Du, mein Gott, machft für und für, Du schläfft noch schlummerst nicht; Die Finsterniß ist nicht bei Dir, Weil Du Gelbst bist bas Licht.
- 3. Gebenke, herr, boch auch an mich In bieser bunkeln Nacht, Und schirme Du mich gnädiglich Mit Deiner Engel Wacht.
- 4. Zwar fühl ich wohl ber Sünden Schuld, Die mich bei Dir flagt an: Doch Deines lieben Sohnes Huld hat g'nug für mich gethan.
- 5. Drauf thu ich meine Angen zu Und schlafe fröhlich ein; Mein Gott wacht über meiner Ruh: Wer wollte traurig sein?
- 6. Soll diese Nacht die lette sein In diesem Jammerthal, So führ mich in den himmel ein Zur auserwählten Zahl.
- 7. Und also leb und sterb ich Dir, Du herr Gott Zebaeth; Im Tod' und Leben bilfst Dn mir Aus aller Angst und Noth.

Mr. 375. Met. Sollt est gleich biswellen icheinen. Christoph Carl Ludwig von Pfeil, geft. 1784.

1. Mur in Jesu Blut und Bunden Kab ich mabre Rub gefunden:

#### Abendlieber.

Diese follen auch allein Beut mein Ruhebette sein.

2. Tag's umgiebt mich Sein Erbarmen; Nachts ruh ich in Seinen Urmen. Jesn! ja, in Deiner hut Schläft's sich sicher, wohl und gut.

# Mr. 376. Mel. Alle Meniden muffen fterben.

Rad 3oh. Caip. Lavater. 1776. Gin "Mitter achtelieb" - besonbere für firante u. Leibenbe. Abgefürzt v. Wurt. Migb. v. 179 u fo in Ru. Lieberich., in'e R. Wurt. Gigb u. and. Cammlungen übergegangen

- 1. Wott ber Tage, Gott ber Nächte! Unfre Seele harret Dein, Lehnet sich an Deine Rechte, Nie kannst Du uns serne sein. Auch in stiller Nächte Standen hat Dich manches Berg gefunden Und fich aus bem Lärm ber Welt Einsam bei Dir eingestellt.
- 2. Bater! viele Menschen weinen, Biele Kranke schmachten nun. Aber Du verlässest keinen, Heißest wachen, beißest rubn, Troduest viele tausend Ibranen Und erfüllst bas beiße Sehnen Ungahlbarer Leibenben, Die um Rub und Lindrung flebn.
- 3. Bater! fende Muth ben Schwachen, Licht in jedes buntle Gerg.
  Allen, die befümmert wachen, Lindre Du ben heißen Schmerz.
  Laß die Wittwen, laß die Waisen Deine Lieb' und Treue preisen; Gönne Kranten sanfte Anh; Sterbenden sprich Tröftung zu.
- 4. D Du trener Menschenbüter! Racht ift vor Dir wie ber Tag; Allgewaltiger Gebieter,

### Abendlieber.

Du verwandelst Schmerz und Plag' Unversehns in Dank und Freuden: Ach laß Alle, die jest leiden, Bald erlöst ans ihrer Pein Deiner Baterhuld sich freun!

5. Jesus Christus! manche Nächte Haft Du für uns durchgewacht, Und dem menschlichen Geschlechte Durch Dein Wachen Ruh gebracht; Tröster, Du willst Deinen Kindern Auch durch Schlaf den Kummer lindern: Wachen oder schlummern sie, Weichst Du doch von ihnen nie.

# Mr. 377. Mel. Mun ruhen alle Batber.

Matthias Claudins. Geb. 1778, und gebr 1779; in's Engl. überiett in Lyra Germ. I. 229: "The moon hath risen on high." Diejes fowe Lieb bes Wantsbeder Beren eignet jich eigentlich mehr jum Privatgebrauche, als für bit Kirche, ift aber wegen seines fintlichen n. acht vollsthümtlichen Jons nicht nur in bad R. B., jondern jegar in Stips alterthümelnte Sammlung aufgenommen worben.

- 1. Der Mond ist aufgegangen, Die goldnen Sternlein prangen, Um himmel hell und klar; Der Wald steht schwarz und schweiget, Und aus den Wiesen steiget Der weiße Nebel wunderbar.
- 2. Wie ist die Welt so stille Und in der Dämm'rung Sulle So traulich und so bold, Alls eine stille Kammer, Wo Ihr des Tages Jammer Berschlafen und vergessen sollt.
- 3. Bir stolze Menschenfinder Sind eitel arme Sünder Und wiffen gar nicht viel; Wir spinnen Luftgespinnste, Und suchen viele Künste, Und kommen weiter von dem Ziel
- 4. Gott! lag Dein Seil uns schauen, Auf nichts Bergänglichs trauen, (510)

### Abendlieder.

Nicht Eitelfeit uns frenn. Lag uns einfältig werben Und vor Dir hier auf Erben, Bie Kinter, fromm und fröhlich fein.

- 5. Wollst endlich sonder Grämen Aus dieser Welt und nehmen Durch einen sansten Tod; Und wenn Du und genommen, Laß und in himmel kommen, Du unser Herr und unser Gott!
- 6. So legt euch benn, ihr Brüder, In Gottes Namen nieder, Kalt weht der Abendhauch. Berschon und Gott, mit Strasen, Und laß und ruhig schlasen Und unsre tranken Brüder\*) auch!

Mr. 378. Met. herr Sefu Chrift Dich zu und wend. fr. Meta heuther-Schweizer. Geb. 1825; gebr. 1858. Ein Abentgesprach mitt bem Gern.

- 1. Die liebe Conne, treu und hold, Berschwand im lichten Abendgold. Der Kärm bes Tages ist verballt, Es ruht die Flur, es schweigt ber Wald.
- 2. Nun geb ich in mein Kämmerlein Und bente, liebster Jesu, Dein, Wie Du so manche liebe Nacht Auf bieser Erd' einst zugebracht.
- 3. Du famst vom lichten Sternenzelt Herab in tiese Sunterwelt; Da littest Du so manden Schmerz, Bis für uns brach Dein reines herz.
- 4. Nun bift Tu bort im Baterland, Doch führt uns immer Deine hant; Du bift es, Der bei Lag und Nacht Ein hirte für tie Schästein wacht.

<sup>.)</sup> Urfpr.: rufern fr. Rachbar.

### Ubendlieder.

- 5. So wache benn auch jest be. mir, Sei Licht und Stern mir für und für; Und mach mich himmlisch gut gesinnt, Wie Du einst warst ein frommes Kind.
- 6. Bergieb mir alle meine Schuld, Bedecke mich mit Deiner Huld, Und schenk mir Deinen gnten Geift, Der mir ben Weg des Lebens weist.
- 7. Sei Du nur meines herzens Luft, Das höchfte Gut, bas mir bewußt! Dann schlase ich voll Friedens ein Und bente freudig: Ich bin Dein!
- 8. Bebüte meine Lieben all', Die Nah' und Fernen allzumal, Und alle Menschen groß und flein; Uch möchten alle Brüder sein!
- 9. Sei jedem freundlich, der noch weint, Du bift ja der Betrübten Freund. Schent Allen eine gute Nacht, Darauf ein schön'rer Morgen lacht.
- 10. Wann einst ber lette Abent sinkt, Rein Erbenmorgen mehr uns winkt, Dann nimm in himmel mich zu Dir, Wo keine Nacht mehr ift, wie hier.

# Mr. 379. met. Alle Menfchen milfen fterben.

Albert Kinnyp. Geb. b. 19ten Juni 1828. Der Verfasser bat spater bieses aus einer sestlichen Stimmung bervorgegangene Lieb erweitert u. nach ver Melodie "Freu bich sebr, o meine Seele," umgebichtet Dir sieben bie nespr. Korm vor, baben aber aus ber neuen Bearbeitung ben schönens, V. (B. 5) ausgenommen, mit einer durch bie and. Mel erfarbeelichen Beränderung ber Schlüßzeisen.

1. Abend ist es; herr, die Stunde Ist noch wie in Emmans, Daß ans Deiner Jänger Munde Jene Bitte fließen muß: Bleib, ach bleib in unsrer Mitte, Wieb nach Deiner beil'gen Sitte Uns im tiesen Erdenthal Friedensgruß und Abendmahl!

### Berufelieder.

- 2. hingefunken ist bie Sonne;
  Deine Leuchte sinket nicht:
  herrlichkeit und ew'ge Wonne,
  Sind vor Deinem Angesicht.
  Beithin schimmern nun die Sterne
  In der stillen himmelöserne,
  Aber Du, o Glanz des herrn,
  Bist der schönste himmelösern!
- 3. Selig, wem Du aufgegangen, Wem Du in ber armen Welt, Wo viel eitle Lichter prangen, Friedlich seinen Geist erhellt! Wenn die Tage nun sich enden, Darf er sich nach oben wenden, Und auch auf ber dunklen Bahn Wird ihn Gottes Glanz umfahn.
- 4. Selig, wer am letten Tage Rimmer fürchten muß tie Nacht, Wenn fein Schrecken, feine Klage, Kein Gewissensblit erwacht; Wenn ber Morgenstern ihm winket Während er am Abend sinket, Wenn der Geist dem Geiste zeugt, Daß nun erst die Sonne steigt!
- 5. Droben wird man nimmer schlafen. Aber von der Arbeit ruhn.
  D wie wohl wird Deinen Schafen Dort die füße Ruhe thun!
  Laß mich, herr, mit allen Frommen Einst zu dieser Ruhe kommen!
  Bachend, schlafend bin ich Dein;
  Laß mich Dein auf ewig fein!

# 3. Berufslieder.

Mr. 380. Met. Collt es gleich bisweilen icheinen.

Bialm 127. Bearbeitet von Job. Mb. Lehmus. 1762.

1. Wo ber herr bas hans nicht bauet, 280 man's 36m nicht anvertrauet, (513)

### Berufelieder

- Wo man felbst fich helfen will, Steht bas Wert bei Zeiten still.
- 2. Wenn ber herr bie Stadt nicht hatet, Wo der Feind bald schleicht, bald wütbet, Wird sie, trop der Bächter Fleiß, Flammen oder Mördern preis.
- 3. Alles Schaffen und Bestreben, Alles Sorgen, Rennen, Beben Thut es nicht, wenn's Gott nicht thut, Gott, und Seine treue Hut.
- 4. Springet früh aus curem Bette, Ringt und wirket um bie Wette, Sipt kalt, hungrig, ausgewacht Bis zur späten Mitternacht:
- 5. Euer Rechnen, Sorgen, Ringen, Bird euch boch fein Glüd erzwingen; Wer sich felber Hülfe ichafft, Der verschmähet Gottes Kraft.
- 6. Fleht ben herrn um Seine Gnate, Suchet Licht auf Seinem Pfate, Lebt und liebt in Ihn euch ein, Dann wird euer Werk gedeihn.
- 7. Schlafend giebt Er's Seinen Freunden, Giebt noch Größ'res, als fie meinten, Dag fie staunen, wenn fie febn So viel Vorrath um fich stehn.
- 8. Sorgt nicht für ben aubern Morgen!"
  Lernt für eure Seele forgen,
  Trachtet nach ber Ewigkeit!
  Gott ist nahe jederzeit.
- 9. Scheint's, bağ wenig Troft vorhanden? Nein, ihr werdet nicht zu Schanden! Nur der Sunder hand zerfällt, Fromme bleiben herrn der Welt!

### Berufelieder.

# Mr. 381. Mel. Gelobet feift Du, Jefu Chrift.

Johann Bettichiust (fonft gang unbefannt). Buerft im Berbfter Gigb. 1/21 (urfpr. 12 Str.), feitbem giemlich allgemein verbreitet, v. Gefiden (jebech mit Unecet) unter bie 150 Rernlieber aufgenommen, aber in Umerita, wie es icheint, noch gang unbefannt. Bir wurden Tertlegens: "In Fein Annen gang albeine Jang ich nun mein Berufswart an," entschieben vorgieben, wenn bie Mel. befannt mare.

- 1. Das walte Gott, ter helfen kann! Mit Gott fang ich die Arbeit an, Mit Gott nur geht sie glüdlich fort; Drum ist auch tieß mein erstes Bort: Das malte Gott!
- 2. All mein Beginnen, Thun und Werk Erfordert Gottes Kraft und Stärt', Mein herz ist stets zu Gott gericht't; Drum auch mein Mund mit Freuden spricht: Das walte Gott!
- 3. Wenn Gott nicht hilft, so fann ich nichts, Wo Gott nicht giebet, ba gebricht's; Gott giebt und thut mir alles Gut's, Drum sprech ich nun auch gutes Muths: Das walte Gott!
- 4. Will Gott mir etwas geben bier, So will ich bankbar fein bafür; Auf Sein Wort werf ich aus mein Net Und sage bei ber Arbeit stets: Das walte Gott!
- 5. Anfang und Mitte sammt bem End', Stell ich allein in Gottes Händ', Er gebe, was mir nüglich ist: Drum sprech ich auch zu jeder Frist: Das walte Gott!
- 6. Legt Gott mir Seinen Segen bei Rach Seiner großen Gut' und Treu', So g'nüget mir zu jeder Stund'; Drum sprech ich auch von herzenegrunt: Das malte Gott!
- 7. Trifft mich ein Unglud: -- unverzagt! 3ft boch mein Wert mit (Vott gewagt; (515)

# Tischlieder.

Er wird mir gnädig stehen bei; Drum bieß auch meine Losung sei: Das malte Gott!

- 8. Ohn' Ihn ift all mein Ihun umfonst, Nichts hilft Berstand, Wib oder Aunst; Mit Gott geht's fort, geräth auch wohl, Daß ich kann sagen glaubensvoll: Das walte Gott!
- 9. Thu ich benn was mit Gottes Rath, Der mir beistehet früh und spat, Dann Alles mir gelingen muß; Drum sprech ich nochmals zum Beschluß: Das walte Gott!

# 4. Tischlieder.

[Statt eines freien herzensgebetes, bas in Amerika bei Tifche bei meltem um gebrandlichsten ift, tann auch einer ber folg Berfe, ober eine ber Doxologieen am Schluffe gesnugen ober gesprochen werben, zumal von Rinbern.]

a) Bor tem Gffen.

Mr. 382.

Mel. Comiide bid, o liebe Ceele. Johann Seermann, geft. 1647.

Bater, speise Deine Kinder; Tröfte die betrübten Sünder; Sprich den Segen zu den Gaben, Die wir jesto vor und baben, Daß sie und zu diesem Leben Nahrung, Kraft und Stärfe geben, Bis wir endlich mit den Frommen Zu der himmelsmahlzeit kommen.

Mr. 383.

Gigene Melobie.

Berf. unbefannt. Diefes und bas folg. Gebet find befonbers in Gubbenticht bas vorige mehr in Norbbentichland eingeburgert.

Sefu, wir gehn zu dem Effen; Laß uns Deiner nicht vergessen, Denn Du bist das himmelsbrod! Speis zugleich auch unfre Seelen, Die wir Dir jest anbesehlen, (516)

Steh uns bei in aller Noth; Und hilf, daß wir nach ber Erben Deine Gaft' im himmel werden!

Nr. 384.

Gigene Melobie.

Romm, herr Jefu, fei unfer Gaft, Und fegne, mas Du und bescheret haft! Umen.

b) Rach tem Gffen. .

Mr. 385. Mel. Grhaft und herr bei Deinem Wort. Michael Bractoring. 1610.

- 1. Wir danken Gott für Seine Gab'n, Tie wir von Ihm empfangen bab'n, Wir bitten unsern lieben herrn, Er woll uns hinfort mehr bescher'n;
- 2. Und speisen und mit Seinem Wort, Daß wir satt werden bie und dort. Uch lieber Gott, Du wollst und geb'n, Nach bieser Zeit bas ew'ge Leb'n.

9tr. 386.

Mel. Gott fei Dant in aller Welt. Rad Joh. Cafp. Lavater. 1780.

Guter Geber, Dant sei Dir; Du belebst, drum leben wir, Du giebst Speise uns und Trank, Dir sei ewig Lob und Dant! Umen.

# 5. Jahreszeiten.

a) Frühlinge : und Commerlieder.

Mr. 387. Gig. Met. Dr.: Rommt ber zu mir, fpricht Gottes Cobn.

Paul Gerhardt. Geb. 1651?), gebr. 1659 Tieses liebliche, lindlich beitere Naturlieb ist nicht sewell linnerhalb ber Mirdeumauern, als in dem freien bedren Gertestungel der Natur zu singen, we es, beindere nach der neueren schweizerischen Melesie in Lawrenze dem Melesie in Lawrenze dem Melesie in Lawrenze dem Melesie in Lawrenze dem Melesie der Lawrenze und Schweizerischen Melesie und Schweizerischen Melesander und Schweizerischen Lawrenze und Schweizerischen Lawrenze und Schweizerische Lawrenze und Schweizerische Lawrenze und Schweizerische Geschweizerische State und Schweizerische Lawrenze und Schweizerische Unterschweizerische Lawrenze und Schweizerische Unterschließe Lawrenze und Schweizerische Unterschließe Lawrenze und Schweizerische Unterschließe Lawrenze und Schweizerische Lawrenze und Aufwelle und Vollegen und Schweizerische Lawrenze und Schweizerische Lawrenze und Schweizerische Lawrenze und Vollegen und Volleg

1. Weh and, mein Berg, und fuche Freud' In Diefer lieben Sommerzeit

44

An beines Gottes Gaben! Schau an ber schönen Gärten Zier, Und siehe, wie sie mir und bir Sich ausgeschmüdet haben.

- 2. Die Bäume stehen voller Laub, Das Erdreich decket seinen Staub Mit einem grünen Kleide; Die Blümlein auf dem Biesenplan, \*) Die ziehen sich viel schöner an, Als Salomonis Seide.
- 3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, Das Täublein fleugt aus seiner Kluft Und macht sich in die Wälder; Die sangbegabte Nachtigall Ergögt und füllt mit ihrem Schall Berg, hügel, Thal und Felder.
- 4. Die Glude führt ihr Bölflein aus, Der Storch baut und bewohnt sein haus, Das Schwälblein speift die Jungen; Der schnelle hirsch, das leichte Neh Ist froh und kommt aus seiner höh' In's tiefe Gras gesprungen.
- 5. Die Bächlein rauschen in dem Sand' Und malen sich und ihren Rand Mit schattenreichen Morthen; Die Wiesen liegen hart dabei Und klingen gang vom Luftgeschrei Der Schaf' und ihrer hirten.
- 6. Die unverbroßne Bienenschaar Beucht hin und ber, sucht hier und bar Die eble Honigspeise; Der füße Weinstock steht im Saft Und wirket täglich neue Rraft In seinem schwachen Neise.
- 7. Der Weizen wächset mit Gewalt; Darüber jauchzet Jung und Alt

<sup>1)</sup> Urfpr: "Narzissen und bie Tulipan."
(518)

Und rühmt die große Güte Deß, der so überfliegend labt Und mit so manchem Gut begabt Das menschliche Gemüthe.

- 8. Ich felber fann und mag nicht ruhn, Des großen Gottes großes Thun Erwedt mir alle Sinnen; Ich singe mit, wenn Alles singt, Und laffe, was bem Söchsten tlingt, Aus meinem Herzen rinnen.
- 9. Ach, benk ich, bist Du hier so schön, Und läßt Du's uns so lieblich gehn Auf bieser armen Erben, Bas will boch wohl nach bieser Belt Dort in bem reichen himmelszelt Und Paradiese werden!
- 10. Welch hobe Luft, welch beller Schein Wird wohl in Chrifti Garten fein! Wie muß es ba wohl flingen, Da fo viel taufend Scraphim Mit unvertroßner Wonnestimm' Ihr hallelnjah singen!
- 11. O mär ich ba! o stünd ich schon, Du reicher Gott, vor Deinem Thron Und trüge meine Palmen: So wollt ich nach der Engel Weis' Erhöhen Deines Namens Preis Mit tausend schönen Psalmen.
- 12. Doch will ich gleichwohl, weil ich noch hier trage biefes Leibes Joch, Auch nicht gar stille schweigen; Mein herze soll sich fort und fort Un biesem und an allem Ort Zu Deinem Lobe neigen!
- 13. Silf mir und fegne meinen Geift Mit Segen, ber vom Simmel fleußt, Daß ich Dir stetig blühe!

Wieh, daß der Sommer Deiner Gnad' In meiner Seele früh und spat Biel Glaubensfrucht erziehe.

- 14. Mach in mir Deinem Geifte Raum, Daß ich Dir werd ein guter Baum, Den Deine Kräfte treiben.
  Berleihe, daß zu Deinem Ruhm Ich Deines Gartens schöne Blum' Und Pflanze möge bleiben.
- 15. Erwähle mich zum Paradies, Und laß mich, Deines Beils gewiß, \*) An Leib und Seele grünen; So will ich Dir und Deiner Ehr' Allein, und keinem Andern mehr, Hier und dort ewig dienen!

Rr. 388. Met. Lobe ben Berren, ben mächtigen Ronig ber Chren.

Rr. Meta heußer-Schweizer. Geb. im Borfrühling 1831. Erfter Theif zu bew beffer bekannten Ofter- und himmelfahrts-Liebe Mr. 150 und wohl werth, in Gigb. überzugeben.

1. Pör ich ench wieder, ihr Tone des Frühlings, erklingen, Inbelnde Stimmen des Preifes sich himmelwärts schwingen?
Tief in der Brust Negt sich die sehnende Lust,
Mit euch ein Loblied zu singen.

2. Soll mich die Amfel und foll mich die Lerche beschämen? Sang ist ihr Leben und freudiges Lob ohne Grämen. Schweigest uur du, Seele, berufen dazu,

Gnade um Gnade zu nehmen?

5. Ift nicht bein Frühling, ber himmlische, bir auch erfcienen?
Sabst bu die Anen ber hoffnung in Ihm nicht er-

grünen?

Der bis in's Grab Stieg and tem himmel herab, All' beine Schuld zu verfühnen?

<sup>\*)</sup> Urfpr.: "Erwähle mich jum Parabeis, Und lag mich bis jur letten Reif'." (520)

- 4. König bes himmels und Freund einer fündigen Seele, Jeder Gedanke und jede Empfindung erzähle, 20as Du wir bift, Aus Dir ein Lebensftrom fließt, Daß ich mich nimmermehr quale.
- 5 Laß mich Dich loben! Ich weinte Dir lange nur Klagen, Wähnte Dich hart, wenn aus Liebe Du Wunden geschlagen, Habe die Hand Ewiger Güte verkannt, Irre von Sorgen und Zagen.
- 13. Doch wie der Winter von starrenden, schneeigen Söben Spurlos zerrinut, wenn sie Lüste des Frühlings um wehen, Miso entsliehn,— Giebst Du dem Gerzen Dich hin— All' seine starrenden Weben.
- 7. Gieb mir die Sarfe und laß mich der himmlischen Lieder Fernher vernehmen! Sie hallen im Thränenthal wieder.
  Engelgefang, Und ber Erlöseten Dank

Echwebe hinauf und hernieder!

- 3. Schön ift die Schöpfung, die, ewiges Wort, Du gegründet;
  Bundervoll haft Du die Berge und Thäler geründet;
  Frühlinges Pracht hat, wie der Tag und die Nacht, Längst Deinen Namen verfündet.
- 9. Jauchze, Natur, in bes Frühlings beginnendem Weben! Singe du Welt, die bas Werk der Erlöfung gesehen! Jauchze du Beer Dort am frostallenen Meer: "Ehre sei Gott in den Söben!"

Mr. 389. Mel. Ringe recht, wenn Gottes Gnabe. C. 3. Ph. Spitta. 1833.

- 1. Treuet euch ber schönen Erbe, Denn sie ist wohl werth ber Freud'; D was bat für herrlichkeiten Unser Gott ba ausgestreut!
- 2. Und boch ift fie Seiner Füße Reich geschmüdter Schemel nur, (521)

- Ift nur eine schön begabte Wunderreiche Creatur.
- 8. Freuet euch an Mond und Sonne Und den Sternen allzumal, Bie sie wandeln, wie sie leuchten Ueber unserm Erdenthal.
- 4. Und boch find fie nur Geschöpfe Bon bes höchsten Gottes Sand, Bingefa't auf Seines Thrones Weites glangendes Gewand.
- 5. Wenn am Schemel Seiner Füße Und am Thron schon solcher Schein, O was muß an Seinem Bergen Erft für Glang und Wonne sein!

#### b) Erntelieder.

Mr. 390. Mel. Wer nur ben lieben Gott läßt walten.
Cafpar Neumann. Buerft gebr. 1711, als Tifdlieb. Bei reichlicher Ernte

- 1. D Gott! von dem wir alles haben, Die Welt ist ein sehr großes Saus, Du aber theilest Deine Gaben Recht wie ein Bater drinnen aus; Dein. Segen macht uns alle reich: Ach lieber Gott, wer ist Dir gleich?
- 2. Wer kann die Menschen alle gählen, Die heut bei Dir zu Tische gehn? Doch darf die Nothdurft keinem sehlen, Denn Du weißt allen vorzustehn Und schaffest, daß ein jedes Land Sein Brod empfängt aus Deiner hand.
- 3. Du machft, daß man auf hoffnung faet Und endlich auch die Frucht genießt. Der Wind, der durch die Felder wehet, Die Wolfe, so das Land begießt, Des himmels Thau, der Sonne Strahl, Sind Deine Diener allgumal.

(522)

- 4. Und also mächst des Menschen Speise, Der Acter reichet ihm das Brod; Es mehret sich vielfält'ger Weise Was Ansangs schien, als wär es todt, Bis in der Ernte Jung und Alt Erlanget seinen Unterhalt.
- 5. Nun, herr, wer kann's genug bedenken? Der Bunder sind hier gar zu viel! So viel als Du kann Niemand schenken, Und Dein Erbarmen hat kein Biel; Denn immer wird uns mehr beschert, Alls wir zusammen alle werth.
- 6. Wir wollen's auch keinmal vergeffen, Was uns Dein Segen träget ein; Ein jeder Biffen, ben wir effen, Soll Deines Namens Denkmal sein, Und Herz und Mund soll lebenstang Für unsre Nahrung sagen Dank.

# Mr. 391. Met. Bas Gott thut, bas ift wohlgethan.

Benjamin Schmott. 1720. Bei fparlicher Ernte. Wir geben bas Original mit theilweifen Aenberungen fatt ber volligen lleberarbeitung bes Berliner Gigb. (1829), melde v. R. Offert. Gigb. (1842) aboptirt worben und von biefem in's R. Um. Luth. (1849) übergegangen ift.

- 1. Was Gott thut, bas ist wohlgethan! So benken Gottes Kinder; Er siehet sie oft strafend \*) an Und liebt sie boch nicht minder. Er zieht ihr herz Nur himmelwärts, Wenn Er siel der Plagen werden.
- 2. Was Gott thut, bas ist wohlgethan! Giebt Er, so kann man nehmen; Rimmt Er, wir sind nicht übel bran, Wenn wir und nur bequemen.
  Die Linke schmerzt, Die Nechte herzt, Und beibe hände muffen Wir boch in Demuth kniffen.

<sup>\*)</sup> Urfpr. : "fauer "

- 3. Was Gott thut, bas ist wohlgethan! Er zeigt uns oft ben Segen, Und nimmt, eh' man ihn ernten kann, Ihn fort in schweren Schlägen.
  Leil Er allein Der Schap will sein, Nimmt Er uns Erdengüter
  Zum heile ber Gemüther.
- 4. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Es geh nach seinem Willen. Läßt Er uns auch den Mangel nah'n, Er wird ihn dennoch stillen,\*) Obgleich das Feld Nicht Ernte hält: Man kann auch beim Geringen Bergnügt sein und lobsingen.
- 5. Was Gott thut, das ist wohlgethan! Das Feld mag traurig stehen, Wir gehn getrost die Glaubensbahn Und wollen Gott erhöhen. Sein Wort ist Brod: So hat's nicht Noth, Die Welt muß eh verderben, Als wir vor hunger sterben.
- 5. Was Gott thut, das ist wohlgethan!
  So wollen wir stets schließen.
  Ist gleich bei uns tein Canaan,
  Wo Milch und Honig sließen:
  Der Herr beschert, Was uns ernährt,
  Und sadet uns zum Mable
  In Seinem himmelssaale.\*\*)

# Mr. 392. mel. D baß ich taufend 3ungen hatte.

Nach Chrenfried Liebich. 1758. Ohne besonderen Werth, aber recht brauchdar. Uns dem Berl, und N. Bürt. Gigd. (Das Orig. dat 16 B., von denen aber die ersten 10 feine Beziehung auf die Ernte baben. Das Hamb. Gigd. von 1842 giebt eine andere Bearbeitung, äbnlich wie das Original beginnend: "Dir, milter Geber Gaben.")

1. Wir fommen, Deine Gulb gu feiern, Bor Deinem Antlig und gu freun,

(524)

<sup>\*)</sup> Urfpr.: "Sangt Er ben Brobford bober an, Er wird ibn befier fullen." \*\*) Urfpr.: "Doch ift's gennug Bur Sattigung Wenn Gott ben Loffel fegnet, Db's gleich nicht Schoffel regnet." Der lette B. ift vom Berl. Gigb. gang ausgelaffen.

Bei reichlich angefüllten Schenern Dir, herr ber Ernte, Dant zu weihn, Der Du mit milber Baterhand Auf's Neu' gesegnet unser Land.

- 2. Dein Lob, das wir gerührt verfünden, Rimm es, o Bater, gnädig an, Und tiefer stets laß uns empfinden, Wie viel Du Gutes uns gethan, Auf daß der Dank für Deine Treu' Ein Dir geweihtes Leben sei.
- 3. Und wie Du selber nur aus Liebe Uns schenkest unser täglich Brot, So wed in uns des Mitleids Triebe, Laß fühlen uns der Brüder Noth; Und weil Du Neich' und Arme liebst, So dien auch beiden was Du giebst.
- 4. Durch Dich ift Alles wohl gerathen Auf dem Gefilt, das wir bestellt. Doch reisen auch des Glaubens Saaten Auf Deines Sohnes Erntefeld? Sind wir auch, wenn Er auf uns sieht, Ein Acer, der Ihm grünt und blüht?
- 5. Der Lift des Feindes wollst Du wehren, Wenn er geschäftig Untraut streut; Die Frucht des Wortes laß sich mehren Zu Deinem Auhme weit und breit, Damit am großen Erntetag Ein Jeder Garben bringen mag.

Mr. 393. Met. Mir nach, fpricht Chriftus, unfer Setb. Carl Bernhard Garve. 1825.

1. Pobsingt am froben Erntesest

Dem Herrn mit Freudenpfalmen,

Der Saat in Halmen sprießen läßt,

Mit Aehren trönt die Halmen,

Und giebt, daß sie voll Frucht gedeibn,

Thau; Regenguß und Sonnenschein!

(525)

- 2. Im Wetterdunkel wandelt Er,
  Sa't Heil aus milden Händen,
  Und fährt auf Blig und Sturm einher,
  Um Segen auszuspenden.
  Und wenn sie gleich mit Donnern spricht,
  Spricht doch die Liebe: zittert nicht!
- 3. Lobfingt! uns füllte Gottes Sand Die leeren Scheuern wieder. D bu vom herrn begabtes Land, Bring Ihm des Dantes Lieder! Er bachte unfrer Schulden nicht, Boll Gnade ichien Sein Angesicht.
- 4. Des Erbensegens reichen Theil, Wer kann ihn messen, wägen? Doch welch unendlich größres heil Beut Gott in Christi Segen! Bergest, wenn euch bas Telb begabt, Nicht Jesum, ber die herzen labt!
- 5. D laßt uns guten Samen streu'n In stillen Glaubensthaten! Der herr giebt Thau und Sonnenschein Zum Bachsthum solcher Saaten. Dann ziehn wir einst im Jubelchor Zum Erntesest durch Salems Thor!

### c) Berbft : und Winterlieber.

Dr. 394. Mel. Kommt her gu mir, fpricht Gottes Cobn. Bictor Friedrich Etrang, geb. 1809. Das paffenbfte herbiflied, bas mir inter fonnten, obwohl noch nicht in firchlichen (Vebrauch übergegangen.

- 1. Des Jahres schöner Schmud entweicht, Die Flur wird tahl, der Wald erbleicht, Der Böglein Lieder schweigen. Ihr Gotteskinder, schweiget nicht, Und laßt hinauf zum ew'gen Licht Des herzens Opfer steigen!
- 2. Gott ließ ber Erbe Frucht gebeihn, Wir greifen zu, wir holen ein, Wir sammeln seinen Segen. herr Jesu, laß une gleichen Fleiß

Un Deiner Liebe Ruhm und Preis Mit Bergenofreude legen!

- 3. Was Gottes Sand für uns gemacht, Das ist nun Alles heimgebracht, Sat Dach und Naum gefunden. Co semmle bir zur Gnabenzeit, D Seele, was bein herr bir beut, Für beine Kreuzesstunden!
- 4. Denn wie die Felder öde stehn, Die Nebel talt darüber wehn Und Reif entfärbt die Matten: So endet alle Lust der Welt, Des Lebens Glanz und Krast zerfällt; Schnell wachsen seine Schatten.
- 5. Es brauft ter Sturm, ter Wald erkracht, Der Wandrer eilt, um noch vor Nacht Zu flüchten aus ten Wettern.—
  D Jesu, sei und Dach und Ihurm,
  Wenn oft tes Lebens ranher Sturm
  Uns will zu Boden schmettern!
- 6. Es fällt ber höchsten Baume Laub, Und mischt sich wieder mit bem Staub, Bon bannen es gekommen. — Uch Mensch, sei noch so boch und werth: Du mußt hinnuter in bie Erd', Davon bu bist genommen!
- 7. Doch wie ber Landmann seine Saat Ausstreuet, eh' ber Winter naht, Um funftig Frucht zu seben:
  So, treuer Bater, bedest Du Auch unsern Leib mit Erbe zu, Daß er soll ausersteben.
- 8. Indeß, wie über Land und Meer Der Störche Zug, ter Schwalben heer Der Sonn' entgegenstreben:
  So laß zu Dir tie Seelen fliehn.
  In Deinem Paradiese ziehn,
  Un Deiner Sonne leben!

Mr. 395. Mel. Simmel, Erbe, Luft und Meer.

- 1. In der stillen Einsamkeit Findest Du Dein Lob bereit; Großer Gott, erhöre mich; Meine Seele suchet Dich!
- 2. Der Du alle Sterne führst Und der Jahre Lauf regierst, Unveränderlich bist Du, Nimmer still, und doch in Ruh'.
- 3. Diese kalte Winterluft Kräftig in die herzen ruft: "Seht, wo ist der Sommer hin? Nur der herr erwecket ihn!"
- 4. Gleich wie Wolle fällt ber Schnee Und bedecket Land und See; Behet aber Gottes Wind, So zerfließet er geschwind.
- 5. Reif, wie Afde, nah und fern Streuet aus die hand des herrn; Wer kann bleiben vor dem Frost, Wenn es weht von Nord und Oft?
- 6. D Beberricher ber Natur! Allem zeigst Du Zeit und Spur; Frühling, Sommer, herbst und Eis Nahn und fliehn auf Dein Geheiß.
- 7. Folgte Deines Worts Befehl Auch so willig meine Scel'! D baß, Jesu, Deine Lieb' In mir lentte jeden Trich!
- 8. Friert ba braußen Alles ein, Soll mein herz boch brennend fein; Leuchte, o mein heil, in mir, D fo glübt und lebt es Dir!

# Mr. 396. Mel. Gott fei Dant in aller Belt. Johann Cafpar Lavater. 1780.

- 1 Großer Schöpfer, herr ber Welt, Deffen hand die himmel hält! Bu der Sonne sprichst Du: Lauf, Gehe unter, gehe auf!
- 2. Deine Macht und herrlichkeit Leuchtet auch zur Winterszeit In der wolfenvollen Luft, In den Floden, in dem Duft.
- E. Du streuft auf die Tief' und Söh'. Hutten und Paläste Schnee. Alles ruht; auf Dein Geheiß Wird ber Wasserftrom zu Eis.
- 4. Du bewahrst ber Erbe Kraft, Sparft ber Bäume Nahrungssaft, Thust, wofür ber Yandmann bat, Dedst und wärmest seine Saat.
- 5. Der des Sperlings nicht vergißt, Sorgt noch mehr für dich, o Christ! Gott sei dir in Sig und Frost Freude, Zuversicht und Trost!
- 6. Bleibe Du, mein Serz, nur warm! Ift ein Bruder nacht und arm, Brich ihm liebevoll Dein Brot, Lindre freundlich seine Noth.
- 7. Nach bes Winters falter Nacht Lebet Alles, Alles lacht; Bäume, Wiesen, Wälder blübn, Und die durre Welt wird grün.
- 8. Alfo blübt nach furzer Zeit Aus bem Stanb Unsterblichkeit; Nen und umgeschaffen einst, Sind wir, wenn Du, herr, erscheinst.
- Dem fein Winter folgen fann! Sonne, die nie untergeht, Sei gelobet und erhöht! (529)

2 H

# Jahreswechsel.

# 6. Jahreswechsel.

a) Jahresichluf.

Mr. 397. Mel. Wie nach einer Wafferquelle (Pfalm &. 30achim Reanber, geft. 1680.

- 1. Abermal ein Jahr verstoffen, Näher zu der Ewigkeit! Wie ein Pfeil wird abgeschoffen, So vergehet meine Zeit. D Jehovah Zebaoth, Unveränderlicher Gott! Uch, was soll, was soll ich bringen, Deiner Langmuth Dank zu singen?
- 2. Ich erschrede, mächt ges Wesen, Angst und Furcht bedeckt mich; Denn ich bin noch nicht genesen, Noch nicht ganz gewandt auf Dich. Heil'ger, heil'ger, heiliger, Großer Seranbinen-Herr, Webe mir, ich muß vergeben; Denn wer kann vor Dir besteben!
- 3. Aber Du bist auch saustmüthig,
  D getreues Baterberz;
  Ju dem Bürgen bist Du gütig,
  Der gefühlt des Todes Schmerz.
  Steh ich nicht in Deiner hand
  Angezeichnet als ein Pfand,
  So Du ewig willst bewahren
  Bor des alten Drachen Schaaren?
- 4. Auf, mein Herz, gieb bich nun wiedes Ganz bem Friedensfürsten bar; Opfre Dem bes Dankes Lieber, Welcher krönet Tag und Jahr; Fang ein neues Leben an, Das bich endlich führen kann, Wo bu durch ein selig Sterben, Wirst bie Lebenskron' ererben!
- 5. Sell ich benn in biefer Sütten Längerhin mich plagen noch, (530)

# Jahreswechsel.

So wirst Du mich überschütten Mit Gebuld, das weiß ich doch. Trag auf Deinem Herzen mich, Jesu Christe, Dir will ich heut von Neuem mich verschreiben, Dir auf ewig treu zu bleiben.

6. Un dem Abend und am Morgen, D mein Rath, besuche mich; Laß der Beiden Nahrungesorgen Nimmer scheiden mich und Dich; Prüf auch jeden Augenblick, Gieb, daß ich mein Saus beschick, Laß ich wache, bet und flebe, Che denn ich schnell vergehe!

# Mr. 398. Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.

Angust Hermann France. Geb. 1691 nach seiner ungerechten Absetzung unt Berkannung aus Ersurt, auf ber Reise nach Gotha, "in Empsiudung bes überschwenglichen Torbes bes heit. Geister," guerft gebr. 1694. Es stett bisweisten auch untet ben Abenoliebern. wo dann in B. 8 statt habr "Tag" oder "Woch" gelesen werden muß. Engl. leebers in Lyra Germ. II. 28; eine ältere, aber zu sehr abfürzeibe im Morav. H. B. No. 936: "Thank God, towards eternity Another step is taken" (bloß 4 B.).

- 1. Gottlob! ein Schritt zur Ewigkeit Ift abermals vollendet!
  Bu Dir im Fortgang dieser Zeit Mein herz sich sehnlich wendet,
  D Quell, daraus mein Leben fließt Und alle Gnade sich ergießt
  In meiner Seele Leben!
- 2. Ich zähle Stunden, Tag und Jahr, Und wird mir fast zu lange, Bis es erscheine, taß ich gar, D leben, Dich umfange, Damit was sterblich ist an mir, Verschlungen werde ganz in Dir Und ich unsterblich werde.
- 3. Lom Fener Deiner Liebe glüht Mein Berg, bas Du entzündet; Du bift's, mit Dem fich mein Gemüth (531)

# Jahreswechsel.

Aus aller Kraft verbindet. Ich leb' in Dir und Dn in mir, Doch möcht ich, v mein Heil, zu Dir Noch immer näher bringen.

- 4. D bağ Du Selber tämest balb! 3ch zähl die Augenblicke: Ach tomm, eh mir das Herz erfalt Und sich zum Sterben schicke! Komm boch in Deiner Herrlichkeit; Schau her, die Lampe steht bereit, Die Lenden sind umgürtet.
- 5. Komm! ift die Stimme Deiner Braut Romm! rufet Deine fromme;
  Sie ruft und schreiet überlaut:
  "Romm bald, ach Jesu, fomme!"
  So fomme benn, mein Bräutigam!
  Du fennest mich, o Gotteslamm,
  Daß ich Dir bin vertrauet.\*)
- 6. Doch sei Dir ganz anbeimgestellt Die rechte Zeit und Stunde, Wiewohl ich weiß, daß Dir's gefällt, Wenn ich mit herz und Munde Dich kommen heiße und darauf Von nun an richte meinen Lauf, Daß ich Dir komm entgegen.
- 7. Ich bin vergnügt, daß mich nichts kank Bon Deiner Liebe trennen, Und daß ich frei vor Jedermann Dich meinen Frennt darf nennen, Und daß Du dort, o Lebensfürst, Dich gang mit mir vereinen wirst Und mir Dein Erbe schenken.
- 8. Drum preis ich Dich in Dankbarkeit, Daß fich bas Jahr geendet, Und alfo auch von dieser Zeit

(532)

<sup>\*,</sup> D. er B n rb gewöhnlich meggelaffen, ift aber auf Offenb. 22, 17, 20 gegrundet

Ein neuer Schritt vollendet. Ich schreite burtig weiter fort, Bis ich gelange an die Pfort' Jerusalems bort oben.

- 9. Weh, Seele, frisch im Glauben dran, Und sei nur unerschrocken: Lag bich nicht von ber rechten Bahn Die Luft ber Welt abloden. Co bir ber Lauf zu langfam beucht, Go eile, wie ein Abler fleucht, Mit Flügeln füßer Liebe.
- 10. D Jefu! meine Geele ift Bu Dir schon aufgeflogen: Du haft, weil Du voll Liebe bift, Mich gang zu Dir gezogen. Fahr bin, was beißet Stund und Beit, Ich bin schon in der Ewigkeit. Weil ich in Jesu lebe.

#### Mr. 399. Mel. Bie groß ift bes Mumacht'gen Gute.

Johann Cafpar Lavater. Gebr. 1771 mit ber Ileberichrift : "Lieb am En! e bes Jabres." Rach bem R. Burt Gigb. (welches es unter bie Reujahr eliezer fest) und Und. Urfpr. 14 B., wovon bie übrigen bie einzelnen Sunben, sowie bie befonderen Wohlthaten Gottes im vergangenen Jahre fur bie Drivaterbauung berborbeben.

- 1. 21ch, wiederum ein Jahr verschwunden! Ein Jahr, und fommt nicht mehr gurud! 21ch, mehr als achtmal taufend Stunden Sind weg als wie ein Augenblick! Weg meine Tugenden und Günden? Ach, nein! ber Richter aller Welt Läßt jegliche mich wieder finden, Wenn Er vor Seinen Ihron mich ftellt.
- 2. Gebaufen, Worte, Thatenbeere, \*) Wie, durft ibr Gottes Licht nicht ichen'n? Wenn ich bieß Jahr geftorben mare,

45\*

<sup>\*)</sup> Diefen ungewöhnli ben Ausbrud erflart Lavater felbft burch | "ibr baufigen I baten." (533)

Wo wurd jest meine Seele fein? Ständ ich verklart bei Gottes Kindern? Wär ich von Seiner Lieb' entflammt? Wie, oder hätte mit den Sündern Der Allgerechte mich verdammt?

- 3. Den Gott, der liebt, wie Bäter lieben, Sat Ihn mein Undank nie betrübt?
  Den Gott, Der mir so tren geblieben, Sab ich ihn auch so tren geliebt?
  Lebt ich für Ihn nach Seinem Willen, Stets als vor Seinem Angesicht?
  Fromm öffentlich und fromm im Stillen, Tren dem Gewissen und der Pflicht?
- 4. Nein, Bater! sie sind nicht zu zählen, Die Sünden dieses Jahres, nein! Wie kann ich's Dir und mir verhehlen? Ich bin nicht werth, noch hier zu sein! Bu oft ließ ich mein Gerz erkalten, Bu oft verlett ich meine Pflicht; Ich darf vor Dir nicht Rechnung halten Ich zittre: geh nicht in's Gericht!
- 5. Nein, Bater! sie sind nicht zu zählen, Die Gnaden dieses Jahres, nein! Wie tann ich's Dir und mir verheblen? Ich bin nicht werth, mehr hier zu sein! Wo fang ich an? Gott, welche Menge Bom ersten bis zum letten Tag! Ich weiß, daß wenn ich Jahre fänge, Ich Dir zu danten nicht vermag.
- 6. Ich flebe Dich, ach, üb' Erbarmen!
  Gebenke meiner Sünden nicht,
  Und zeig dem Renenden und Urmen,
  Der Gnade sucht, Dein Ungesicht!
  Wie freudig will ich dann mein Leben
  Bon nun an Deinem Dienste weihn!
  Wie eifrig will ich mich bestreben,
  Durch Deinen Geist ein Christ zu sein!
- 7. Ich bante Dir für alle Gnaben, Die Du bieß Jahr ber Welt erzeigt. (534)

Ach, eile Berr, bie zu entlaben, Die noch das Elend niederbeugt! Ja, aller, aller Menschen Geelen Will ich, mein Beiland, Jefus Chrift, Auf's Neue Deiner Buld empfehlen. Weil Du doch aller heiland bist!

#### Mr. 400. Mel. Chriftne, Der ift mein Leben. Chriftian Aug. Bahr. 1846.

- 1. Das Jahr ift nun zu Ende, Doch Deine Liebe nicht; Noch segnen Deine Banbe, Noch scheint Dein Gnabenlicht.
- 2. Des Glückes Gaulen manten, Der Erde Gut gerftäubt, Die alten Freunde manten; Doch Deine Liebe bleibt.
- 3. Der Jugend Reis vergebet. Des Mannes Kraft wird matt: Doch innerlich erstehet. Wer Dich zum Freunde hat.
- 4. Mein Tag ift hingeschwunden, Mein Abend bricht berein; Doch weil ich Dich gefunden. Co fann ich fröhlich fein.
- 5. Das Dunkel ift gelichtet, Das auf dem Grabe liegt; Das Rreug fteht aufgerichtet, Un bem Du haft gefiegt.
- 6. Erheben gleich bie Gunben Des alten Jahres fich; Du läffest Beil verfünden Und wirfit fie binter Dich.
- 7. Du beileft allen Edaten, hilfft mir aus ber Befabr. Du fiebst mich an in Gnaben Huch in bem neuen Jahr.

#### b) Reujahrelieder.

Mr. 401. Gig. Mel. Db.: Wach auf, mein Berg, und finge.

Paul Gerharbt. Geb. auf Neujahr 1649, 'nach tein Schluß tes breißigiabriges Rrieges mit feinem unfäglichen Glente, ober noch vorher (vgl. 2. 3, 8 u. 1 1).

- 1. Nun laßt und gehn und treten Mit Singen und mit Beten Bum herrn, ber unferm Leben Bis hieher Kraft gegeben.
- 2. Wir gehn bahin und waubern Bon einem Jahr zum andern; Wir leben und gedeihen Bom alten zu dem neuen;
- 3. Durch so viel Angst und Plagen, Durch Bittern und burch Zagen, Durch Rrieg und große Schreden, Die alle Welt bebeden.
- 4. Denn wie von treuen Müttern In schweren Ungewittern Die Kindlein hier auf Erben Mit Fleiß bewahret werden:
- 5. Alfo auch und nicht minder Läßt Gott Ihm seine Kinder, Wenn Noth und Trübsal bligen, In Seinem Schooße figen.
- 6. Ach hüter unsers Lebens! Fürwahr es ift vergebens Mit unserm Thun und Machen, Wo nicht Dein' Augen machen.
- 7. Gelobt fei Deine Treue, Die alle Morgen neue! Lob fei ben ftarten Banben, Die alles Bergleid wenden!
- 8. Laß ferner Dich erbitten, D Bater, und bleib mitten In unferm Krenz und Leiben Ein Brunnen unfrer Freuden.
- 9. Gieb uns und allen benen, Die sich von Herzen sehnen (536)

Rach Dir und Deinen Sulben, Ein Berg, fich zu gedulben.

- 10. Schleuß zu die Jammerpforten, Und lag an allen Orten Auf so viel Blutvergießen Die Friedensströme fliegen.
- 11. Sprich Deinen milten Segen Bu allen unsern Wegen; Lag Großen und auch Aleinen Die Gnadensonne scheinen.
- 12. Sei ber Berlaff'nen Bater, Der Irrenden Berather, Der Unwersorgten Gabe, Der Armen Gut und Sabe.
- 13. hilf gnädig allen Kranken; Gieb fröhliche Gedanken Den hochbetrübten Seelen, Die sich mit Schwermuth gnälen
- 14. Und endlich, mas bas Meifte: Full uns mit Deinem Geifte, Der uns hier herrlich giere, Und bort jum himmel führe.
- 15. Das wollest Du uns Allen Rach Deinem Wohlgefallen, Du, unsers Lebens Leben, Zum neuen Jahre geben!

# Der. 402. met. Meinen Zefum tag ich nicht.

Benjantin Schmoff. Geb. auf Renjahr 1725, gebr. 1727. Ein aus. Reujahrefteb v. Schmoff: "Gett mit uns, "immanuel," ift ans Knapp's Lieberfch, gut in'e Engl. überf. v R. P. Dunn, in Sacr. Lyr. p. 166: "God with us! Immanuel.

> 1 Se fus foll die Lofung fein, Da ein neues Jahr erschienen; Jesu Name foll allein Denen zum Paniere bienen, Die in Seinem Bunde stehn Und auf Seinen Wegen gehn.

- 2. Jefu Name, Jefu Bort
  Soll bei uns in Zion schallen,
  Und so oft wir an den Ort,
  Der nach Ihm benannt ist, wallen,
  Mache Seines Namens Nuhm
  Unser Berg zum Beiligthum.
- 3. Unfre Wege wollen wir Nur in Jefu Namen gehen: Geht uns dieser Leitstern für, So wird Alles wohl bestehen Und durch Seinen Gnadenschein Alles voller Segen sein.
- 4. Alle Sorgen, alles Leib
  Soll Sein Name uns verfüßen:
  So wird alle Bitterkeit
  Uns zu Honig werden müssen;
  Jesu Nam' ist Sonn' und Schild,
  Welcher allen Kummer stillt.
- 5. Jefus aller Bürger Seil, Unferm Ort ein Gnadenzeichen, Unfres Landes bestes Theil, Dem fein Kleinod zu vergleichen, Jefus sei uns Schutz und Troft: So ist uns gar wohl gelost.

Mr. 403. Gig. Met. St.: Was forgit bu angftlich für bein Leben. Johann Cannel Batte. Geb. auf Neujabr 1765. (3m M. Aburt. Gigb flest wurter ben Allg. Gebetliebern, bei finapp u. Lange unter ben Tantliebern.)

- 1. Der Du bas Loos von meinen Tagen, Und meines Lebens Glüd und Plagen Mit Güt' und Weisbeit mir bestimmt: Dir, Gott, bank ich mit frohem Herzen, Das seine Freuden, seine Schmerzen Ans Deinen Segenshänden nimmt.
- 2. Du haft im Lanf von meinem Leben Mehr Glüd als Leiben mir gegeben, Mehr Gut's, als ich verdient, bescheert.

Muß ich ben Abend lang auch weinen, läßt Du mir boch bie Sonne scheinen, Wenn faum ber Morgen wiederfehrt.

- 3. Soll ich nach Deinem Wohlgefallen Durch mancher Prüfung Enge wallen, Die Fleisch und Blut mir schwerer macht: So barf mein Gerz boch nicht verzagen; Ich weiß, Du bist bei meinen Plagen Stets auf mein wahres Wohl bedacht.
- 4. Selbst ans bes Lebens Bitterkeiten Weißt Du mein Glüd mir zu bereiten, Und schaffst aus Finsternissen Licht; Du bahnst vor mir die ranben Stege. Und leitest mich auf meinem Wege, Wenn Licht und Leitung mir gebricht.
- 5. Drum soll vor Dir mein Herz sich stillen; Ich weiß, daß ohne Teinen Willen Rein haar von meinem haupte fällt. Auf Dich allein kann ich vertrauen, Und meiner Zukunft hoffnung bauen In dieser unbeständ'gen Welt.
- 6. Ja, herr, es sei mein ganzes Leben Bloß Deiner Leitung übergeben, Bis dieser Leibesban zerbricht. Db Berge fallen, hüget weichen, Und Welten sich zum Einsturz neigen, So weicht boch Deine Gnabe nicht.

# Der. 404. Mel. Wie groß ift bes Munacht'gen Gute.

Chrift. Gottlieb Gon, geft. 1803 Diefes Liet, obwohl menig betannt, ift beffe the tas Gellert'iche : "Gott ruft ber Sonn' und icafft ben Niond."

1. Kommt, laßt und fuien und niederfallen Bor Dem, ber und geschaffen hat!
Ihm muffe Ruhm und Preis erschallen Für alle Seine Bunderthat!
er läffet Jahr' und Monden eilen;
Sie fliebn, ei madt sie wieder neu,

Und wenn fich ihre Stunden theilen. Bleibt Er boch ewig fromm und treu.

- 2. Berr, Deine Gute, Treu' und Onabe Bit ewig, wie Du felber bift; Du leiteft und auf rechtem Dfabe Und zeigit und, mas und beilfam ift. Du wachit für unfer Wohl und Leben Von unfrer Mutter Leibe an: Du haft und väterlich gegeben Bas Geel' und Leib beglücken fann.
- 3. Entzeuch mir boch, um Jeju willen. Dein Berg im neuen Jahre nicht; Lan Diesen Troft mein Berge ftillen, Dan mein Berföhner für mich spricht! Bergieb, o Berr, mir alle Gunte, Und stehe mir in Gnaben bei. Daß ich Dich treuer such und finde: Schaff mich im neuen Jahre neu!
- 1. Gieb mir bes lebens Glud und Freuden. Wenn es Dein Rath für nüblich balt: Und ichidest Du mir Rreug und Leiben, Co zeuch dadurch mich von der Welt. Lag mich ja nicht nach Gntern schmachten, Die, wie Die Luft ber Welt, veraebn: Lag mich nach jenen Schäben trachten. Die ewig, wie mein Beift, bestehn !
- D. Erhalt und Dein Gebot und Rechte. Und feane Deine Christenbeit. Wieb Deiner Rirche treue Rnechte, Den gandern Fried' und Ginigfeit. Gei ber Berlaffenen Berather. Der Kranken Argt, ber Armen Theil, Der Wittwen Troft, Der Waisen Bater, Den Sterbenden ibr Licht und Beil!
- 6. Und foll ich meinen Lauf vollenden. Go fübre mich zum himmel ein, Und laß in Deinen treuen Sanden Dein Rleinod beigelegt mir fein.

(540)

Erhöre mich um Jesu willen, Und eil und Allen beizustehn! Ja, Amen, herr, Du willst erfüllen, Was wir in Christi Namen flehn!

Mr. 405. met. Allein Gott in der Goh' fei Ehr'. Samuel Breiswerf (Untiftes in Bafel, geb. 1799). Gebr 1844

- 1. Wir treten in das neue Jahr In Jesu heil'gem Namen. In Ihm ist, was verbeißen war, Der Seinen Ja und Amen. Die Welt, und was sie hat, zerstiebt, Doch wer den Namen Jesu liebt, Der hat das ew'ge Leben.
- 2. Bir ziehen mit bem Bolf bes herrn Und Seines Reichs Geweihten; Wir folgen unferm Morgenstern Im Duntel bieser Zeiten. Denn über allen Nächten flar Strahlt uns Sein Name: Wunderbar, Nath, Kraft und Ewig-Bater.
- 3. Wir legen auf ben Hochaltar Des Herrn, in Ihm verbnnben, Das angetretue neue Jahr Und alle seine Stunden.
  Die Ihräuen alle, die es bringt, Die Lieber alle, die es singt, Dem herrn sei Alles heilig.

Mr. 406. met. Bachet auf! ruft und bie Stimme.

Derr, Du gabst uns Zesu Namen Als Lidt und Troft, als Ja und Amen, Als Schirm und Zuflucht immerbar. Unter Seinem Schug und horte Lag uns zur off'uen Gnabenpforte Eintreten in bas uene Jahr!

46

#### Das Kirchenjahr.

heir Jesu, starker helt, Behalte Du bas Feld! Bleibe bei uns! Deun was wir sehn, bas wird vergehn, Dein Wort allein bleibt ewig stehn.

# 7. Das Kirdenjahr.

Die beiden folgenben Lieber fonnen in ber Abwentageit, besonbers am erften Absentionntage, womit bas Rirchenjahr beginnt, gefungen werben; bas zweite pagi aber ebenio gut auf alle hoben gefte und an bem Schlug ber feitlichen Salite bee Rirchenjahrs.]

Mr. 407. Mel. Gelobet feift Du, Jefu Chrift.

Johann Olcarius. 1671. Mus bem Gifen. Gigb.

- 1. Nun kommt bas neue Kirchenjahr, Deß freut sich alle Christenschaar; Dein König kommt, brum freue bich, Du werthes Zion ewiglich, Sallelujah!
- 2. Bir hören noch bas Gnabenwort Bom Anfang immer wieder fort, Das uns ben Weg zum Leben weist; Gott sei für Seine Gnab gepreist, Hallelniah!
- 3. Gott, was uns Deine Wahrheit lehrt, Die unsern Glauben stets vermehrt, Lag in uns bleiben, daß wir Dir Lob und Preis sagen für und für, Sallelujah!

## Mr. 408.

Met. D fanctiffima.

Johann Daniel Talf, geft. 1826.

- 1. D bu fröhliche, D bu felige, Gnabenbringende Weihnachtszeit! Welt ging verloren, Chrift ward geboren: Freu bich, freu bich, o Chriftenheit!
- 2 D bu fröhliche, D bu felige, Gnadenbringende Diterzeit! Welt log in Banden; Chrift ift erstanden: Freu dich, freu dich, o Christenheit!

#### Trauungslieder.

3. D bu fröhliche, D bu felige, Gnabenbringente Pfingftenzeit! Chrift, unfer Meifter, Beiligt Die Beifter: Freu bich, freu bich, o Christenheit!

# 8. Das driftliche Samilienleben.

a) Trauungelieder.

Mr. 409. Mel. Bie icon leucht't und ber Morgenftern.

Georg Ernft Balban (nicht Efchenburg, wie bas R. Burt, unt banach bas R. Umerif. Luth. Gigb. angiebt). Buerft gebr. 1781.

- 1. Bon Dir, Du Gott ber Ginigfeit, Ward einst ber Che Bund geweiht : D weih auch fie jum Gegen, Die bier vor Deinem Ungeficht Bereit ftehn, Dir ben Echwur ber Pflicht Und Eintracht abzulegen. Laß fie, Bater, Dir ergeben, Einig leben, Tren fich lieben, Treu Die Pflicht ber Chriften üben.
- 2. Gott! Der Du fie verbunden baft, Mach ihnen leicht bes Lebens Laft. Gieb, bag fein Gutes feble. Den Ch'bund lag fie nie entweibn, Reufch lag fie, friedfam, gartlich fein, Ein Berg und Gine Geele! Immer Lag fie Dir ergeben, Einig leben, Ginig banteln, Fromm und beilig vor Dir manteln.
- 3. D fegne fie, Der gern beglüdt Und Gegen und von oben ichidt, Auf allen ibren Wegen! Lag ihr Beschlecht fich Deiner freun; Bieb Gelbit gu ihrem Gleiß gebeibn. Und ihr Beruf fei Gegen! Laß fie, Bater, Dir ergeben, Bludlich leben, Grentig fterben: Co find fie bes himmels Erben.

(543)

## Trauungslieder

Mr. 410. Met. Befieht bu deine Bege. Berf. unbefannt Mus dem Schaffhaufer Bigb. v. 1841, a. Bafter Bigb.

- 1. D wesentliche Liebe,
  Du Quell ber Heiligkeit!
  Du hast durch reine Triebe
  Den Eh'stand eingeweiht;
  Bei'm ersten Hochzeiteseste
  Hast Du die Braut geführt,
  Und auf das Allerbeste
  Mit Deinem Bild geziert.
- 2. Du woll'st auch biesen Zweien, Die Deine hand vereint, Den Ch'stand benedeien, holosel'ger Menschenfreund! herr, wohn auch ihrem Feste Wie dort in Cana bei, Daß sie und ihre Gäste Dein Segenswort erfreu.
- 3. Ihr herz woll'st Du erfüllen Mit Deinem Gnadenschein, Daß sie nach Deinem Willen Fruchtbare Pflanzen sei'n. Laß sie die Kinder ziehen In Deiner Furcht und Lehr', Damit sie ewig blühen Zu Deines Namens Ehr'.
- 4. Auf allen ihren Wegen Gieb ihnen, herr, Gedeihn, Und kehr mit Peinem Segen In ihrem Sause ein. Die schönste Hochzeitsgabe Sei Du, Dein Fried' und Work, Daß sie, Eins bis zum Grabe, Sich freuen hier und bort.

# Nr. 411.

Mel. Befiehl du teine Wege. Albert Anapp. 1850.

- 1. Perr, binde Du zusammen Dieß neuverlobte Baar, Und gieb ihm heil'ge Flammen Bom himmlischen Altar, Daß sie sich treu vereinen, Wie bort beim Abendmahl Dein treuer Mund die Deinen Dem Bater anbefahl!
- 2. Zween Bäume fei'ns, die streben Bereint zum himmel hin;
  Zwo trautverschlung'ne Neben Um Weinstock, ewig grün;
  Zween der lebend'gen Steine,
  Draus Christus auferbaut
  Die heilige Gemeine,
  Sei'n Bräutigam und Braut!
- 3. Bom Bund, ben sie geschlossen, stomm, o herr Jesu Christ, Ein Leben hergeslossen, Das unverweltlich ist, Das eble Frucht Dir trage Im Sturm und Sonnenschein, Damit am jüngsten Tage Sie Dir zur Nechten sei'n!

#### b) (Chelieder.

# Mr. 412. Met. Chriftus, Der ift mein Leben Bfalm 128. Bearbeitet von Matthias Joriffen, 334

- 1. Wohl bem, ber Gott verehret, Oft betend vor Ihm steht, Auf Seine Stimme höret, In Seinen Wegen geht!
- 2. Er nabret fich vom Segen, Der auf ber Arbeit ruht; (545)

Gott ist auf seinen Wegen. Wohl bir, bu hast es gut!

- 3. Die Gattin, beine Frende, Wird wie ein Weinstod sein, Mit Frucht und Zierrath beide, Dich und bein haus erfrenn.
- 4. Gleich jungen Delbaums-Sproffen, haft bu auch jung und frisch Zu beinen Freutgenoffen Die Kinder um ben Tisch.
- 5. Ceht, wie hier in ber Stille Der Mann, ber Gott verehrt, Genießt bes Segens Fülle; Gott giebt, was er begehrt.
- 6. And Zion fließt ihm Leben, And Salem Triede zu, Und Erd' und Simmel geben Sein Lebenlang ihm Ruh.
- 7. Wer gang auf Gott vertrauet, Ihm bleibet treu gesinnt; Der sieht sein Saus gebauet Bon Kind und Kindeskind.
- 8. Gott segnet ohn' Ermüben Den, ber sich zu Ihm fehrt. Das Bolf hab em'gen Frieder Das unsern Gott verehrt!

# Mr. 413. mel. Wie icon leucht't uns ber Morgenftern.

Rant Gerhardt. 1666. Bon bem and., aber für ein Gigb. weniger geeigueten Befohrett's: "Boller Bunber, voller Runft" giebt es eine engl. Ueberi, von mbefannter gant.

1. Wie schön ist's boch, herr Jesu Christ, Im Stande, da Dein Segen ist, Im Stande heil'ger Che!
Lie steigt und neigt sich Deine Gab' Und alles Int so mit herab
Ans Deiner heil'gen Höhe,
(546)

#### Ehelieder.

Benn fich, Un Dich Fleißig halten Jung' und Alten, Die im Orden Eines Lebens einig worden.

- 2. Wenn Mann und Weib sich wohl verstehn Und unverrückt beisammen stehn Im Bunde reiner Treue: Da geht das Glück im vollem Lauf; Da sieht man, wie der Engel Hauf Im himmel selbst sich freue. Kein Sturm, Kein Wurm Kann zerschlagen, Kann zernagen, Was Gott giebet Dem Paar, das in Ihm sich liebet.
- 3. Der Mann wird einem Baume gleich, Un Aesten schön, an Zweigen reich; Das Weib gleich einem Reben, Der seine Träublein trägt und nährt Und sich je mehr und mehr vermehrt Mit Früchten, die da leben.
  Bohl dir, D Zier, Mannessonne, Hauseswonne, Ehrenkrone!
  Gott deutt Dein auf Seinem Ihrone.
- 4. Den Kindersegen theilt Er aus Und mehrt mit Freuden euer Haus, Sein Neich darans zu bauen.
  Sein Bunderwerf geht immer fort, Und Seines Mundes starkes Bort Läßt eure Angen schauen Freude, Weide, Wenn gleich Saaten Sie gerathen Und auf Allen Rubet Gottes Boblaefallen.\*)
- 5. Seid gutes Muths! Nicht Meuschenhand hat ausgerichtet diesen Stand; Es ist ein höh'rer Bater; Der bat uns je und je geliebt Und bleibt, wenn unfre Sorg' uns trübt,

<sup>\*)</sup> B. 4, ben Anapp, bas R. Burt., bas R. Um. Butb, und andere Higd. gang meglaffen, ift bier umgebichtet, weil Ausbrude wie : "Schone Sobne Und bie Toden (Todter). Die ben Stoden Rein absplinnen Unt mit Aunft bie Beit gewinnen "unverftanblich und unpaffend find.

#### Ehelieder.

Der beste Freund und Nather. Anfang, Ausgang Aller Sachen, Die zu machen Wir gedenken. Wird Er wohl und weislich lenken!

- 6. Zwar bleibt's nicht aus, es fommt ja wohl Ein Stündlein, da man leidesvoll Die Thränen läffet fließen;
  Doch wer sich still und in Geduld Ergiebt, deß Leid wird Gottes Huld In großen Freuden schließen:
  Wage, Trage, Nur ein wenig;
  Unser König Wird behende
  Machen, daß die Angst sich wende!
- 7. Mohl benn, mein König, nah herzu!
  Gieb Nath im Kreuz, in Nöthen Ruh,
  In Aengsten Trost und Freude!
  Deß sollst Du haben Ruhm und Preis;
  Bir wollen singen bester Weis'
  Und banken alle beibe,
  Bis wir, Bei Dir, Deinen Willen
  Zu erfüllen, Deinen Namen
  Ewig loben werben. Amen!

# Mr. 414. Mct. Berr Jeju Chrift, mein's Lebens Licht. Chriftoph C. Ludwig von Pfeit. 1747.

- 1. Wohl einem Haus, wo Jesus Christ Allein bas All in Allem ist! Ja, wenn Er nicht barinnen wär, Wie elend mär's, wie arm und leer!
- 2. Heil, wenn sich Mann und Weib und Kind In Einem Glaubenssinn verbind't, Zu dienen ihrem Herrn und Gott Nach Seinem Willen und Gebot!
- 3. heil, wenn ein solches haus ber Welt Ein Vorbild vor die Augen stellt, Daß ohne Gottesdienst im Geist Das äußre Werk nichts ist und heißt!

#### Ehelieber.

- 4. Heil, wenn bas Räuchwerf und Gebet Beständig in die Höhe geht, Und man Nichts treibet fort und fort, Als Gottes Werf und Gottes Wort!
- 5. Seil, wenn im angerlichen Stand Mit fleißiger, getreuer Sand Ein Jegliches nach seiner Urt Im Glauben seinen Geift bewahrt!
- 6. Seil, wenn bie Eltern glänbig find, Und wenn fie Kind und Kindesfind Berfäumen nicht am ew'gen Glüd! Dann bleibet ihrer teins zurud.
- 7. Bohl foldem Saus, benn es gebeiht! Die Eltern werden boderfreut, Und ihren Kindern fieht man's an, Bie Gott die Seinen fegnen fann.
- 8. So mach ich benn gn biefer Stund' Sammt meinem hause biesen Bund: Trät alles Bolt von Jesu fern, Ich und mein haus stehn bei bem herrn!

# Mr. 415. met. Bie icon leucht't uns ber Morgenftern.

C. 3. Phil. Spitta. Buerft 1833. Ueber Jofina 24, 15 : "3d u. mein Saue, wir wollen bem herrn bienen." Diejes icone Lieb, jo wie bas folgenbe, ilt feit 1841 mit vollem Rechte bereits in mehrere Gigb. übergegangen.

- 1. Ich und mein Sans, wir sind bereit,
  Dir, Herr, die ganze Lebenszeit
  Mit Seel' und Leib zu dienen.
  Du sollst der Herr im Sause sein;
  Gieb Deinen Segen uur darein,
  Daß wir Dir willig dieneu!
  Eine Kleine Fromme, reine
  Hausgemeine Mach aus Allen!
  Dir nur soll sie wohlgefallen.
- 2. Es wirle burch Dein fraftig Wort Dein guter Geift stets fort und fort Un nufer Aller Seelen! (549)

#### Zhelieder.

Es leucht und wie bas Sonnenlicht. Damit's am rechten Lichte nicht Im Saufe moge fehlen. Reiche Gleiche Seelenspeise Auch zur Reise burch bien Leben Uns, die wir uns Dir ergeben!

- 3. Gieß Deinen Frieden auf bas Saus, Und Alle, die brin wohnen, aus, 3m Glauben und verbinde; Lag und in Liebe allezeit Bum Dulben, Tragen fein bereit, Boll Demuth, fauft und linde. Liebe Uebe Jede Seele; Reinem fehle, Dran man kennet Den, ber sich ben Deinen nennet
- 4. Lag unfer Saus gegründet fein Auf Deine Gnade gang allein Und Deine große Büte. Auch lag und in ber Nächte Grau'n Auf Deine trene Bulfe ichau'n Mit findlichem Gemüthe; Selig, Frühlich, Selbst mit Schmerzen In bem Bergen Dir uns laffen, Und bann in Gebuld und faffen.
- 5. Giebst Du und ird'iches Glud in's haus, Go schließ ben Stolz, Die Weltluft aus, Des Reichthums bose Gaste: Denn wenn bas Berg an Demuth leer. Und voll von eitler Weltlust mar'. Go fehlte uns bas Beite: Jene Schöne, Tiefe, ftille Gnabenfülle, Die mit Schäten Giner Welt nicht zu erfeten.
- 6. Und endlich flehn wir allermeift, Dag in bem Sans fein andrer Beift, Als nur Dein Geist regiere. Der ift's, ter Alles wohl bestellt, Der gute Bucht und Ordnung halt, Der Alles lieblich giere.

(550)

#### Ehelieber.

Sende, Spende Ihn uns Allen, Bis wir wallen heim, und droben Dich in Deinem hause loben!

Mr. 416. Gig. Mel. Ob.: Co führst Du boch recht felig, 2c.
C. 3. Noil. Cpitta. Aus "Pfalter u. Harfe," 1833 (S. 100), mit ber Ueber-chrift: "Diefem hause ift heil wiberfahren."

- 1. D felig Haus, wo man Dich aufgenommen, Du wahrer Seelenfreund, herr Jesu Christ, Wo unter allen Gästen, die da kommen, Du der Geseiertste und Liebste bist; Wo Aller Herzen Dir entgegenschlagen, und Aller Augen freudig auf Dich sehn; Wo Aller Lippen Dein Gebot erfragen, und Alle Deines Winks gewärtig stehn!
- 2. D felig haus, wo Mann und Weib in Einer, In Deiner Liebe Eines Geistes sind, Als beide Eines heils gewürdigt, keiner Im Glaubensgrunde anders ist gesinnt; Wo beide unzertrennbar an Dir hangen In Lieb' und Leid, Gemach und Ungemach, Und nur bei Dir zu bleiben stets verlaugen An jedem guten, wie am bösen Tag!
- 3. D selig haus, wo man die lieben Kleinen Mit händen des Gebets an's herz Dir legt, Du Freund der Kinder, Der sie als die Seinen Mit mehr als Mutterliebe hegt und pflegt; Wo sie zu Deinen Füßen gern sich sammeln Und horchen Deiner süßen Nede zu, Und lernen früh Dein Lob mit Frenden stammeln, Sich Deiner freu'n, Du, lieber heiland, Du!
- 4. D selig Hans, wo Anecht und Magd Dich kennen, Und wissend, wessen Augen auf sie sehn, Bei allem Verk in Einem Eiser brennen, Daß es nach Deinem Willen mag geschehn; Als Teine Diener, Deine Hausgenossen, In Demuth willig und in Liebe frei, Das Ihre schaffen, froh und unverdrossen, In kleinen Dingen zeigen große Treu'!

#### Elternlieder.

5. D felig Hans, wo Du die Frende theileft, Wo man bei feiner Freude Dein vergißt! D felig Hans, wo Du die Wunden heileft, Und Aller Arzt und Aller Tröfter bift; Bis Jeder einst sein Tagewert vollendet, Und bis sie endlich Alle ziehen aus Dahin, woher der Bater Dich gesendet, In's große, freie, schöne Baterhaus!

# Mr. 417. Chternlieder und Lehrerlieder. Mel. Werbe munter, mein Gemuthe.

Rach Ludwig Beinrich Schloffer, geft. 1723. Buerft gebr. 1724. Aus bem Berk u. 2Burt. Gigb., mo bas Drig, ftarf abgefürzt u. umgearbeitet ift.

- 1. Sorge, herr, für unfre Kinder, Sorge für ihr wahres heil!
  Sind fie gleich geborne Sünder, haben sie an Dir doch Theil.
  Sie sind in der Tause schon Dir geweiht und Deinem Sohn;
  Darum leite Deine Gnade
  Sie auf ihrem Lebenspfade.
- 2. Der Du sie bisher erbalten Bei so mandem Unglücksfall, Wollest über sie nun walten Jmmerdar und überall. Bricht Gefahr für sie berein, Woll'st Du ihr Beschützer sein; Wenn in Noth sie zu Dir sleben, Laß sie Deine hülfe sehen.
- 3. Dringt auf sie von allen Seiten Der Verführer Schaar beran: Laß toch ibren Fuß nicht gleiten, Halte sie auf rechter Babn.
  Regt in ibrer eignen Brust Sich mit Macht bie bose Lust: Gieb bann, baß sie muthig fämpfen, Und ben Reiz ber Sünde bämpfen.

#### Elternlieder.

- 4. Herr, erhalte Deinem Reiche Unfre Kinder stets getreu! D daß feines von Dir weiche Und dereinst verloren sei! Immer geh ihr frommer Sinn Und ihr Streben darauf hin, Christo gang sich zu ergeben, Und zur Ehre Dir zu leben.
- 5. Gönne mir die himmelsfrende, Daß ich einst am jüngsten Tag Nach so manchem Kampf und Leide Mit Frohlocken sprechen mag: Liebster Bater, siehe hier Meine Kinder all mit mir! Ihrer keines ist verloren, Alle für Dein Neich erkoren!

# Mr. 418. Mel. Bom Simmel hoch, ba tomm ich her.

Nach einem unbef. Berf. Buerft 1733 in bem heffen-Darmft. Gigb., bann ben gemen Gigb. überarbeitet und erweitert.

- 1. Pilf, Gott, daß unfre Kinderzucht Geschehe stets mit Aut und Frucht, Und aus dem Mund, der Kinder Dir Ein Lob ertone für und für!
- 2. Lag Chriftenkinder insgemein Den Eltern ftets gehorfam fein, Und meiden allen Yügenhang, Den Eigensirm und Müßiggang.
- 3. Lag unfern Kindern mangeln nicht heilfame lebr' und Unterricht, Damit durch's Wort aus Deinem Mund 3hr Glaub' erhalte festen Grund.
- 4. Bebüte sie vor Aergernis, Mach sie bes rechten Begs gewiß, 200 ihnen ein Berführer naht Mit gift'gem Reig zur Missethat.
- 5 Nimm ibre Seelen, herr, in Acht; Beichirme fie mit Deiner Macht, (553)

#### Elternlieder.

Damit sie Dich verlassen nie; Dein Engel lag're sich um sie!

- 6, D Geift ber Gnad' und bes Gebete, . Gieß bich in ihre Herzen stets; Furcht Gottes gieb in ihren Einn, Die aller Weisheit Anbeginn.
- 7. Erleuchte fie mit Deinem Schein; Laß fie zum Lernen willig fein, Un Onad' und Weisheit immerbar Zunehmen lieblich, Jahr für Jahr.
- 8. Regiere sie ohn' Unterlaß, Damit sie zum vollkommnen Maaß Des Lebens Christi wachsen fort, Und Früchte bringen burch Sein Wort.
- 9. Bollende fie in tiefer Zeit Zum Erbtheil in ter Ewigkeit, Damit fammt ibnen wir zugleich Dich preifen bort in Deinem Reich.
- 10. Gett, Bater, Sohn und beil'ger Beift, Bon Dem ein Meer ber Onabe fleußt: Du Gott ber Kinber, nimm uns ein, Dein felig Kinbervolf zu fein!

# Mr. 419. Gigene (neue) Melodic.

Rach Fr. Mein Heußer. Schweizer. Geb. 1827, zuerst anonom gebr. 1836. Fragment aus einem Gebetlieb einer Mutter zwischen Den Betteden ibrer schläsenben Kinter in ber Nach, beginnent: "Tuntel ift, bes vebens laute Tone Sind ver-ftummt in tiefer Mitternacht; Sterne wandeln bort in lichter Schöne, Alles schlummert, nur die Liebe wacht: — Mutterliebe bier in duntster Tiebe. Mutterliebe bort in himmstellicht!" e. Engal. Ueber, in Hymns from the Land of Luth, u. in Sacred Lyries, Philad 1836, p. 172: "Darkness reigns—the hum of life's commotion." Wir baben uns erlaubt, diese lösslichen Mutterwerte durch einige Mitgrung u. Alenberung zu einem allg. Esterngebet für die Jugend zu erweitern, um sie dans dem einfamen nächtlichen Schlässichen in die Volenfunde, die Sountagsfehule u. Airche, wefür sie urse, nicht behmnt waren, einzusübren. Es giebt bazu int eigene, sehr passenbe Welt, die aber freilich und vernein betaunt ist.

1. Herr, Du baft bie Kinder und gegeben, Und wir legen sie an Deine Brust; Da versiegle sie zum ew'gen Leben, Mache Deiner Liebe sie bewußt!

- 2. Hatten wir nicht Dich, Du Troft ber Gunber, Schauten wir bes Lebens Rlippen an: Weinen mußten wir fur unfre Rinder; Doch Du lebst, und nimmst Dich unser an.
- 3. Birg sie, herr, in Deinen treuen Armen, heile Du ber Sunde frühen Schmerg! Leite ihren Gang burch Dein Erbarmen; Weißt ja um bas arme Menschenherg!
- 4. War ber Eltern Irrsal und Berberben Mit bem ersten herzensschlag ihr Theil, D, so lag von Dir sie Andres erben: Deiner Unschuld bluterung'nes heil!
- 5. Schreib ins Buch bes Lebens ihre Namen, Jene neuen, die die Welt nicht keunt; Salt im heil'gen Bunde sie zusammen, Binde Du, wenn je die Welt sie trennt!
- 6. Soll es auch für fie burch Nächte geben, Rührt ihr Rlagen schmerzlich einft bas Dhr, D jo führe aus ben bittern Weben Schöner Deines Lebens Sieg hervor!
- 7. Beibe Deine Lammer! lag und schauen Dag fie nie auf fremter Weibe gehn, Und in Deines Paradieses Auen Freudig einst um ihren hirten stehn!

Mr. 420.

d) Rinterlieber unt Edullieber.

Gigene Melodie.

Berfaffer unbefannt.

Derr Jesu, Dir leb ich; Herr Jesu, Dir sterb ich; Herr Jesu, Dein bin ich Tott und lebendig: Mach mich, o Besu, Ewig selig, Ewig selig! Amen.

# Mr. 421. Mel. Mun fich ber Tag geenbet hat.

N. P Graf von Zingendorf. Juni 1723. Ein acht findliches Kinberlieb. Engl Ueberf im Morav. H. B. N. 833; "I am a little child, you see." (8 B.)

- 1. Ich bin ein Kindlein, arm und klein, unt meine kraft ist schwach; Ich möchte gerne selig sein, Und weiß nicht, wie ich's mach.
- 2. Mein Heiland! Du warft mir zu gut Ein armes, fleines Kint, Und hast mich durch Dein theures Blut Erlöst von Tod und Sünd'.
- 3. Mein liebster heiland rath mir nun, Was ich zur Dantbarkeit Dir soll für Deine Liebe thun, Und was Dein herz erfrent!
- 4. Alch nimm mein ganzes herz Dir hin, Nimm's, liebster Jesus, an! Ich weiß ja, baß ich Deine bin, Du guter, lieber Mann!
- 5. Du hast mich in ber Tause ja Zum Gottesfind geweiht, Und eh' ich etwas wußt und sah, Mich wunderbar erneut.
- 6. Ich will, wie man versprochen hat, Mein Heiland Deine sein; Bon Eigenfinn und böser That Will ich mich halten rein:
- 7. Ich armes Kindlein aber kann Nichts von mir felber thun; Drum hilf mir, o Du starker Mann, herr Zefu, hilf mir nun!
- 8. Bewahre mir mein herzelein Bor Allem, was befledt; Du baft's gewaschen, balt es rein, Berhüllt und zugetedt!
- 9. Soll ich noch länger unten sein, Nehm ich an Jahren zu, (556)

So zeuch mich in Dein herz hinein, Daß ich viel Gutes thu!

10. Und schließ ich entlich meinen Lauf Im Glauben seliglich, So hebe mich zu Dir hinauf, Und nimm und kusse mich!

# Mr. 422. Mel. Lobe den herren, den mächtigen König der Chren. Rach Eruft Gottlieb Woltersdorf. 1750.

- 1. Plühende Jugend, du hoffnung der fünftigen Zeiten höre boch einmal, und laß dich in Liebe bedeuten! Fliche den Tand, Folge der winkenden hand Die dich zu Jesu will leiten!
- 2. Opfre die frische, tie schöne, lebendige Blütbe, Opfre die Kräfte ber Jugend mit frohem Gemüthe Jesu, dem Freund, Der es am redlichsten meint, Ihm, beinem König voll Güte!
- B. Liebevoll fuchet ber hirte fich Lammer auf Erben; Jugend, bu follft Ihm gur Luft und gum Chrenfchnuch werden!

Komm boch beran, Gegen von Ihm zu empfah'n; Werbe bie Zier Seiner Beerben!

- 4. Jesum genießen, nur bas ist für Freude zu achten; Kindlich und felig die ewige Liebe betrachten, Das ist genng; Aber ber Lüste Betrug Läffet die Seele verschmachten.
- 5. Bäume ber Jugend, erfüllet von beiligen Trieben, Blüben jo herrlich im Glauben, im hoffen, im Lieben, Stehn einst voll Frucht, Wann sie ber Gärtner besucht, " Grünen auch ewiglich brüben.
- ii. Gott und dem Heiland als Werkzeng zur Ehre gereichen, Das ist mit irdischer Kerrlichkeit nicht zu vergleichen. Jugend, ach, du Bist Ihm die nachste bazu! Laß beine Zeit nicht verstreichen.
- 7. Liebst du Ihn berglich, so muffen bich Engel bedienen; Friedevoll wandelst du bin in Gemeinschaft mit ihnen, Und mit der Schaar, Die schon am ew'gen Altar Preiset bes Mittlers Berfühnen.

(557) 47\*

8. Blühente Jugent, o benk an die bitteren Leiden Deines Erbarmers, die Günd' und die Weltlust zu meiten!
Dann geht bein Lauf Frendig zum himmel hinauf Zu ben unsterblichen Frenden!

Mr. 423. Met. herr Jefu Chrift, Dich zu uns wend. Ernft Gottl. Woltersborf, geft. 1761.

- 1. Sei hochgelobt, herr Jesu Christ, Daß Du ber Kinder heiland bist, Und baß die fleine Lämmerschaar Dir, König, nicht verächtlich war.
- 2. Gelobet sei bes Baters Rath Für Seiner Liebe Winderthat! Sein ew'ger Sohn wird arm und klein, Daß Kinder können selig fein.
- 3. Gelobet fei ber heil'ge Geift, Der jedes Lamm zum Hirten weift, Der Kindern zu erkennen giebt, Wie brunftig fie ber Heiland liebt.
- 4. Er macht burch Seinen Gnabenzug Ein fleines Kind zum Glauben fing; Dann lernt's mit Freuden bas verstehn, Was weise Männer oft nicht sehn.
- 5. "Laßt toch die Kindlein her zu Mir!" So riefst Du, herr, "drum bin Ich hier; Für sie gehört Mein ganzes Neich: Drum ward Ich selbst den Kindern gleich!"
- 6. Ach lehre unfre Kinderschaar, Daß sie zusammen immerbar Mit Gerz und Lippen Dich erhöhn: So wird bes Satand Reich vergehn.
- 7. Sei hochgelobt, herr Jesu Chrift, Daß Du ter Kinder Beiland bift, Und baß Du, hocherhab'ner Fürst, Der Kinder heiland bleiben wirst! (558)

Mr. 424.

Eigene Melotie.

Quije Benriette von Sann (eine große Rinterfreundin). Gernnbut, Gigb, 1778 "Gin Mafter eines Minberlietes im achten Rinteston und barum auch allen Rintern und barum auch allen Rintern gemein lieb und werth," 30 oh.

- 1. Weil ich Jesu Schäflein bin, Freu ich mich nur immerbin Ueber meinen guten hirten, Der mich wohl weiß zu bewirthen, Der mich liebet, ber mich fennt Und bei meinem Namen nennt.
- 2. Unter Seinem sanften Stab Geh ich aus und ein, und hab Unaussprechlich suße Weite, Daß ich teinen Mangel leide; Und so oft ich durstig bin, Führt Er mich zum Brunnquell hin.
- 3. Sollt ich benn nicht fröhlich fein, Ich beglücktes Schäfelein?
  Denn nach biefen schönen Tagen
  Berd ich endlich heimgetragen
  In bes hirten Urm und Schoof;
  Umen, ja, mein Glück ist groß!

Nr. 425.

Mel. Jefn, meine Freude. Atbert Anapp. Geb. 1826.

1. Schöpfer meines Lebens! Lag mich nicht vergebens Auf ber Erbe fein!

Wieße Deine Liebe, Deines Weistes Triebe In mein Berg hinein,

- Dag Dein Bilt, Go rein und milt, Schöner stets bei Deiner Pflege Un mir leuchten möge!
- 2. Einmal nur erblübet, Uch, und bald entfliehet Meine Frühlingszeit. Sorglos fie verträumen Und Dein Seil verfäumen

Bringt viel bitt'res Leid.

Wirft Du nicht Mein Lebenslicht,

(559)

Werd ich Dir nicht neu geboren, Ift fie mir verloren.

B. Dir allein zu leben, Und mit Ernst zu streben Nach ber Beiligung,—
Thorheit zu verlassen, Sündenlust zu haffen, Bin ich nie zu jung,
Mache dieß Mir recht gewiß,
Eh ich um verlorne Tage

Ch ich um verlorne Tage Einst vergeblich tlage!

4. Dort in Deinen Soben Werten viele fteben, Schon wie himmelsglang,

Die hier Kinder waren - Und in frühen Jahren Dir fich weibten gang;

Drum find fie Nun auch fo früh Bu ber Schaar ber fel'gen Frommen Und zu Dir gekommen.

D. Jefu, Freund ber Cunter, Der auch für bie Rinter Ginft auf Erben fam,

D wie finft und ftille War Dein herz und Wille, Ullem Bofen gram!

herr, auch wir, Wir follen Dir Noch Gebanten und Gebärden Eleichgestaltet werben.

5. Grlig, wer Dich liebet! Celig, wer fich übet, Gottes Rint gu fein!

Liefe heiligen Triebe Gieß burch Deine Liebe

Daß Dein Bild, Ge rein und mild, Dort im schönen himmelssaale Ewig an uns strable!

# Mr. 426. mel. Bom Simmel hoch, ba fomm ich ber.

Mibert Runny. Geb. 1840 (nicht 1848, wie fein Licterich. Nr. 2529 irrig angiebt: tenn es fiebt icon im N. Luirt. Gigb. v. 1841, n. ift aus biefem in mehrere Gigb übergegangen).

1. Ihr Kinder, lerut von Anfang gern Der Weisheit Grund, die Furcht des herrn! Was ihr beizeiten lernt und thut, Kommt jest und ewig euch zu gut.

- 2. Sort die Berheißung, welche Gott Als Bater legt auf Sein Gebot, Benn Er ben himmelsweg euch weist, Und euch gehorsam werden heißt:
- 3. "Ehr beine Eltern fpat und fruh; Dauf ihnen ihre Lieb und Muh, Dann wird's dir wohl auf Erden gehn. Dann wirft bu Gottes himmel fehn."
- 4. So war auf Seiner Erdenbahn Den Eltern Jesus unterthan; Er, Dessen Stuhl die himmel sind, War einst gehorsam als ein Kind.
- 5. Des Baters Segen baut ein Haus, Wo Kinder froh gehn ein und aus, Der Fluch ber Mutter reißt es ein, Denn Gott will felbst ber Rächer fein.
- 6. Ein Kind, das seinen Bater schmäht Und tropig von der Mutter geht, Bird gleich dem Baume früh entlanbt Und ruft sich Noth und Tod auf's Haupt.
- 7. Doch o wie füß, wenn Vatermund Und Mutterfreude geben fund: "Die liebste Blume, die ich find, Ist unser treues, frommes Kind!"
- 8. Den Bater lieb von herzensgrund Und ehre ihn mit That und Mund; Bergiß nicht, wie bu lange Frist Der Mutter fauer worden bist!
- 9. Gott! fende Deinen Segenöftrahl Eltern und Rindern allzumal; Salt fie verbunden in der Zeit, Berbunden in ber Emigfeit!

Mr. 427. Met. Bom himmet hoch, Sa tomm ich ber. Chriftian Gottlob Bahrbt (ber verbienftvolle Miffions- u. Rinterfreund). 1846

1. Was ist bes Rintes größtes Glüd? Der treuen Mutter Liebesblid, (561)

#### Wittwen- und Waisenlieder.

Was ist des Kindes größte Freud'? Des Mutterherzens Heiterkeit.

- 2. Wo ift ein Berg, bas treuer liebt, Ein Berg, bas fuß're Blide giebt, Als jenes Berg auf Golgatha, Das einst Johannes brechen sah?
- 3. Das für uns ftarb, bas für uns lebt, Und hoch zum himmel uns erhebt, Das uns verfüßet jeden Schmerz,— Das ift bas rechte Mutterherz!

a) Bittwen= und Baifenlieber.

Mr. 428. Met. Mun ruhen alle Batber.

Johann Cafpar Lavater. 1771. Ein vielverbreitetes Bittmenlied.

- 1. Auf Gott nur will ich seben, Er bört ber Bittwen Fleben, Siebt ihre Thränen au; In jedem Schmerz und Leide Ist Gott mir Troft und Freude, Mein Fels, Den ich umsaffen kann.
- 2. Wie viel', die in der Rammer Dir flagten ihren Jammer, D Gott, erhörtest Du! Dein väterlicher Segen Hielt sie : auf ihren Wegen War Friede, Sicherheit'und Nuh.
- 3. Bo feit viel taufent Jahren Betrübte Wittwen waren, Die haft Du tren gepflegt, Benn fie Dich nicht verließen Und gläubig Dir zu Füßen Des Kummers fewere Laft gelegt.
- 4. In Dir will ich mich ftarken: Dein Ang' wird auf mich merken Und auf mein Fleb'n Dein Dbr. (562)

#### Wittwens und Waisenlieder.

Bei Tag und Nacht mit Fleben Will, herr, vor Dir ich stehen Und feufzen ftill zu Dir empor.

- 5. 3ch will mein Joch nun tragen; Dir, Bater, barf ich sagen, Was je mein Berg bedrückt: Bist Du nicht in der Nähe, Du, Den ich zwar nicht sebe, Und Den mein Glaube doch erblickt?
- 6. Ja bis zum letten Schritte, Ja wenn ich mehr noch bitte, Seh ich mit Lust auf Dich. Dir, heiland, zu gefallen, Unsträflich hier zu wallen, Gei mein Bestreben; stärte mich!
- 7. Mit Ernft und froben Muthes Will ich nach Aräften Gutes Vor Deinen Augen thun; Will mich ber Welt entziehen, Lärm, Tand und Thorheit fliehen Und nur in Deinem Schoofe ruhn.
- 8. Dann eilen meine Tage Mit jeder Noth und Plage Leicht wie ein Traum dabin; Dann leg ich froh die Glieder Auf's Sterbebette nieder, Wenn ich zum himmel reifer bin.
- 9. Dann find ich, Den ich liebte, Deg Jod mich einst betrübte, In meines Schöpfers Sand! 280 Freudenquellen fließen, Werd ich Ihn bann umschließen Im thränenfreien Baterland.
- 10. Fort auf dem beißen Pfabe! Mich fühlt bes Laters Unabe: Er träget meine Roth. Nicht ewig werd ich weinen; 3ch komme zu ben Meinen, Bald feh ich fie bei meinem Gott. (563)

## Wittwen- und Waisenlieder.

Mr. 429. Met. Schwing bich auf zu beinem Gott.
Und b. Alten Pennfylv, Lutherifden Gefang b. v. 1786 (R

- 1. Urme Bittwe! weine nicht, Jesus will dich trösten; Der dir Gulf' und Trost verspricht, Wenn die Noth am größten. Er sicht auch dein Elend an, Deine Thränensluthen; D wie weh wird Ihm gethan, Wenn die Herzen bloten!
- 2. Arme Wittwe, weine nicht!
  Lag die Sorgen fabren,
  Ob dir öfters Brod gebricht
  In betrübten Jahren.
  Jesus giebt dir Mehl in's Cad,\*)
  Und dein Delfrug quillet
  Und durch Gottes weisen Rath
  Wird die Noth gestillet.
- 3. Arme Wittwe, weine nicht, Wenn du bist verlassen! Der Sein Ang' auf dich gericht't, Kann dich ja nicht hassen. Der Sich deinen Bater nennt, Weiß wohl, was dir sehlet, Und Der deine Ibränen tennt, Hat sie auch gezählet.
- 4. Arme Bittwe, weine nicht, Wenn die Sorgen toben, Und der Satan dich ansicht, Schügt dich Gott von oben. Jesus ist dein Schirm und Schild, Der dich treu wird beden. Sei das Wetter noch so wild Laß dich's nicht erschrecken!
- 5. Arme Wittwe, weine nicht, Wenn in stiller Rammer

<sup>\*)</sup> Eimer Topf 1 Son. 17, 14.

#### Wittwen- und Waisenlieder.

Du vor Gottes Angesicht Klagest beinen Jammer. Wittwenthränen steigen hoch, Bis zu Gottes Herzen; hilft Er nicht gleich, hilft Er boch, D Er kennt die Schmerzen.

- 6. Arme Wittwe, weine nicht!
  Jesus bört bein Schreien;
  Er, Der Armen Heil verspricht,
  Wird dich bald erfreuen.
  Sent ben Anter mit Geduld
  Rur in Seine Wunden,
  Da wird lauter Fried' und Huld,
  Lauter Trost gesunden.
- 7. Urme Wittwe, weine nicht!
  Bas willst du dich franken?
  Denk an beine Christenpslicht,
  Gott wird an dich benken!
  Zesus schließt ben himmel auf,
  Neichet dir die Arone;
  Uuf und fördre beinen Lauf
  Zu bes heilands Ihrone!

Mel. D Gott, Du frommer Gott.

Batfenlieb. Aus bem Berliner Lieberfchap von 1540 , Rr. 401)

- 1. Ihr Waisen! weinet nicht; Wie, tount ihr euch nicht affen? Berlaffet euch auf Gott, Der wird euch nicht verlaffen; Sind gleich die Eltern todt, So lebet dennoch Gott. Weil aber Gott noch lebt, So habt ihr keine Noth.
- 2. Gott ift und bleibet stets Ein Bater aller Baisen, Der will sie insgefammt Ernähren, fleiben, speisen; (565)

48

#### Vaterlandelieder.

Demfelben trauet nur, Der nimmt Sich eurer an, Seht, Er ist euer Schut Und euer helsersmann.

- 3. Gott ist ein reicher Gott, Er wird ench wohl versorgen, Er weiß ja eure Noth, Sie ist Ihm nicht verborgen; Ob ihr schon wenig habt, Ist auch der Borrath klein, So will für's Künstige Gott der Bersorger sein.
- 4. Habt einen guten Muth, Gott hat es ja verheißen, Er woll' Verlassene Uns ihrer Trübsal reißen; Das Wort geht euch auch an, Ihr werdet es schon sehn, Wie auch an euch es wird In die Erfüllung gehn.
- 5. Ja, glaubet, bleibet fromm Und geht auf Gottes Wegen, Erwartet mit Geduld Den euch verheiß'nen Segen Und weichet nicht von Gott, Bertraut Ihm allezeit, So werd't ihr glücklich sein, In Zeit und Ewigkeit.

#### 9. Vaterlandslieder.

Mr. 431. Met. Dieß ift ber Tag, ben Gott gemacht.
Emilie Juliane, Gräfin von Schwarzburg-Andolftabt, geft. 1706

1. Erhalt uns, herr ber herrlichfeit, Erhalt uns unfre Obrigfeit, Die Deine treue Laterband Gesethat in befom Stand.

#### Vaterlandslieder.

- 2. Dein guter Geift fie leit und führ Und segn' ihr Walten für und für, Daß sie voll Weisheit und Berstand Regiere driftlich Leut' und Land.
- 3. Damit wir führen unter ihr Ein still, geruhig Leben hier Und einst mit ihr, Du höchster Hort, Bestehen wohl im himmel bort.

# Der. 432. Mel. Dief ift ber Tag, ben Gott gemacht.

Aus bem R. Pennigle Leth. Gigb, bon 1849 fvielleicht von Dr. R. Demmig. Bur Feier bes 4ten Juli. Den urfpr. 3. B. (,Es lebe fort ber Bater Geift, 1 ce theuren Mannes alermeift, Den Dant und Freude obenan fon Krieg und Fiche ben ftellen tann") baden wir megen ber Beifelung auf Baftington und bie Revolutionsrater als fur ein Rird en gigt, nicht recht paffent, weggelaffen.

- 1. Bejdirm uns, herr! bleib unser hort, Erhalte Boblfahrt fort und fort Und sichre Freiheit, Fried' und Necht Uns und bem spätesten Geschlecht!
- 2. Der Staaten großer Bruberbund Steh unverrüdt auf seinem Grund: Auf Deiner Gnab' und Gütigkeit, Auf Wahrheit und Gerechtigkeit.
- 3. Die und regieren, leite herr, Daß sie es thun zu Deiner Ehr', Dem Baterland ein Segen sei'n Und Deines Segens sich erfreu'n!
- 4. Der Bürger Treue mehre fich; Durch Ginn und Ihaten preise Dich Das Bolf, bas Deine Rechte feunt Und Dich nur seinen König nennt.
- 5. Die Meinung trenne Gerzen nicht; Ein Jeder thue seine Pflicht Und beufe, daß vereint wir stehn, Getreunet aber untergehn.
- 6. Dunfer Gott, was In uns giebft, Das gieb auch Andern, weil Du liebst;

#### Vaterlandslieder.

Mach alle hart Gebund'nen frei, Dag jedem Bolt geholfen fei.

7. herr, sende Freiheit, Fried' und Recht Dem gangen menschlichen Geschlecht. Dir schall ber Bölfer Lobgesang Vom Aufgang bis zum Niedergang!

# Rr. 433. met. nun ruhen alle Balber.

Für öffentliche Dant- u. Bettage u. andere Rationalfefte. Ren.

- 1. Wir schwören heut auf's Neue Dir, unserm König, Treue; Dir naht bas ganze Land. Du Schöpfer und Behüter, Du Geber aller Güter, Bir stehn in Deiner treuen hand.
- 2. Du läffest uns hier mohnen, Wo ringsum herrlich thronen Die Wunder Deiner Macht; Du läffest belle glänzen Dein Wort in unsern Grenzen; Das hat uns frei und start gemacht.
- 3. Du hast uns treu regieret Und wunderbar geführet Mit Deiner Baterhuld; Du hast uns hoch erhoben Durch tausend Liebesproben Trop unser schweren Sünd und Schuld.
- 4. Du hast auf allen Seiten Uns von der Bäter Zeiten Mit Deinem Arm bewacht; Auch wo wir Dein vergaßen, Hast Du uns nicht verlassen, Und uns mit Licht und heil bedacht.
- 5. Trum laft und fröhlich singen Und Dankeslieder bringen Dem herren aller herr'n, (568)

### Krieg und Friede.

Dem Bater unfrer Bater, Dem heiland und Erretter; Frohlodt und bantet nah und fern!

- 6. Erhalt in unsern Hütten Den Segen frommer Sitten, Dein Evangelium; Laß Necht und Friede schalten, Geseg und Freiheit walten Bu Deines Namens Preis und Ruhm?
- 7. hilf, bağ wir treu Dir bleiben, Dir heut und nen verschreiben Zum Bolf bes Eigenthums; Laß, hirte Deiner heerben, Unch unfre Entel werden Lebend'ge Zeugen Deines Ruhms!

### 10. Rrieg und Friede.

Mr. 434. mel. Berr Jefu Chrift, Du bochftes Gut.

"Der 85ste Bfalm Davits in Kriegszeiten." Bearbeitet v. Paul Gerhardt gegen Ende bes 30fabrigen Krieges, zuerft gebr. in Berlin 1653. (B. 2 u 3 fehlen, wie im R. Burt. und andern Gigb.)

- 1. Perr, ber Du vormals hast Dein Land Mit Guaden angeblicket, Und wenn Du Strafen ihm gesandt, Es wiederum erquicket; Der Du die Sünd' und Missethat, Die alles Bolk begangen hat, Uns väterlich verziehen:
- 2. Willst Du, o Bater, uns benn nicht Nun einmal wieder laben?
  Und sollen wir an Deinem Licht Nicht wieder Freude baben?
  Uch geuß von Deines himmels haus, herr, Deine Güt' und Segen aus Unf uns und unfre hänser!
- 3. Ach, daß ich bören follt das Wort Erschallen bald auf Erden:

### Trieg und friede.

Daß Friede follt an jedem Ort, 280 Christen wohnen, werden! Uch daß uns doch Gott sagte zu Des Krieges Schluß, der Wossen Ruh' Und alles Unglücks Ende!

- 4. Ach fehrte boch die bose Zeit Sich um zu guten Tagen, Damit wir in dem großen Leid Nicht möchten ganz verzagen! Doch ist ja Gottes Huse nah, Und Seine Gnade stehet da All' denen, die Ihn fürchten.
- 5. Wenn wir nur fromm sind, wird sich Gott Schon wieder zu uns wenden, Den Krieg und alle andre Noth Nach Wunsch und also enden, Daß Seine Ehr' in unserm Land Und allenthalben werd erfannt, Ja, stetig bei uns wehne.
- 6. Die Güt' und Treue werden schön Einander grüßen müssen;
  Das Recht wird durch die Laude gehn Und wird den Frieden füssen;
  Die Treue wird mit Lust und Freud'
  Auf Erden blühn, Gerechtigkeit
  Wird von dem himmel schauen.
- 7. Der herr wird und viel Gutes thun: Das land wird Frückte geben, Und die in Seinem Schooße ruh'n, Die werden davon leben; Gerechtigseit wird wohl bestehn Und stets in vollem Schwange gehn, Zur Ehre Seines Namens!

### Mr. 435. mel. Run bantet Alle Gott.

Rach Johnnu Frant. Geb 1648, nach bem Beftpbalifden Griebeneichluß als "Dantfagung für ben lieben Frieben;" guerft gebr. 1674.

1. Derr Gott! Dich loben wir Gur Deine großen Gnaben, (570)

Daß Du bas Baterland Bon Kriegeslast entladen, Daß Du uns bliden läßt Des goldnen Friedens Zier; Drum jauchzet alles Bolk: Herr Gott, Dich loben wir!

- 2. herr Gott! Dich loben mir, Die mir in bangen Tagen Der Waffen schweres Joch Und frechen Grimm getragen; Jest rühmet unser Mund Mit herzlicher Begier: Gott Lob, wir sind in Ruh'! herr Gott, wir danken Dir!
- 3. herr Gott! Dich loben wir, Daß Du uns zwar gestrafet, Jedoch in Deinem Born Nicht gar hast weggeraffet. Es hat die Baterhand Uns Deine Gnabenthür Jest wieder ausgethan; herr Gott, wir banken Dir!
- 4. herr Gott! wir banken Dir,
  Daß Du Kirch', Land und Leate,
  Und unfre Obrigkeit \*)
  Dem Teind nicht gabst zur Beute,
  Daß Dein Arm mit ihr war;
  Gieb serner Gnad' allhier,
  Daß auch die Nachwelt sing:
  herr Gott, wir banken Dir!
- 5. Herr Gott! wir banken Dir, Und bitten, Du woll'st geben, Daß wir auch fünstig stets In guter Ruhe leben. Rrön uns mit Deinem Gut, Ersülle für und für, D Bater, unsern Wunsch. herr Gott, wir danken Dir!

<sup>\*)</sup> Urfpr.: , Den frommen Fürstenstamm Und beffen grune Reifer (571'

# X. Die letten Dinge und die Vollendung des Heils.

### 1. Pilgerlieder.

Eitelfeit alles Irdifchen. himmlifcher Ginn. Borbereitung jum Tode.

Mr. 436. Met. 3ch baute Dir durch Deinen Cohn. Bjalm 126. Bearbeitet von Sbuard Cyth. 1838.

- 1. Wir ziehn den Lebensweg hinaus In manchem Leid und Bangen; Wir wohnen in des Fluches Haus, Gebunden und gefangen.
- 2. Doch führt uns Gott aus Banden einst Nach Zions beil'gem Naume; Dann ist bir, Seele, die bu weinst, Als lebtest bu im Traume!
- 3. Dann füllt mit Freude fich der Mund Und preiset Gottes Walten: "Wie hat der Gerr den heil'gen Bund Co treu und fest gehalten!"
- 4. Ja, Großes hat der herr gethan; Drum inbeln wir und loben. herr, führ uns nur die heil'ge Bahn, Bis wir des Kampfs enthoben!
- E. Die wir mit Thränen im Geficht Die Samenkörner strenen, Wenn einst berein bie Ernte bricht, Wie werben wir und freuen!
- 6. Jest gebn wir in bas Feld binaus Mit Weinen und mir Rlagen; Dann werden wir in's Baterhaus Mit Luft bie Garben tragen.

(572)

Mr. 437. Mel. Berglich thut mich verlangen.

Rauf Gerhardt. 1667. Mad M. 119, 19, 11. Sebr 11, 12. Engl. Reberl in 1 77. 3erm. II. 230: "A pilgrim here I wander, On earth have no abode; My atherland is yonder, My home is with my God."

- 1. Ich bin ein Gaft auf Erden Und hab hier feinen Stand; Der himmel foll mir werden, Da ift mein Baterland. Hier muß ich Arbeit haben, Hier reif' ich ab und zu; Dort wird mein Gott mich laben In Seiner ew'gen Ruh.
- 2. Was ist mein ganzes Wesen Bon meiner Jugend an, Als Müh' und Noth gewesen? So lang ich benten kann hab ich so manchen Morgen, Se manche liebe Nacht Mit Kummer und mit Sorgen Des herzens zugebracht.
- 3. So gieng's ben lieben Alten, An beren Ing und Pfad Wir uns noch täglich halten, Weun's sehlt an gutem Nath; Sie zogen hin und wieder, Ihr Kreuz war immer groß, Bis daß der Tod sie nieder Legt' in des Grabes Schooß.
- 4. Ich habe mich ergeben
  In gleiches Glück und Leit,
  Lbas will ich besser leben
  In dieser Sterblichkeit?\*)
  Es muß ja durchgedrungen
  Es muß gelitten sein;
  Lber nicht hat wohl gerungen,
  Gebt nicht zur Frende ein.
- 5- Mein' Heimath ist bort broben. Da aller Engel Schaar

<sup>\*)</sup> Urfpr.: "211s folde groß Leut'."

Den großen Herrscher loben, Der alles gang und gar In Seinen Händen träget, Und für und für erhält, Anch Alles bebt und leget, Nachdem's Ihm wohlgefällt.

- 6. Bu Ihm steht mein Verlangen, Da wollt ich gerne hin!
  Die Welt bin ich durchgangen, Daß ich's fast müde bin.
  Be länger ich hier walle,
  Be men'ger sind ich Freud',
  Die meinem Geist gefalle;
  Das Meist' ist herzeleid.
- 7. Die Herberg' ist zu böse,
  Der Trübsal ist zu viel;
  Alch komm, mein Gott, und löse
  Mein Herz, wann Dein Herz will
  Komm, mach ein selig Ende
  An meiner Wanderschaft,
  Und was mich kränkt, das wende
  Durch Deines Armes Krast!
- 8. Wo ich bisher gesessen, 3st nicht mein rechtes Saus, 2Genn mein Ziel ansgemessen, So tret ich bann hinaus; Und was ich hie gebrauchet, Das leg ich alles ab, Und wenn ich ausgehauchet, So scharrt man mich in's Grab.
- 9. Du aber, meine Freude,
  Du meines Lebens Licht,
  Du zeuchst mich, wenn ich scheide hin vor Dein Angesicht,
  Ju's Haus der ew'gen Wonne.
  Da ich stets freudenvoll,
  Gleich als die belle Sonne,
  Mit Andern lenchten soll.

10. Da will ich immer wohnen, Und nicht nur als ein Gaft, Bei benen, die mit Kronen Du ansgeschmücket hast; Da will ich herrlich singen Bon Deinem großen Thun, Und frei von eitlen Dingen In meinem Erbtheil ruhn.

Mr. 438. Mel. D Gott, ber Du ein Geerfürft bift. (Pfelm 84.) Friedrich Abothb Laupe. 1726. Engl. lieberf. v. H. Mills, in H. rm Germ. p. 106: "My life is but a pilgrim-stand."

- 1. Mein Leben ist ein Pilgerstand:
  Ich reise nach dem Baterland,
  Nach dem Jerusalem dort oben,
  Wo eine ew'ge Nuhestadt
  Gott Selber mir gegründet hat;
  Da werd ich Ihn ohn' Ende loben.
  Mein Loben ist ein Pilgerstand:
  Ich reise nach dem Baterland.
- 2. Wie Schatten vor der Sonne fliehn,
  So flicht mein Leben schuell bahin,
  Und was vorbei ist, kommt nicht wieder.
  Ich eile zu der Ewigkeit:
  Herr Jesu, mach mich nur bereit,
  Eröffne meine Angenlieder,
  Daß ich, was zeitlich ist, veracht
  Und nur nach dem, was ewig, tracht.
- 3. Kein Reisen ist obn' Ungemach,
  Der Lebensweg hat and sein Uch,
  Man wandelt nicht auf weichen Rosen,
  Der Steg ist eng, der Feinde viel,
  Die mich abwenden von dem Ziel;
  Ich muß mich oft in Dornen stoßen,
  Ich muß burch dürre Büsten gehn
  Und kann oft feinen Ausweg sehn.
- 4. Auf meiner Pilgerbahn gebricht Mir oft ber Sonne Gnabenlicht, (575)

Das unverfälschten Serzen strahlet; Wind, Negen stürmen auf mich zu, Mein matter Geist hat nirgends Nuh'; Doch alle Müh' ist schon bezahlet, Wenn ich das goldne himmelsthor Mir stell in Glaub' und hoffnung vor.

- 5. Fraels hüter, Jesu Christ,
  Der Du ein Pilgrim worden bist,
  Da Du mein Fleisch hast angenommen:
  Dein Wort bewahre meinen Tritt!
  Laß mich bei einem jeden Schritt
  Zu Deinem heil stets näher kommen!
  Mein Leben eilt: ach eile Du
  Mit Deines Lebens Kraft herzu!
- 6. Dein heil'ger Geift sei mein Geleit; Gieb in Gebuld Beständigkeit, Bor Straucheln meinen Fuß beschütze: Ich salle stündlich: hilf mir auf Und richte Dir nach meinen Lauf! Sei mir ein Schirm in Trübsalshipe! Laß Deinen süßen Gnadenschein In Finsterniß nie ferne sein!
- 7. Wenn mir mein herz, o Gnadenfüll', Bor Durst nach Dir verschmachten will, So laß mich Dich zum Labsal sinden; Und schließ ich meine Augen zu, So bring mich zu der Siegesruh', Wo Streit und alle Müh' verschwinden, Und wo ich kann, von Sünden rein, Dein Freund und hausgenosse sein!
- 8. Bin ich in diesem fremden Land \*)
  Der stolzen Welt gleich unbekannt:
  Dort sind die Freunde, die mich kennen;
  Dort werd ich mit der himmeloschaar
  Dir jauchzend dienen immerdar
  Und in der reinsten Liebe brennen.
  Mein heiland, komm, o bleib nicht lang!
  hier in der Wöste\*) wird mir bang.

e) Urfpr. "Defechstanb," Pf. 120, 5. \*\*) "In Redars Sutten," Pf. 120, 5 (576)

### Mr. 439. Mel. Jefue, meine Buvernicht.

Benjamin Schnioft. 1731. Engl. Ueberf. in Lyra Ger n. I. 108; "Heaven ward doth our journey tend, We are strangers here on earth."

- 1. Dimmelan geht unfre Bahn: Wir sind Gafte nur auf Erden, Bis wir bort nach Kanaan Durch bie Büfte tommen werben. hier ift unser Pilgrimsstand, Droben unser Baterland.
- 2. Himmelan schwing bich, mein Geist! Denn du bist ein himmlisch Wesen Und kannst das, was irdisch heißt, Nicht zu beinem Ziel erlesen. Ein von Gott erleucht'ter Sinn Kehrt zu seinem Ursprung hin.
- 3. himmelan! ruft Er mir zu, Wenn ich Ihn im Worte höre: Das weist mir ben Ort ber Nuh', Wo ich einmal hingehöre. hab ich bieß Sein Wort bewahrt, halt ich eine himmelfahrt.
- 4. himmelan! bent ich allzeit, Wenn Er Seinen Tisch mir bedet, Und mein Geist hier allbereit Eine Krast bes himmels schmedet: hier mein Brod im Thränenthal, Dort bes Lammes hochzeitmahl!
- 5. himmelan! mein Glaube zeigt Mir das schöne Loos von ferne, Daß mein herz schon auswärts steigt Ueber Sonne, Mond und Sterne; Denn ihr Licht ist viel zu klein Gegen senen Glanz und Schein.
- 6. Himmelan wird mich ber Tod In die rechte Heimath führen, Da ich über alle Noth Ewig werde triumphiren; (577)

2 K

Jesus geht mir felbst voran, Daß ich freudig folgen kann.

7. himmelan, ja, himmelan! Das foll meine Loofung bleiben. Ich will allen eitlen Wahn Durch die himmelsluft vertreiben. himmelan steh nur mein Sinn, Bis ich in dem himmel bin!

# Mr. 440. Mel. Mus meines Gergens Grunde. Ob.: Bon Gott win

Gerhard Tersteegen. 1738. Mit ber lleberscht.: "Ermunterungslieb für Pitger." Roch neunt es "ein berrliches Wanderlieb sür driftl. Pilgrime und Fremblinge, über 1 Petr. 2, 11. 12." Jahl jeder Bers darin ist eine Perse. Das N. Würt Gigd. u. nach inn tas V. Penniyde. Lutd. geben es zu siebr abzestürt, verübert u. unter der Andrist von der Gemeinschaft der Heiligen, mit dem Anfang: "Kommt, Brüber, laßt uns geben. Eind. Uberst. in Lyra Germ. 1. 161: "Come brethren let us go" (12 B.). Gine and. in Hynns from the L. of Luther p. 43 (dasselbe in Saered Lyrics p. 120, aber bloß 7 B.).

- 1. Nommt, Kinder, laßt uns gehen, Der Abend kommt herbei! Es ist gefährlich stehen In bieser Wüstenei. Rommt, stärket euren Muth, Zur Ewigkeit zu wanderu Bon einer Kraft zur andern; Es ist das Ende gut!
- 2. Es foll uns nicht gereuen Der schmale Pilgerpfad, Bir tennen ja ben Treuen, Der uns gerusen hat; Rommt, folgt und trauet Dem! Mit ganzer Bendung richte Ein Jeder sein Gesichte Stets nach Jerusalem!
- 3. Der Ausgang, ber geschehen, Sft und fürwahr nicht leid; Es soll noch besser gehen Zur stillen Ewigkeit. Ihr Kinder, seid nicht bang, Berachtet tausend Welten, (578)

Ihr Toden und ihr Schelten Und geht nur euren Gang!

- 4. Geht's der Natur entgegen,
  So geht's g'rad und geschwind,
  Die Fleisch und Sinne pslegen,
  Noch schlechte Vilger sind.
  Berlaßt die Creatur
  Und was ench sonst will binden,
  Laßt gar ench selbst dahinten;
  Es geht durch's Sterben nur.
- 5. Schmudt euer Berg auf's Beste Sonft weber Leib noch Saus! Wir find hier frembe Gaste Und ziehen bald hinaus. Gemach bringt Ungemach; Ein Pilger muß sich süden, Sich bulben und sich buden Den furzen Pilgertag.
- 6. Ift gleich ber Weg was enge, So einsam, frumm und schlecht, Der Dornen in ber Menge Und manches Kreuzchen trägt Es ist boch nur Ein Weg. Laßt's sein! Wir geben weiter, Wir solgen unsern Leiter Und brechen burch's Geheg.
- 7. Wir wandeln eingefehret, Beracht't und unbekannt; Man siehet, kennt und höret Uns kaum im fremden Land; Und höret man uns ja, So höret man uns singen Von unsern großen Dingen, Die auf uns warten ba.
- 8. Kommt, Kinder, laßt und gehen Der Bater gebet mit, Er Selbst will bei und stehen In jedem sauren Tritt; Er will und machen Muth, (579)

Mit süßen Sonnenbliden Und loden und erquiden! Ach ja, wir haben's gut!

- 9. Ein Jeber munter eile! Wir sind vom Ziel noch fern; Schaut auf die Feuerfäule, Die Gegenwart des Herrn! Das Aug' nur eingekehrt, Da und die Liebe winket Und dem, der folgt und sinket Den wahren Ausgang lehrt.
- 10. Rommt, Kinder, laßt uns mandern! Wir gehen hand an hand; Eins freuet sich am Andern In diesem fremden Land! Kommt, laßt uns findlich sein, Uns auf dem Weg nicht streiten! Die Engel selbst begleiten Als Brüder unsre Reihn.
- 11. Rommt, laßt uns munter wandern!
  Der Weg nimmt immer ab:
  Es folgt ein Tag dem andern;
  Bald fällt der Leib in's Grab.
  Nur noch ein wenig Muth!
  Nur noch ein wenig treuer,
  Bon allen Dingen freier,
  Gewandt zum ew'gen Gut!
- 12. Es wird nicht lang' mehr währen, Harrt noch ein wenig aus!
  Es wird nicht lang' mehr währen,
  So kommen wir nach Hans.
  Da wird man ewig ruhn,
  Wenn wir mit allen Frommen
  Heim zu dem Bater kommen; —
  Wie wohl, wie wohl wird's thun!
- 13. So wollen wir's benn wagen, Es ist wohl wagenswerth, Und gründlich bem absagen, Was aufhält und beschwert.

Welt, du bift uns zu klein! Wir gehn durch Jesu Leiten hin in die Ewigkeiten; — Es soll nur Jesus sein!

### Dr. 441. Mel. Chriftus, Der ift mein Leben.

Philipp Friedrich Siller. Geb. 1766, brei Jabre vor feinem Tobe. Das Sterbelied bes fel. Prof. Dr. Chr. Fr. Schmid v. Tubingen, geft. 1862 Berf. ber Bibl. Theol. bes N. Is.

- 1. Perr, meine Leibeshütte Einft nach und nach zu Grab; Gewähre mir die Bitte, Und brich fie stille ab.
- 2. Gieb mir ein ruhig Ende; Der Augen matten Schein, Und bie gefaltnen Sanbe Lag fanft entseclet fein.
- 3. Laß meine letten Büge Nicht zu gewaltsam gehn, Und gieb, daß ich so liege, Wie die Entschlasenen.
- 4. Doch es gefcheh Dein Wille; Ich scheide gleich bahin, In Kämpfen ober stille: Wenn ich nur selig bin.
- 5. Bleibst Du mir in bem Herzen, Dein Name mir im Mund, So sind mir auch bie Schmerzen Im Sterben noch gefund.
- 6. Dein Blut hat mich gereinigt; Treunt Leib und Seele sich, So werden sie vereinigt Zum Seligsein burch Dich.
- 7. Ich werbe aufersteben, Da gebt's zum himmel ein; Ich werbe Jesum sehen, Und Er air gnädig sein. (581)

### Mr. 442. Mel. Jefus, meine Buverficht.

Christian Firchtegott Gellert. Aus f. "Geiftl. Oben u. Liebern, 57, mb. ber Iteberidt. , Bom Tobe." Er machte baufig einsame Spagiergange auf bie Richbeffe, um fich beifer auf ben Tob vorzubereiten. Beethoven hat zu biejem Liebe eine icone Arie componirt.

- 1. Meine Lebenszeit verstreicht,
  Stündlich eil ich zu dem Grabe,
  Und wie wenig ist's vielleicht,
  Das ich noch zu leben habe!
  Denk, o Mensch, an deinen Tod,
  Säume nicht, denn Eins ist noth!
- 2. Lebe, wie du, wann du ftirbst, Wünschen wirst, gelebt zu haben! Güter, die du hier erwirbst, Würden, die dir Menschen gaben, Richts wird dich im Iod erfreun: Diese Güter sind nicht bein.
- 3. Nur ein herz, das Jesum liebt, Nur ein ruhiges Gewissen, Das vor Gott dir Zeugniß giebt, Wird Dir deinen Tod versüßen; Dieses herz, von Gott erneut, Giebt im Tode Frendigkeit.
- 4. Wenn in beiner letten Noth Freunde hülflos um dich beben, Dann wird über Welt und Tod Dich dieß reine Herz erheben; Dann erschreckt dich kein Gericht, Gott ist beine Zuversicht!
- 5. Daß du dieses Berg erwirbst, Fürchte Gott, und bet und mache. Sorge nicht, wie früh du stirbst; Deine Zeit ist Gottes Sache. Lerne nur den Iod nicht schun, Lerne Seiner dich erfreun.
- 6. Ueberwind ihn durch Vertraun; Sprich: ich weiß, an wen ich glaube, Und ich weiß, ich werd Ihn schaun, (582)

Denn Er wedt mich aus dem Staube, Er, der rief: es ist vollbracht! Nahm dem Tode seine Macht.

7. Tritt im Geist zum Grab oft hin, Siehe bein Gebein versenken; Sprich: herr, baß ich Erbe bin, Lehre Du Selbst mich betenken; Lehre Du mich's jeden Tag, Daß ich weiser werden mag!

### Mr. 443. mel. Mube ift bas beste Gut.

Joh, Gottfried Schöner. Zuerft gebr. 1806. Ueber Phil. 3, 20. "Ein foftl. Simmelofiet, bas ichen Tauienden jum Lieblingelied geworden ift." Stebt in leinem amerit. Gigd außer in bem (aus bem N. Wurtemb. Gigd, ausgezogenen) neuest Andang jum A. Ref. Gigd. Engl. Ueberf. v. H. Mills: "Heavenward, still beavanward."

- 1. Dimmelan, nur himmelan
  Soll ber Wandel gehn!
  Was die Frommen wünschen, kann
  Dort erst ganz geschehn;
  Auf Erden nicht;
  Freude wechselt hier mit Leid.
  Nicht hinauf zur herrlichkeit
  Dein Angesicht!
- 2. himmelan schwing beinen Geist Jeben Morgen auf;
  Rurz, ach furz ist, wie du weißt Unser Pilgerlauf!
  Fleh täglich neu:
  Gott, ber mich zum himmel schuf,
  Präg in's herz mir ben Beruf;
  Mach mich getreu!
- 3. himmelan hat Er bein Ziel Selbst binausgestellt.
  Sorg nicht muthlos, nicht zu viel Um ben Tand ber Welt!
  Flich biesen Sinn!
  Aur was bu bem himmel lebst,
  Dit von Schägen bort erftrebst,
  Tas ist Gewinn.

(553)

- 4. himmelan erheb bich gleich, Wenn dich Kummer drück, Weil dein Bater, tren und reich, Stündlich auf dich blickt. Was qualt dich so? Droben in dem Land des Lichts Weiß man von den Sorgen nichts; Sei himmlisch froh!
- 5. himmelan wallt neben dir Alles Bolf des herrn, Trägt im himmelsvorschmad hier Seine Lasten gern.
  D schließ dich an!
  Kämpse frisch, wie sich's gebührt!
  Denke: auch durch Leiden führt
  Die himmelsbahn!
- 6. himmelan ging Jesus Christ Mitten durch die Schmach. Folg, weil du Sein Jünger bist, Seinem Borbild nach!
  Er litt und schwieg;
  Halt dich fest an Gott, wie Er, Statt zu flagen, bete mehr!
  Erfämpf den Sieg!
- 7. himmelan führt Seine hand Durch die Bufte bich; Biehet bich im Prüfungsstand Näher hin zu Sich Im himmelssinn; Bon der Weltlust freier stets, Und mit ihm vertrauter geht's Zum himmel hin!
- 8. himmelan führt bich zulest Selbst die Todesnacht; Sei's, daß sie die fterbend jest Kurze Schrecken macht: Harr aus, barr aus!
  Auf die Nacht wird's ewig hell; (584)

Nach dem Tod erblicht du chnell Des Vaters Haus!

- 9. Hallelujah! himmelan Steig bein Dank schon hier!
  Einst wirst du mit Schaaren nahn,
  Und Gott naht zu dir
  In Ewigkeit.
  Aller Jammer ist vorbei,
  Alles janchzt verklärt und neu
  In Ewigkeit!
- 10. "Hallelujah" singst auch du, Wenn du Jesum siehst, Unter Jubel einst zur Ruh' In den himmel ziehst. Gelobt sei Er! Der vom Kreuz zum Ihrone stieg, hilft dir auch zu diesem Sieg! Gelobt sei Er!

### Mr. 444. Met. Alles ift an Gottes Segen. Fr. Meta Beußer-Schweiger. Geb. 1835, unter bem Titel: "Pilgergefang."

- 1. Noch ein wenig Schweiß und Thränen, Noch ein wenig Leib und Sehnen, hier auf Hoffnung ausgefät! Wird's im Steigen schwäl und bange, Trochne sanft bes Pilgers Wange, Liebe, die zur Seite geht!
- 2. Höher boch, als menschlich Tröften, Tönt aus hütten ber Erlösten Der Berheißung Wort herab:
  "Dort, wo Lebensbänme sprossen, Trochnet Thränen, Ihm gestossen, Gottes Lamm auf ewig ab."
- 3. Nah ift ja bes Abends Kühle, Bald ift's Herbit nach Sommerschwäle, Kurz ber Wallfahrt trübes Loos. Hört ihr Stund' um Stunde schlagen? (585)

Bald wird uns bie lette tragen heim in unfere Baters Schoof.

- 4. Jener Pilger, ber erduldet, Was wir allzumal verschuldet, Ließ zurück den goldnen Strahl; Seiner Tritte Spur geleitet Uns zur Stadt, von Gott bereitet, Zu des Königs Abendmahl.
- 5. Vor uns schwebt die lichte Bolte Vom geliebten Zengenvolte Auf des Meisters ernstem Pfad. Rafft ench auf, ihr muden Aniec! Noch ein wenig Kampf und Mühe: Sieg und Nuh' und heimath naht!

### 2. Sterbelieder.

Mr. 445. Mel. Wachet auft ruft uns bie Stimme. Pfalm 90. Bearbeitet von Heinrich Buchta, geb. 1808. Ren.

- 1. Ch' die Berge sind gegründet,
  Ch' sich der Sonnen Glanz entzündet,
  Bist Du, o Gott, von Ewigkeit!
  Wir sind die Spren auf Deiner Wage,
  Jahrtausende sind Dir wie Tage,
  Das Leben eine Spanne breit.
  Wer ist Dir, höchster, gleich?
  Dein unsichtbares Neich Währet ewig.
  herr Zebaoth! Auf Dein Gebot
  Geht unser Weg durch Frend' und Noth.
- 2. Kurz und flüchtig ist das Leben;
  Mit Sorgen wird es uns gegeben,
  Und sollt' es noch so föstlich sein;
  Kommt es auch zu langen Jahren
  Und ist es boch einbergefabren,
  So war es Arbeit, Müh' und Pein.
  Du führst uns hin wie Nanch,
  Und sprichst mit einem Hanch: Kommet wieder!
  Wir sind nur Staub, Ein fallend Laub,
  Der Würmer und Verwesung Naub.

(586)

- 3. Das sind Deine Strafgerichte!
  Davon wird alles Fleisch zunichte,
  Das ist die Frucht der Missethat.
  Taß wir sterben und vergehen,
  Darin ist unsre Schuld zu sehen,
  Und aller Ihorheit bittre Saat.
  Du stellest sie an's Licht
  Bor Deinem Angesicht, Unsre Sünde.
  Wir wandeln nur Auf sinftrer Spur,
  Und mit uns seuszt die Creatur.
- 4. Wer vernimmt Dein ernstes Dränen?
  2Ber ist so weise, Dich zu schenen?
  Wie bald verrinnt die Gnadenzeit!
  Lehr uns doch das Ziel bedeuten,
  Daß wir nicht uuser Herz versenken
  In dieser Zeiten Eitelkeit!—
  Wer will auf Meuschen bau'n?
  Du bist es, Dem wir trau'n! Sei uns gnädig!
  Dein Wort ist wahr, Dein Licht ist klar,
  Und Deine Treu unwandelbar.
- 5. Was Du sprichst, das wird geschehen;
  Der himmel und die Welt vergehen;
  Du bleibst alleine, der Du bist.
  Wie ein Kleid wird es veralten,
  Wie ein Gewand sich umgestalten,
  Was Deiner hände Schöpfung ist.
  Doch ewig dauert fort
  Dein Licht und Lebenswort, Jesus Christus!
  Des höchsten Sohn Im himmelsthron
  Ist unser Schild und großer Lohn.

### Mr. 446. Gig. Mel. St.: Starf uns, Mittler.

Nach bem Lat, bes Benebictinermönds Notfer Batbulns v. St. Mallen um 900 ("Media vita in morte snuns, Quem quaerimus udjutorem, nisi Te, Doninie") etc.). Er fell biefe bernbute Autobene während bes lebengefährlichen Baus einer Brude uber einen tiefen Marnub im Martinstebel in ber Schweiz gebiebet baben. Die beiben ferten Zeifen (Sancto Deus, sancto fortis, etc.) finden fiche nich ohen friher in ben ätrellen Litaneien (sal Zeigl B. 3; pi 42, 3) Berbenticht und vermehrt von Martin Inther, 1524, auf Grundlage alterer leberi. {3, 3, inter im Baifer Gvanaglienbich v. 1514; ..., 3n Mittel miers ebens Zeif Im Teb seinb wir umbfangen"). Rebt war, wie mehrere ber sieben bier unteillen amerik Giste, in aber vom Gifen, Entwurf mit Necht. (587).

anter die 150. Kernlieber aufgenommen worden. A. I ist aus dem Lat. auch in die Begräbnissliturgie der bischöft. Airde übergegangen und wird als Webet del ber Einfenlung der Leiche gebrandt: "In the midst of lise we are in death: of whom may we seek for succor, but of Thee, O Lord," etc. Eine metrifde liebers ber lutb. Verbentschung und Erweiterung f. in Lyra Germ. I. 235; "In the midst of lise, dehold Death has girt us round."

- 1. Mitten wir im Leben sind
  Mit dem Tod umfangen;
  Ben such'n wir, der Hülfe thu,
  Daß wir Gnad' erlangen?
  Das bist Du, Herr, alleine!
  Uns reuet unsre Missethat,
  Die Dich, Herr, erzürnet hat.
  Heiliger Herre Gott! Heiliger, starker Gott!
  Heiliger, barmherziger Heiland!
  Du ewiger Gott!
  Laß uns nicht versinken
  In des bittern Todes Noth!
  Erbarm Dich unser!\*)
- 2. Mitten in dem Tod ansicht
  Uns der hölle Nachen;
  Ber will uns aus solcher Noth
  Frei und ledig machen?
  Das thust Du, herr, alleine!
  Es jammert Dein' Barmherzigkeit
  Unfre Sünd' und großes Leid.
  heiliger herre Gott! heiliger, starker Gott;
  beiliger, barmherziger heiland!
  Du ewiger Gott!
  Laß uns nicht verzagen
  Bor der tiesen hölle Gluth!
  Erbarm Dich unser!
- 3. Mitten in der höllen Angst Unfre Sünd' uns treiben; Wo foll'n wir denn flieben bin, Da wir mögen bleiben? Zu Dir, herr Christ, alleine! Bergossen ist Dein theures Blut, Das g'nug für die Sünde thut.

<sup>\*)</sup> Co bie meiften neueren Gigt. ft. ber urfpr. gried ichen form , "Rorte elefon!" ober ,,Styrieleifen!" (Gifen. Ggb.) (588)

Beiliger Herre Gott! Beiliger, starker Gott! Beiliger, barmherziger Beiland! Du ewiger Gott! Laß uns nicht entfallen Bon des rechten Glaubens Trost! Erbarm Dich unser!

### Dr. 447. mel. Bater unfer im Simmelreich.

Paul Eber. Geb. 1557, gebr. 1565, als "Betlied zu Christo um einen sellgen Absübe" (vgl. Wackernagel, das D. Lirdenlied I. 380). Das Seterbelied mehrerer frommer beuticher Fürsten und auch des berühmten holländ. Gelehrten Gretius. Es sam segar in das kathol. Gigd. von Bamberg 1606, "als ein gar uratles fatholiides Gebet um ein drittl. Ende." Die Umsetzung der 8 sechszeiligen in 12 vierzeilige Strophen nach der Wel. "Aun sasset uns den Leib begraben," if zwar alt, aber setz wieder von Wackernagel, dem Gisen. Engl. Ueders, ün Morav. H. B. N. 947: "Lord Jesus, sountain of my life;" eine neuere u. genauere in Lyra Germ. I. 239: "Lord Jesus Christ, true Man and God."

- 1. Derr Jesu Christ, wahr'r Mensch und Gott,\*)
  Der Du litt'st Marter, Angst und Spott,
  Für mich am Kreuz auch endlich starbst
  Und mir Dein's Baters huld erwarbst:
  Ich bitt durch's bittre Leiden Dein,
  Du wollst mir Sünder gnädig sein!
- 2. Wann ich nun komm in Sterbensnoth Und ringen werde mit dem Tod; Wann mir vergehet mein Gesicht, Und meine Ohren hören nicht; Wann meine Zunge nicht mehr spricht, Und mir vor Angst mein herz zerbricht;
- 3. Bann mein Berstand sich nichts besinnt, Und mir all' menschlich Hilf' zerrinnt: So komm, herr Christe, mir bebend Zu Hülf' an meinem letten End Und führ mich aus dem Jammerthal, Berkürz mir auch des Todes Qual!
- 4. Die bofen Beifter von mir treib, Mit Deinem Beift stets bei mir bleib;

(589)

<sup>\*)</sup> Ruapp (im Ev. Wigh., aber nicht im Lieberich.) und bas N. Baffer Gigb. vermeiben bie Barte burch bie Auslaffung von Chrift: "Berr Jefu, wahrer Menich und Bott." Co auch febor tas A. Ref. Bigb b Sumuntann, bas einzige amerik bifgb., welches außer bem altinte b. Et. Louis tiefes Lieb giebt, aber, wie bas lep tere, mit ber oben berührten Umsehung in eine andere Tonart.

Wanu fich die Seel' vom Leibe treunt, So nimm fie, herr, in Deine händ'! Der Leib hab in der Erde Ruh, Bis naht der jüngfte Tag herzu.

- 5. Ein fröhlich Aufsteh'n mir verleih, Am jüngsten G'richt mein Fürsprech set Und meiner Sünd' nicht mehr gedenk, Aus Gnaden mir bas Leben schenk; Bie Du hast zugesaget mir In Deinem Wort, bas trau ich Dir:
- 6. "Fürwahr, fürwahr, euch sage Ich, Wer Mein Wort halt und glaubt an Mich, Der wird nicht kommen in's Gericht Und ben Tod ewig schmecken nicht; Und ob er gleich bie zeitlich stirbt, Mit nichten er brum gar verbirbt;
- 7. "Sondern Ich will mit starker hand Ihn reißen and des Todes Band Und zu Mir nehmen in Mein Reich, Da soll er dann mit Mir zugleich In Frenden leben ewiglich!"—Dazu hilf uns ja gnädiglich!
- 8. Ad herr, vergieb all unfre Schuld; hilf, daß wir warten mit Geduld, Bis unfer Stündlein kommt herbei Auch unfer Glaub' stets wacker sei, Auf Dich zu trauen festiglich, Bis wir entschlafen seliglich!

### 97r. 448.

Gigene Melodie.

Rifosand Sermann. 1560 Rad St. Angulin. Sebenfalls unter ten 15C Rernliebern im Gifen. Entwurf. Singl. Heberf. von H. Mills: "When now the polemn hour is nigh."

1. Wenn mein Stündlein vorhanden ift, Bu fabren meine Straffe,
So leit Du mich, herr Jesu Christ,
Mit hülf' mich nicht verlasse!
Herr! meine Seel' an meinem End'
(590)

#### Bierhelieber.

Befehl ich Dir in Deine Sänd' Du woll'st sie mir bewahren!

- 2. Die Sünde wird mich franken sehr Und das Gewissen nagen, Der Schuld ist viel, wie Sand am Meer; Doch will ich nicht verzagen, Gedeuten will ich an Dein'n Tod, herr Jesu, und die Wunden roth, Die werden mich erhalten.
- 3. Ich bin ein Glied an Deinem Leib, Değ tröst ich mich von herzen; Von Dir ich ungeschieden bleib In Todesnoth und Schmerzen. Leenn ich gleich sterb, so sterb ich Dtr: Ein ewig Leben haft Du mir Durch Deinen Tod erworben.
- 4. Beil Du vom Tod erstanden bist, Werd ich im Grab nicht bleiben; Mein höchster Trost Dein' Auffahrt ist, Kann Todesfurcht vertreiben; Denn wo Du bist, da tomm ich hin, Daß ich stets bei Dir leb und bin; Drum sahr ich hin mit Frenden.

# Mr. 449. Met. Wenn mein Stündlein vorhanden ift. Ob.: One

Cafpar Bienemann (Meliffanber), Geb. 1574. Das R. Burt Eigb, and ber Gifen. Entw verjegen es meniger paffenb unter bie Gebetlieber.

- 1. Derr, wie Du willst, so schiet's mit mir Im Leben und im Sterben!
  Alleiu zu Dir steht mein Begier,
  Ach, laß mich nicht verderben!
  Erhalt mich nur in Deiner Huld,
  Sonst, wie Du willst; unr gieb Geduld,
  Dein Will', ber ift ber beste.
- 2. Zucht, Chr' und Tren' verleib mir, Serr, Und Lieb' zu Deinen Worten; Bebüte mich vor falfcher Lehr', (591)

Und gieb mir bier und borten Was dient zu meiner Geligkeit: Wend ab all' Ungerechtigfeit Ju meinem gangen Leben!

3. Wann ich einmal nach Deinem Rath Bon biefer Welt foll icheiden, D fo verleih mir Deine Gnad'. Daß es gescheh mit Freuden! Berr, Geel' und Leib befehl ich Dir. Ach, gieb ein fel'ges Ende mir Durch Jesum Christum! Umen.

### Mr. 450.

Eigene Melodie.

Chriftoph Anoll (Enollind). Geb. 1599 gur Peftgeit. Dr. S. Muller v. Roflod (ber Berf. ber "Geiftl. Erquidftunben" u. and. Erbauungeichriften) urtbeilte bavon: Tieß einige Lieb mag mir alle Todessurcht benehmen. "It vom Würt. Gigd., wie Mr. 447 u. 454, ic. mit Unrecht ausgelassen, aber v. Eisen. Entwurf unter die 150 Kerulieder aufgenommen. Rnapp verändert B. 2 und 5 und läßt B. 7 und 8 jang meg.

- 1. Derglich thut mich verlangen, Nach einem fel'gen End', Weil ich bie bin umfangen Mit Trübsal und Elend. 3ch hab Luft, abzuscheiden Bon biefer argen Welt, Cehn mich nach ew'gen Freuden; Berr Jefu, tomm nur bald!
- 2. Du haft mich ja erfaufet Bon Gunde, Tod und Soll'; Es hat Dein Blut getoftet, Drauf ich mein' Doffnung ftell. Warum follt mir benn grauen Vor Bölle, Tod und Günd'? Weil ich auf Dich thu banen, Bin ich ein fel'ges Rind.
- 3. Wenn gleich fuß ift bas Leben, Der Jod febr bitter mir; 28ill ich mich boch ergeben, Bu fterben willig Dir. 3d weiß ein beffer leben. (592)

#### Brerbelieber.

Da meine Seel' fährt hin; Das wird mir Jesus geben; Sterben ist mein Gewinn.

- 4. Der Leib zwar in ber Erben Bon Würmern wird verzehrt, Doch auferwedet werden, Durch Christum schön verklärt, Wird leuchten, als bie Sonne, Und leben ohne Roth In himmelsfreud und Wonne; Bas schadet mir ber Lod?
- 5. Ob mich die Welt anch reizet, Zu bleiben länger hier, Und mir auch immer zeiget Ehr', Geld und alle Zier: Doch ich das gar nicht achte, Es währt nur furze Zeit; Das himmlisch' ich betrachte, Das bleibt in Ewigfeit.
- 6. Wenn ich auch gleich nun scheibe Bon meinen Freunden gut,
  Das mir und ihn'n bringt Leibe:
  Doch tröst't mir meinen Muth,
  Daß wir in sel'gem Frieden
  Zusammen kommen schon,
  Und bleiben ungeschieden
  Dort vor des Baters Ihron.
- 7. Db ich auch hinterlaffe Betrübte Waifelein, Der'n Noth mich üb'r bie Maße Jammert im Ferzen mein; Will ich boch gerne sterben, Und trauen meinem Gott Er wird sie wohl versorgen, Netten ans aller Noth.
- 8. Gott geb ench Seinen Segen, 3hr Welgeliebten mein! 3hr follet meinetwegen (593)

Nicht allzutraurig sein! Beständig bleibt im Glauben! Wir werd'n in furzer Zeit Einauder wieder schauen Dort in der Ewigteit.

- 9. Nun ich mich völlig wende Zu Dir, herr Chrift, allein, Gieb mir ein sel'ges Ende, Send mir die Engel Dein: Führ mich in's ew'ge Leben, Das Du erworben hast, Als Du Dich hingegeben Für meine Sündenlast.
- 10. Hilf, daß ich ja nicht weiche Bon Dir, herr Jesu Christ! Dem Glauben Stärke reiche In mir zu aller Frist! Hilf ritterlich mir ringen, halt mich durch Deine Macht, Daß ich mög fröhlich singen: Gettlob, es ist vollbracht!

### 98r. 451.

### Gigene Melodie.

Anna Grafin von Stolberg. Um 1600. Ueber Phil. 1, 21. (Gewoonlich ett) Sinton Graf fur ben Verfaffer gebalten, weil es in feinem Gebetbud "Geiftl. ebel bergpulver" v J. 1632 febt. Allein er wurde erft a. 1603 geboren, mabrend bas bieb icon 1609 vorloumit.)

- 1. Chriftus, Der ift mein Leben, Und Sterben mein Gewinn; Ihm will ich mich ergeben, Mit Frieden fahr ich hin.
- 2. Mit Trend' fahr ich von hinnen Zu Chrift, bem Bruder mein, Daß ich mög Ibn gewinnen Und ewig bei Ihm fein.
- 3. Nun hab ich überwunden Kreuz, Leiden, Angst und Noth; Durch Seine heil'gen Bunden Bin ich versöhnt mit Gott. (594)

- 4. Wenn meine Kräfte brechen, Mein Athem geht schwer aus, Und kann kein Wort mehr sprechen, Herr, nimm mein Scufzen auf!
- 5. Wenn mein Herz und Gedanken Bergehn als wie ein Licht, Das hin und her thut wanken, Wenn ihm die Flamm' gebricht:
- 6. Alsbann fein fanft und stille Laß mich, herr, schlafen ein, Wie es Dein Nath und Wille, Und Dir befohlen sein!
- 7. Ach laß mich, gleich ben Reben Unhangen Dir allzeit,\*) Und ewig bei Dir leben In Deiner himmelsfreud!

### Mr. 452. Gig. Mel. Db.: Berr Jefu Chrift, Dich ju und wend.

Martin Behemb (Böhme). 1608. Diefer Tobestrest ans bem Tobe Christi ift besonders an Sterbebetten brandbar u. besieht. Engl liebers. in Lyra G. II. 276: "Lord Jesus Christ, my Life, my Light, My strength by day, my trust by night, On earth I'm but a passing guest. And sorely with my stus oppress'd." (Utript. 14 B., im R. 20ürt. Gigd. 1608 9 mit bem veranderten Anfang: "Serr Zesu Christ, mein Lebenssicht;" in den ameris. Gigd., außer bem altsuth., sehst es ganz.).

- 1. D Jeju Chrift, mein's Lebens Licht, Mein Gort, mein Troft, mein' Zuversicht! Auf Erden bin ich nur ein Gaft, Mich drücket sehr der Sünden Last.
- 2. Ein' schwere Reis' hab ich vor mir In's himmlisch' Paradies zu Dir; Da ist mein rechtes Baterland, Daran Du hast Dein Blut gewandt.
- 3. Bur Reif' ist mir mein Berg sehr matt, Der Leib gar wenig Kräfte hat; Doch meine Seele schreit in mir: herr, hol mich beim, nimm mich zu Dir!

(595)

<sup>\*)</sup> Co bas Eifen, u and, Gigb. flatt : "Und lag mich an Dir fleben. Wie ein' Riette am Meib."

- 4. Drum ftark mich durch bas Leiden Dein In meiner letten Todespein; Dein Dornenkranz, Dein Spott und hohn Sei meine Chr' und Freudenkron'!
- 5. Dein Durft und Gallentrank mich lab, Wenn ich fonst keine Stärkung hab; Dein Angstgeschrei komm mir zu gut Und schüt mich vor ber hölle Gluth!
- 6. Wenn mein Mund nicht kann reben frei, Dein Geist in meinem herzen schrei; hilf, bag mein' Seel' ben himmel find Bann meine Augen werden blind!
- 7. Dein lettes Wort laß sein mein Licht, Wenn mir bas herz im Tode bricht; Dein Kreuz, bas sei mein Wanderstab, Mein' Ruh' und Rast Dein heilig Grab!
- S. Laß mich in Deiner Nägel Mal' Erblicken meine Gnabenwahl; Durch Deine aufgespaltne Seit' Mein' arme Seele heimgeleit!
- 9. Auf Deinen Abschied, herr, ich trau, Darauf ich meine heimfahrt bau. Thu mir die Thur bes himmels auf, Wann ich beschließe meinen Lauf.
- 10. Am jüngsten Tag erwed ben Leib; Silf, bağ ich Dir zur Neckten bleib, Daß mich nicht treffe Tein Gericht, Das aller Welt ihr Urtheil spricht.
- 11. Dann meinen Leib erneure ganz, Daß er leucht, wie der Sonne Glanz, Und ähnlich Deinem flaren Leib, Auch gleich den lieben Engeln bleib.
- 12. Wie werd ich bann so fröhlich sein, Werd singen mit ben Engeln Dein Und mit ber Auserwählten Schaar Dein Antlit schanen ewig klar! (596)

Mr. 453.

Gigene Melodie.

Bafering Gerberger. Geb 1613 mafrent einer verheerenten Deft, gebr. 1616 Engl. Ueberf. im Morav. H. B. No. 933: "Farewell henceforth for ever."

- 1. Valet \*) will ich bir geben, Du arge, falsche Welt! Dein sündlich böses Leben Durchaus mir nicht gefällt. Im himmel ist gut wohnen, hinaus steht mein Begier; Da wird Gott ewig lohnen Dem, ber Ihm bient allhier.
- 2. Rath mir nach Deinem Herzen, D Jesu, Gottes Sohn!
  Soll ich hier bulben Schmerzen, hilf mir, herr Christ, bavon; Berfürz mir alles Leiben,
  Stärf meinen blöben Muth,
  Laß selig mich abscheiben,
  Seh mich in Dein Erbgut.
- 3. In meines herzens Grunde Dein Nam' und Kreuz allein Funkelt all' Zeit und Stunde, Drauf kann ich fröhlich sein. Erschein mir in dem Bilde Zum Trost in meiner Noth, Wie Du Dich, herr, so milde Geblutet hast zu Tod'.
- 4. Berbirg mein' Seel' aus Gnaben In Deiner offnen Seit', Nimm sie aus allem Schaben Zu Deiner herrlichkeit!
  Der ist wohl bier gewesen, Wer kommt in's himmels Schloß;
  Der ist ewig genesen,
  Wer bleibt in Deinem Schooß.

<sup>\*)</sup> D. b. Abidieb, welches viele neuere Mab. bafit fubstitutren. Das Lieb is nämlich ein Atroftich auf ben Taufnamen bes Berf., mogu B. 1 Bafe, B. 2 R B. 3 J. B. 4 (ber gewöhnlich ausgelaffen wirb) B (V) und B. 5 S hergeben.

5. Schreib meinen Ram'n auf's beste In's Buch des Lebens ein, Und bind mein' Geel' fein feste In's Lebensbundelein Der'r, Die im himmel grunen Und vor Dir leben frei; So will ich ewig rühmen, Wie treu Dein Berge fei!

97r. 454. Gig. Del. Db.: Wie nach einer Bafferquelle. (Df. 42.)

Caipar v. Warnberg; nach And. Simon Graf, gest. 1659. Die besannte und beliebte Welobie zu biesem Liebe ist franz. Ursprungs, erscheint zuerst als Wel. zu Ps. 42 (Ainsi qu'on cyt le cers bruire) im calvin. Psatter v. 3, 1555, murt bann von Claube Goubimel 1565 vierstimmig und motettenartig bearbeitet (Comme une cerf, etc.) und in ber beutich-ref. R. nach ber Lobmaffer ichen Uebers. bes 42. Pf. gewähnlich genannt : "Wie nach einer Wasseruelle."

- 1. Kreu bich febr, o meine Geele, Und vergiß all' Noth und Qual, Weil bich Chriftus nun, bein Berre, Ruft aus biesem Jammerthal! Mus Trubfal und großem Leid Collit du fahren in die Freud', Die fein Ohr je hat gehöret, Die in Emiafeit auch mabret.
- 2. Tag und Nacht hab ich gerufen Bu bem Berren, meinem Gott, Weil mich ftete viel Rreug betroffen, Daß Er mir bulf' aus ber Noth. Wie fich febnt ein Wanteremann. Nach bem Ende feiner Babn, Co ift bieg mein täglich Bitten, Daß ich gern hatt' ausgestritten.
- 3. Denn gleichwie bie Rosen stehen Unter einer Dornenschaar. Allso auch bie Christen geben Durch viel Angit, Roth und Wefahr. Wie Die Meereswellen find Und ber ungestüme Wind: Also ift allbier auf Erden Unfre Ballfahrt voll Beichwerben.

(598)

- 4. Welt und Teufel, Gund' und Holle, Unfer eigen Fleisch und Blut Plagen stets hier unfre Seele, Lassen uns bei teinem Muth; Wir sind voller Angst und Plag' Reich an Areuz sind unfre Tag'; Gleich, wann wir geboren werden, Find't sich Jammer g'nug auf Erden.
- 5. Wann die Morgenröth' aufgehet, Und der Schlaf sich von uns wend't, Sorg' und Kummer uns umfähet, Müh' sich sind't an allem End'. Thränen sind hier unser Brod Um das Früh= und Abendroth; Waun die Sonn' aushört zu scheinen, hört nicht auf das bittre Weinen.
- 6. Drum, herr Chrift, Du Morgensterne, Der Du ewiglich aufgehst, Sei Du jest von mir nicht ferne, Beil Dein Blut mich hat erlöst! hilf, daß ich mit Fried' und Freud' Mög von hinnen fahren heut; Uch, sei Du mein Licht und Straße, Mich mit Beistand nicht verlasse!
- 7. In Dein' Seite will ich fliehen Auf bem bittern Tobesgang; Durch Dein' Bunten will ich ziehen In mein himmlisch Laterland. In das schöne Paradies, Das Dein Mund dem Schächer wies, Wirft Du mich, herr Christ, einführen, Mich mit ew'ger Klarheit zieren.
- 3. Ob mir schon bie Angen brechen, Ob mir bas Webör verschwind't, Meine Jung' nichts mehr kann sprechen, Mein Verstand sich nicht besinnt: List Du boch mein Licht, mein Hort, Leben, Weg und himmelspsort'; (599)

Du wirst felig mich regieren, Und bie Bahn jum Simmel führen!

9. Freu dich sehr, o meine Seele, Und vergiß all' Noth und Qual, 2Gei! dich nun Christus, dein herre, Ruft aus diesem Jammerthal!
Some Freud' und herrlichkeit
Sollst du sehn in Ewigkeit,
Mit den Engeln jubiliren
Und mit Christo triumphiren.

### Mr. 455.

#### Eigene Melodie.

Johann Georg Albinus. Geb. 1. Juni 1652 auf bie Begrabniffeier eines Freundes in felvig, wo es gum erften Mal, auf einem besondern Blatte gebrucht, gefungen w e. Diefes berrifte nub reithofeignete fieb ift in manden Gigto, i. B. in bem Berl. Mr. 756 und in bem Chambereb. Ar. 433) fast untenntlich gemacht, in ben besten neueren Gigt, aber wieder hergestellt. Engl. lieberf. von A. Mills, in Sacred Lyrics, p. 199.

- 1. Alle Menschen muffen sterben, Alles Fleisch vergeht wie Heu; Was da lebet, muß verderben, Soll es anders werden neu. Dieser Leib, der muß verwesen, Wenn er anders soll genesen Zu der großen herrlickeit, Die den Frommen ist bereit.
- 2. Drum so will ich bieses Leben, Bann es meinem Gott beliebt, Auch ganz willig von mir geben, Bin barüber nicht betrübt; Denn in meines Jesu Bunden hab ich schon Erlösung funden, Und mein Trost in Todesnoth Ist des herren Jesu Tod.
- 3. Jesus ist für mich gestorben, Und Sein Tod ist mein Gewinn; Er hat mir bas heil erworben, Drum fahr ich mit Freuden hin: hin aus biesem Weltgetümmel

In ten schönen Gotteshim nel, Wo ich werte allezeit Schauen bie Dreifaltigfeit.

- 4. Da wird sein das Frendenleben, Wo viel tausend Seelen schon Sind mit himmeläglang umgeben, Dienen Gott vor Seinem Ihron; Wo die Seraphinen prangen Und das hohe Lied ansangen: "heilig, heilig, heilig heißt Gott der Bater, Sohn und Geist!"
- 5. Wo die Patriarchen wohnen, Tie Propheten allzumal, Wo auf ihren Ehrenthronen, Sipet der zwölf Boten Bahl,\*) Wo in so viel tausend Jahren Alle Frommen hingesahren, Wo dem Herrn, der und versöhnt, Ewig Hallelujah tönt.
- 6. D Jerufalem, du schöne, Uch, wie helle glänzest du! Uch, wie lieblich Lobgetone Hört man da in sanster Nuh! D der großen Freud' und Wonne! Jeho gehet auf die Sonne, Jeho gehet an der Tag, Der kein Ende nehmen mag.
- 7. Ach, ich habe ichon erblidet Alle diese Herrlichkeit; Jepo werd ich schön geschmüdet Mit dem weißen himmelskleid Und der güldnen Ehrenkrone; Stehe da vor Gottes Ihrone, Schaue solche Freude an, Die kein Ende nehmen kann.

<sup>&</sup>quot;) Urfpr : "tie gezwolfte Babl." Matth. 19, 18. Antere fubfilt tiren: "be Appflelgabl."

Mr. 456.

Ginene Melobie.

Michael Frant. Aus seinem "Geistlichen Jarsenspiel" 1657 mit der Uderschr. Alles ist eitel," Pret. 1, 2., aber icon früher getächtet (eina um 1650) Etwas sie eitel, der sinnerist, durchaus schrifte und erfahrungsmäßig und aus dem Leben bes Verf. herausgedichtet, der als armer Waise ein Sandwerf lernen mußte und dann wiederholt mabrent der Kriegswirren aller Jade berauft, zuletz aber Profesor und mit der Dichterfrene geschwickt wurde. Das A. Buirt, und P. vennkulf. Gigd. macht den Anfang, der im Original mit iedem Bers abmechselt, durchweg gleichformig: "Ud win nichtig, ach wie flüchtig." Das Lied hat vier Melodien wovon eine von Frant selbst herrührt.

- 1. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig Ist der Menschen Leben! Wie ein Nebel bald entstehet Und auch wieder bald vergehet, So ist unser Leben; sehet!
- 2. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Sind der Menschen Tage! Die ein Strom beginnt zu rinnen Und im Laufe nicht halt innen, So fährt unsre Zeit von hinnen.
- 3. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig Sit ber Menschen Freude! Wie sich wechseln Stund und Zeiten, Licht und Dunkel, Fried' und Streiten, So sind unfre Fröhlichkeiten.
- 4. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Bit ber Menschen Schöne! Wie ein Blümlein bald vergehet, Wenn ein ranbes Lüftlein wehet, So ift unfre Schöne; sebet!
- 5. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig Sit ber Menschen Stärke! Der als Löwe sich erwiesen, Gestern noch gefämpst mit Riesen, Den muß heut ein Grab umschließen!\*)
  - 6. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ift's mit unferm Glücke! Wie fich eine Rugel brebet,

<sup>•)</sup> Urfer .: "Den wirft eine fleine Drufen" (b. b. Blatter).

Die bald ba, bald borten ftebet, Co ift's mit bem Glüde; fehet!

- 7. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig Sft der Menschen Ehre! Ueber den, dem man hat muffen heut die hände höslich kuffen, Geht man morgen gar mit Fußen.
- 8. Uch wie nichtig, ach wie flüchtig Jit ber Menschen Wissen! Solcher Wis, ber allerorten Sich gebläht mit prächt'gen Worten, Jit gar bald zu Schanden worden.\*)
- 9. Uch wie flüchtig, ach wie nichtig Sit der Menschen Dichten! Der die Künste liebgewonnen Und manch schönes Werk ersonnen, Jit er je dem Tod entronnen?
- 10. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Sind ber Menschen Schäpe!
  Es fann Gluth und Fluth entstehen,
  Dadurch, eh' wir's uns verseben,
  Alles muß zu Trümmern geben.
- 11. Uch wie flüchtig, ach wie nichtig Sit ber Menschen Gerrichen! Der burch Macht sehr hoch gestiegen, Muß sich vor bem Tode schniegen Und im Grab erniedrigt liegen.
- 12. Ach wie nichtig, ach wie flüchtig Ift ber Menschen Prangen! Der in Purpur, boch vermeffen, Ift gleich wie ein Gott gesessen. Deffen wird im Tod vergessen.
- 13. Ad wie flüchtig, ach wie nichtig Sint ber Menschen Sachen!
  Alles, alles was wir seben,
  Das muß fallen und vergeben;
  Wer Gott bat, bleibt ewig stehen!

<sup>\*)</sup> Uripr.: "Der bas Wort fann prachtig führen Und vernunftig biscutter Dus bald allen Big verlieren." Anders bat Inapp veranbert.

#### Sterbel eter.

# Mr. 457. met 36 hab mein' Cad' Gott beimgestellt.

Joachim Reander, 1680. 2. Gifen. Entwurf u. Geffden's Gegenentwurf un'er bie 150 Rernlieder aufgenommen.

- 1. 2Bie fleucht bahin ber Menschen Zeit! Wie eilet man zur Ewigfeit! Wie Wen'ge benfen an bie Stund' Bon herzensgrund! Wie schweigt bavon ber trage Mund!
- 2. Das Leben ist gleich wie ein Traum, Gin nicht'ger, leerer Wasserschun; Im Augenblick es bald vergeht. Und nicht besteht, Sobald ber Wind barüber weht.
- 3. Nur Du, Johovah, bleibest mir Das, was Du bist; ich traue Dir. Laß Berg' und hügel fallen hin: Mir ist's Gewinn, Wenn ich allein bei Jesu bin.
- 4. So lang' ich in ber Hutte wohn, So lehre mich, o Gottes Sohn! Gieb, bag ich gable meine Tag', Stets munter wach Und, eh' ich fterbe, fterben mag.
- 5. Was bilft die Welt in lester Noth? Luft, Ehr' und Reichthum in dem Ted? O Mensch! du läufst dem Schatten zu! Das merke du; Du fommst sonst nicht zu wahrer Ruh'.
- 6. Weg, Citelfeit, ber Thoren Luft! Mir ift bas höchste Gut bewußt: Das such ich nur, bas bleibet mir, Co bort wie hier; herr Jesu, gench mein herz nach Dir!
- 7. Wie wird mir sein, wenn ich Dich seh Und bald vor Deinem Ihrone steh! Du untertessen sehre mich, Taß stetig ich Mit klugem Gerzen suche Dich.

### Mr. 458.

#### Gigene Melodie.

Buerft gebr. im Rubolft abter Gfgb. 1688. Ceb. 1686 von Nemitic Juliane, Grafin von Schwarzburg-Rubolftabt (Berf. von 355 geiftl. Liebern, gent 1706); ober v. Superint. Mich. Pfeffertorn (Berf. bes Liebes: "Was frag ich nach ber Welt u. allen ihren Schägen," geft 1732, im 86ften Jabre). Beibe ichrieben fic

#### Sterbelieber.

feierlich die Anterschaft zu, weshalb sich diese Streitfrage, siber welche ganze Bücher versakt ventben, vielleicht nie lösen lägt. Doch joricht met: für die Gräffn, in deren Kantikarist eine Copie bes liebes auf der Allisierbet zu Sera mit der Angabe der Abfasiungszeit, 17. Zept. 1686, noch verkanden ist. Eines der besten Vorbereitungslieder auf einen seligen Zeb, das so weit reicht als die protest. Kirche beutsche Bunge Etekt auch in allen amerit. Gigb., obwolf in den neueren, wie gewöhnlich, mit starten Absürzungen sim Gettigde, deworf in den neueren, wie gewöhnlich, mit starten Absürzungen sim Gettigde, deworf in den neueren, wie gewöhnlich, mit starten Absürzungen sim Gettigde, z. d. v. wills: "Who knowehow rear my lise's expended" (10 %.) u. v. Cath. Winkwortn: "Who knowehow how near my end may de." (12 %.)

- 1. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende! Sin geht die Zeit, her kommt der Tod:

  Ach wie geschwinde und behende Kann kommen meine Todesnoth!

  Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut Mach's nur mit meinem Ende aut!
- 2. Es kann vor Abend anders werden, Alls es am frühen Morgen war; Denn weil ich leb auf dieser Erden, Leb ich in steter Tod'sgefahr. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut: Mach's nur mit meinem Ende gut!
- 3. herr, lehr mich stets mein End' bedenken Und, wenn ich einstens sterben muß, . Die Seel in Jesu Bunden senken Und ja nicht sparen meine Buß'. Mein Gott, ich bitt burch Christi Blut 2c.
- 4. Laß mich bei Zeit mein haus bestellen, Daß ich bereit sei für und für Und sage frisch in allen Fällen: herr, wie Du willst, so schick's mit mir! Mein Gott, ich bitt burch Christi Blut 2c.
- 5. Mach immer füßer mir ben himmel, Und immer bittrer diese Welt, Gieb, daß mir in dem Weltgetümmel Die Ewigfeit sei vorgestellt. Mein Gott, ich bitt burch Christi Blut :c.
- 6. Ach Bater, bed all meine Ennte Mit tem Verdienste Jesn zu, Darein ich mich sestgläubig winde, Das gibt mir die erwünschte Aus. Mein Gott, ich bitt durch Christ Blut re.

)

### Sterbelieder.

- 1. Ich weiß, in Jesu Blut und Wunden Sab ich mir recht und wohl gebett't; Da sind ich Irost in Iodesstunden Und Alles, was ich gerne hätt. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut 2c.
- 8. Nichts ist, das mich von Jesu scheide: Nichts, es sei Leben oder Tod; Ich leg die Hand in Seine Seite Und sage: mein herr und mein Gott' Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut 2c.
- 9. Ich habe Jesum angezogen Schon längst in meiner heil'gen Tauf'; Du bist mir auch baher gewogen, Hast mich zum Kind genommen auf. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut 2c.
- 10. Ich habe Zesu Fleisch gegessen, Ich hab Sein Blut getrunken hier; Nun kannst Du meiner nicht vergessen! Ich bleib in Ihm, und Er in mir. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut 2c.
- 11. So komm mein End heut ober morgen: Ich weiß, daß mir's mit Jesu glückt; Ich bin und bleib in Deinen Sorgen, Mit Jesu Blut schön ausgeschmückt. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut 20.
- 12. Ich leb indeß mit Dir vergnüget Und sterb ohn alle Kümmerniß; Mir g'nüget, wie mein Gott es füget. Ich glaub und bin es gang gewiß:

  Durch Deine Gnad' und Christi Blut Machst Du's mit meinem Ende gut.
- Mr. 459. Met. Wie fcon tendt't uns ber Morgenftern Rad Johann Cafpar Schade. 1698.
  - 1. Ich frene mich von Gerzensgrund Auf jene heilig ernste Stund', Da ich soll schlafen geben.
    D wie wird es so lieblich thun, (606)

### Sterbelieber.

Wenn biefer Leib barf endlich ruhn Im Grab ohn' alle Wehen! Erden Werden Ist tein Schade; Jesu Gnade Wird erwecken Was sich hier in's Grab muß strecken.

- ·2. Bebenk, mein herz, wie wird bir sein, Wenn bu dein Pilgerkleid voll Pein hast endlich ausgezogen,
  Das Sündenkleid der Sterblickeit,
  Und nun der Geist ans dieser Zeit
  Zur Ewigkeit geslogen!
  Fröhlich, Selig Wirst du preisen
  Gott den Weisen, Mit den Frommen,
  Die zu ihrem heiland kommen.
- 3. Bei Gott zu sein, verlangt mich sehr; Die Sehnsucht steiget mehr und mehr, Dich, Jesum, zu umfassen.
  Soll's nicht bald sein, o Friedefürst, Daß ich, den innig nach Dir dürst't, Werd endlich frei gelassen?
  Uns, aus! Führ aus Mich, den Mütcn!
  Bring zum Frieden Den, der thränet Und sich nur nach Jesu sehnet!

Mr. 460. Met. Chriftus, Der ift mein Leben.

Whitipp Friedrich hiller. 1767. Ueber Simeon's Schwanengefang. Buc 2, 20

- 1. Wie Simeon verschieden, Das liegt mir oft im Sinn; Ich führe gern im Frieden Mus biefem Leben bin.
- 2. Ach, laß mir meine Bitte, Mein treuer Gott, geschehn: Laß mich aus tiefer Sütte In Deine Wohnung gehn!
- 3. Tein Wort ist und gescheben, Un diesem nehm ich Iheil:

### Sterbelieder.

Wer Jesum werde sehen, Der sehe Gottes Heil.

- 4. Ich feh Ihn nicht mit Angen, Doch an der Angen Statt Kann nun mein Glaube taugen, Der ihn zum heiland hat.
- 5. Ich hab Ihn nicht in Armen, Wie jener Fromme, da; Doch ift Er voll Erbarmen Anch meiner Seele nah.
- 6. Mein herz hat Ihn gefunden, Es rühmt: Mein Freund ist mein! Auch in den letten Stunden Ist meine Seele Sein.
- 7. Ich fenn Ihn als mein Leben; Er wird mir nach bem Tod Bei Sich ein Leben geben, Dem nie ber Tod mehr broht.
- 8. Mein Glaube barf Ibn faffen, Sein Geist giebt Kraft bazu; Er wird auch mich nicht laffen, Er führt mich ein zur Ruh.
- 9. Wann Aug' und Arm erfalten, Sängt fich mein Berg an Ihn. Wer Jefum nur fann balten, Der fährt im Frieden bin.

# Mr. 461. met. Wie icon leuchtet der Morgenftern.

Aus tem Giab. ber Briibergemeinbe, Anbang Rr. 269. (Babrid, von Big.

1. Dier schlaf ich ein in Jesu Schoof, Dort wach ich auf zum schönen Loos, Das mir bei Ihm beschieden.
Der Weist rubt sanft in Gottes hand, Das Stertgebein mit Ihm verwandt, Schläft hoffnungsvoll im Frieden.
(COS)

#### Sterhelieder.

So wie Er hie In der Erte Lag, so werde Ich auch liegen Und mit Ihm den Tod besiegen.

2. Mit Dir, herr Jesu, schlaf ich ein, Mit Dir will ich begraben sein, Und mit Dir ausersteben; Mit Dir will ich, in Aehnlichkeit Des Leibes, ben Dir Gott bereit't, In's Baterhaus eingehen; Mit Dir Wird mir Fried' und Freude Frei vom Leide Dort gegeben, Mit Dir werd ich ewig leben.

# Mr. 462. Mel. Bont Simmel hoch, ba fomm ich ber. (L. M)

Nach bem Engl. v. J. Newton (Cowper's Freund u. Mitversasser ber berühmtet Olney Hymns), gest. 1807: "In vain my sancy strives to paint." (Germ. Res. H. B. N. 293 u. vollständiger in Dobel's Selection, &c. N. 252.)

- 1. Wer malt ben fel'gen Angenblick, Wer nennt bas herrliche Geschick, Wenn nun zu Gottes Majestät Ein sterbender Gerechter geht?
- 2. Ein Senfzer und die Rette bricht! Kaum fagt man: todt! — schon ist es Licht! Und der entbund'ne Geist ist schon Erhoben vor den ew'gen Thron.
- 3. Der Glaube möchte fliegen nach, Doch feine Flügel find zu schwach. In jenes unerschaff'ne Licht Dringt ein verweslich Auge nicht.
- 4. Wir wiffen's, und bas ift genua, Nach oben geht ber Sel'gen Flug; Dort find fie frei von Sorg' und Leid, Und ruhn in Jefu nach dem Streit.
- 5. Mit goldner harfen harmonie Lobsingen ihrem heiland sie; Sie schau'n Sein Antlis. Seelen auf, Und folget ihrem Stegeslauf!

2 M

#### Sterbelieber.

- 6. Ihr Glauben, Dulten, Lieben, Thun Bleib uns auf ewig thener nun. D Jesu, lasse Du geschehn,
  Das unfre Lieben broben flehn!
- 7. herr, wie Elifa bort gefleht, Als fein Elia ward erhöht, So flehn wir: gieb an Deinem heil Und Lebenden nun zwiefach Theil!

Mr. 463. Mel. D In Liebe meiner Liebe. Ob.: D Burchbrecher, 14. Allbert Runpp. Geb. October 1829 mit ber Neberfor.: "Der felige Tob."

- 1. 2Bann ich einst entschlasen werde Und zu meinen Bätern gebn, Will ich von der armen Erde Friedlich auf zum himmel sehn. Zu des Baterbauses Thoren Schwingt der Pilgrim sich empor; Nichts ist in der Welt verloren, Wenn ich nicht mein herz verlor.
- 2. Wer verföhnt zur himmelshöhe Seinen Blid erheben kann, Ohne Bittern, ohne Webe, O der ift ein fel'ger Mann! Wem der Geift das Zengniß giebet: Unter Freuden, unter Schmerz, haft du Gottes Sohn geliebet, O das ift ein fel'ges herz!
- 2 Alfo möcht ich einst erblaffen, Und im letten Rampfe nun Als des Baters Kind gelaffen Auf dem Todtenbette ruhn; Ausgetilget meine Tehle, Nengeboren durch den herrn, Jesum Christum in der Seele, Ueber mir den Morgenstern!
- 4 Ju ber angenehmen Stunde Will ich, herr, Dich suchen gehn;

### Sterbelieder.

Laß in Deinem Friedensbunde Du mich unverrücklich stehn! heute sei mir ein Bersühner, heute Leben mir und Ruh', Täglich theurer, täglich schöner; — Für das Undre sorgest Du!

Mr. 464. Gig. Mel. (in C. Roder's Chorafbud Nr. 685).

Cafar Malan v. Genf, geb. 1786. Aus bem Franz. übers. v A. K navp, geb. 1798 (liebersch. Rr. 2840) Engl. Uebers. (aus bem Deutschen) v. R. P. Duna in Sacred Lyrics, p. 153: "No, no, it is not dying."

- 1. Nein, nein, das ist fein Sterben, Zu feinem Gott zu gehn, Der dunkeln Erd' entsliehen, Und zu der Heimath ziehen In reine Sternenhöh'n!
- 2. Nein, nein, das ist fein Sterben, Ein himmelsburger sein, Beim Glanz der ew'gen Kronen In suger Ruhe wohnen, Erlöst von Kampf und Pein.
- 3. Nein, nein, bas ist fein Sterben, Der Gnadenstimme Ton Boll Majestät zu hören: "Komm, Kind, und schau mit Ehren Mein Antlip auf dem Thron!"
- 4. Nein, nein, das ist fein Sterben, Dem hirten nachzugehn! Er führt Sein Schaf zu Freuden, Er wird bich ewig weiden, Wo Lebensbäume stehn.
- 5. Rein, nein, bas ift kein Sterben, Mit Herrlichkeit gekrönt, Bu Gottes Volk fich schwingen Und Jesu Sieg besingen, Der uns mit Gott verföhnt.
- 6 Ducin, bas ift tein Sterben, Du Beil ber Creatur!

(611)

### Sterbelieder.

Dort strömt in ew'gen Bonnen Der Liebe voller Bronnen; hier find es Tropfen nur.

Mel. Balet will ich dir geben.

Carl Johann Philipp Spitta. Mus "Pfalter und harfe," 1882

- 1 Stimm an das Lied vom Sterben, Den ernsten Abschiedsfang!
  Bielleicht läuft heut zu Ende Dein ird'scher Lebensgang;
  Und eh' die Sonne sinket,
  Beschließest du den Lauf,
  Und wenn die Sonne steiget,
  Stehst du nicht mit ihr auf.
- 2. Es giebt nichts Ungewissers Als Leben, Freud' und Noth, Allein auch nichts Gewissers Als Scheiden, Sterben, Tod. Wir scheiden von dem Leben Bei jedem Lebensschritt, Uns stirbt die Freud' im herzen Und unser herz stirbt mit.
- 3. An unserm Pilgerstabe Ziehn wir dahin zum Grab, Und selbst des Königs Scepter Ist nur ein Pilgerstab. Ein Pilgersteid hat allen Die Erde hier beschert, Wir tragen's auf der Erde Und lassen's auch der Erd'.
- 4. So fing das Lied vom Sterben, Das alte Pilgerlied, Weil deine Straße täglich Dem Grabe näher zieht. Laß dich es mild und freundlich Wie Glodenton umwehn, Es läute dir zum Sterben, Doch auch zum Auferstehn.

### Sterbelieder

Mr. 466. Mel. Es ift gewißlich an der Zeit.

C. J. Ph. Spitta. 1833. Steht bereits in mehreren geueren @fal

- 1. Wenn meine lette Stunde ichlägt,
  Mein Gerz hört auf zu ichlagen;
  Wenn man in's ftille Grab mich legt
  Rach all' den lauen Tagen:
  Was wär ich dann, was hätt ich dann,
  Wär mir die Thür nicht aufgethan
  Zum sel'gen himmelreiche?
- 2. Wie flieht ber eitlen Freuden Schwarm, Wenn sich der Tod läßt schauen!
  Sie überlassen, schwach und arm,
  Den Menschen seinem Grauen.
  Das Blendwert ird'icher Eitelseit
  Berschwindet vor der Wirklichkeit
  Im Angesicht des Todes.
- 3. In unverhüllter Schreckgestalt Tritt vor uns unser Sünde, Und von den Augen fällt alsbald Der Selbstverblendung Binde; Wir sind dann ganz auf und beschränkt, Und Alles in und an und lenkt Den Blick auf unser Elend.
- 4. Wenn Du bann nicht mein eigen bist In meiner letten Stunde, Wenn Du bann nicht, herr Jesu Christ. Mich labst mit froher Kunde, Dağ Du für den, ber an Dich glaubt, Dem Tode seine Macht geraubt, So muß ich ja verzagen.
- 5. Ann aber, weil Du mein, ich Dein, Kann ich getrost entschlafen;
  Dein heiliges Verdienst ist mein,
  Schipt mich vor allen Strasen;
  Du hast ja meinen Tod gebüst,
  Und badurch meinen Tod versüst
  Zu einem sel gen heimgang.
  (613)

52

#### Sterbelieber.

6. Drum bei bem letten Glockenklang Sei Du mir, herr, zur Seite, Und gieb mir bei bem Todesgang Dein freundliches Geleite, Damit die lette Erdennoth Nicht eine Krankheit sei zum Tod. Bielmehr zum ew'gen Leben!

Mr. 467. Mel. O Durchbrecher aller Bande. Ob.: O Du Liebe, ze Meta Seufier-Schweizer. Geb. 1849. Neu. Urfpr. ein Gelegenheitsgebich puf ben Tob einer theuren Freundin.

- 1. "Thener ist der Tod der Deinen, Berr, vor Deinem Angesicht!"
  Nur wir Erdenpilger weinen, Wenn ein Herz im Sterben bricht, Das mit Dir in Gott verborgen Und geheiligt durch Dein Blut, Nach der Wallfahrt Müh' und Sorgen Ewig Dir im Schooße ruht.
  - 2. Unfre matten Blide schauen,
    Ach, vom Erdenstaube blind,
    Grabesnacht und Todesgrauen,
    Wo der Strom des Lebens rinnt.
    Unfre Sterne sind verglommen,
    Unfre Melodie'n verballt,
    Wenn ein seliges Willsommen
    Durch ben lichten himmel schallt.
  - 3. Dort ist Wonne ber Erlösten, Heimathlust und Heimathllang; Unster Hoffnung leises Trösten Wird zum em'gen Lobgesang Dir, Du Todesüberwinder, Der aus so viel Nacht heraus Uns, als Deines Baters Kinder, Trägt in's em'ge Baterhaus!
  - 1. "Theuer ift ber Tod ber Deinen, Gerr, vor Deinem Angesicht!" In die Thränen, die wir weinen, (611)

Leuchtet hell Dein Ofterlicht,— Daß ein ew'ger Friedensbogen Unfre Trauer mild umschließt, Bis auch uns Du hingezogen, Wo die Thräne nimmer fließt.

# 3. Begräbniflieder.

Mr. 468. Mel. Uch wann werd ich bahin tommen. Ob.: Minge recht, m.

Nach bem Lat. bes Probentins aus Spanien, gest. 405: "Jam mosta quiesce querela." Es war das gewöhnliche Begräbnissied der alten Kirche, und in der Alebers. "Hört auf mit Trauern und Klagen" früher auch in der pretest. A. gedräuchlich. Se erinnert noch an die alten Einsten. Aktastonwhen-Gottesdienste. Herbersach sagt v. ihm, Niemand könne es sesen, ohne von rührenden Tönen sein Herz ergriffen zu füllen. Ueder: für diese Sigd. 1858 (Und. neuere lieders, v. Knapp, Puchta, Königsseld u. Kässen.) Sine gute engl. Beardeitung auf Grund einer altreen deutschen, in Lyra G. I. 249: "Oh weep not, mourn not o'er this diet."

- 1. Schweige, bange Tranerflage, Mütter, hemmt der Thränen Lauf! Seid getrost: am Todestage Beht ein neues Leben auf.
- 2. Ueber biefen Felfenklüften Schwebt bes Krenges Siegspanier. Diefe Leiber in ben Grüften Sind nicht todt, sie schlafen bier.
- 3. Diese Hülle, die wir sehen In dem Schlafgemach entseelt, Wit bald wieder auferstehen, Mit dem Geiste uen vermählt.
- 4. Diefen Leichnam, talt und träge, Sintend in die Modergruft, Werten fel'ge Flügelichläge Aufwärts tragen in die Luft.
- 5. Alfo ringt aus buntler Erbe Sich bas Weizenforn empor; Dağ es einst zur Achre werbe. Muß es untergehn zuvor.
- 6. Nimm benn, Erbe, biefe Leiche Sanft in beinen Mutterschoof; (615)

### Begrabmilieder.

Als ein Glied in Chrifti Reiche Schläft fie hier zu schönerm Loos.

- 7. Einst war Diese theure Sulle Bon des Schöpfers Sauch beseelt, Und von Christi Unadensülle Alls ein Tempel auserwählt.
- 8. Laft und nun ben Leib versenken In die fühle Anhestatt; Gott wird bessen wohl gebenken, Der Sein Bilb getragen hat.
- 9. Bald wird kommen jene Stunde, Die schon jest der hoffnung winkt, Wo der Auf aus Gottes Munde Leben, heil und Wonne bringt.

# Mr. 469.

### Eigene Mclodie.

Michael Veiß (ob. Beisse), Prediger b. Böhmischen Brübergemeinde. Geb. 153C (auf Grundlage des Latein.) u. von den Böhmischen Brübern in d. lutd. K. übersegangen, auch früher mit Unrecht Entbern ungeschrieben, der bloß den 8. B. binug gedichtet dat. Wir daben dier mit C. v. Maumer, Etip, dem Eisen. Entw. u. And. die altertömniche, etwas irregnstre Ferm der Alepseck ichen, Knappischen u. arbern neueren Umarbeitungen vorgezogen, um so mehr, to sie and im alten Amer. Neft, u. R. Lutd. Gigd. beibehalten ist. (Das Gettweb, u. Elambered. Eisb. laffen es uns, u. das Guldinische v. R. J. giebt sonberbarer Voglie bleß ben 1. L.) Engl. Uebe f. is Lyra G. II. 161: "Now lay we calmly in the grave."

- 1. Hun laßt uns ben Leib begraben, Und baran fein'n Zweifel haben, Er wird am jüngsten Tag aufstehn Und unverweslich hervorgehn.
- 2. Erb' ist er und von ber Erben, Wird auch zu Erb' wieder werden, Und von ber Erb' wieder aufstehn, Wenn Gottes Posaun wird angehn.
- 3. Sein' Seele lebt ewig in Gott, Der sie allbier and Seiner Gnad' Bon aller Sund' und Missethat Durch Seinen Sohn erlöset bat.
- 4. Sein Jammer, Trübsal und Elend Ist kommen zu ein'm sel'gen End'; Er hat getragen Ebristi Joch, Ist gestorben und lebet noch.

- 5. Die Seele lebt ohn' alle Klag', Der Leib schläft bis zum jüngsten Tag, Un welchem Gott ihn verklären Und ew'ger Freud' wird gewähren.
- 6. hier ist er in Angst gewesen, Dort aber wird er genesen, In ewiger Frend' und Wonne, Leuchten wie die helle Sonne.
- 7. Nun laffen wir ihn hier schlafen Und gehn all' heim unfre Straßen, Schiden und auch mit allem Fleiß; Denn ber Tod fommt und gleicher Beif'.
- 8. Das helf uns Christus, unser Trost, Der uns durch Sein Blut hat erlöst Bon's Teusels G'walt und ew'ger Pein; Ihm sei Lob, Preis und Ehr' allein!

# Mr. 470. Gig. Mel. Cb.: Herr ich habe mifgebanbett. Friedrich Courad Giller (ber altere). 1711.

- 1. Nuhet wehl, ihr Todtenbeine, In der stillen Einsamkeit! Ruhet, bis das End' erscheine, Da der Herr euch zu der Freud' Rusen wird aus euren Grüften Zu den freien himmelslüften.
- 2. Nur getroft, ihr werdet leben, Weil das Leben, ener Hort, Die Berheißung hat gegeben Durch Sein thener werthes Wort: Die in Seinem Namen sterben, Sollen nicht im Iod verderben.
- 3. Und wie follt im Grabe bleiben, Der ein Tempel Gottes war? Den der Herr ließ einverleiben Seiner auserwählten Schaar, Die er selbst durch Blut und Sterben Bat gemacht zu himmelserben?

52\*

- 4. Nein, die kann ber Tob nicht halten, Die bes herren Glieber find!
  Muß ber Leib im Grab erkalten,
  Da man Nichts als Afche find't:
  Wann bes herren hauch brein bläfet,
  Grünet neu, was hier verweset.
- 5. Jesus wird, wie Er erstanden, Auch die Seinen einst mit Macht Führen aus bes Todes Banden, Führen aus bes Grabes Nacht Zu dem ew'gen himmelsfrieden, Den Er Seinem Bolt beschieden.
- 6. Rubt, ihr Totten, fanft im Rühlen, Ruht noch eine furze Zeit! Es läßt sich schon nabe fühlen Die so frohe Ewigfeit.
  Da sollt ihr mit neuem Leben Euch vor Jesu Thron erheben.

# Mr. 471. mel. Der lieben Conne Licht und Pracht.

Rif. Ludwig Graf v. Zinzenborf. Geb. ben 5. Märg 1726 auf ben Tet bet ner frommen Grofinutter, ber Freifrau v. Gereberf, gebr. 1735 in ber erften Busgabe bes herrnbuter Effb. Diefes föllide Lieb ift im Berl. Gigb. unnorthig über arbeitet. Es fiebt in feinem, bas folgenbe ließ in Einem amerit. Gigb.

- 1. Die Christen gebn von Ort zu Ort Durch mannigfalt'gen Jammer, Und kommen in ben Friedensport Und rubn in ihrer Kammer. Gott nimmt sie nach dem Lauf Mit Seinen Urmen auf; Das Waizenkorn wird in sein Beet Auf Hoffnung schöner Frucht gesä't.
- 2. Wie feid ihr boch so wohl gereist!
  Gelobt fei'n eure Schritte.
  Du friedevoll befreiter Geist,
  Du jest verlasine hütte!
  Du, Seele, bist beim herrn,
  Dir glanzt der Morgenstern;
  (618)

Euch Glieder bedt mit fanfter Ruh' Der Liebe ftiller Schatten gu.

3. Wir fren'n uns in Gelassenheit Der großen Offenbarung; Indessen bleibt das Pilgerkleid In heiliger Berwahrung.
Wie ist das Glück so groß:
In Jesu Arm und Schooß!
Die Liebe führt uns gleiche Bahn:
So tief hinab, so hoch hinan.

# Mr. 472. Gig. Mel. Db.: Gott fei Dant burch alle Belt.

Nach Rit. Ludwig Graf v. Zinzendorf. Geb. 1746, zuerst gebr. 1749 Das gewöhnliche Begrübnissied ber Brüdergemeinde. Es gielt bazu auch eine eigen sehr sanste und liebliche Melodie von Conr. Rocher (1838). Engl. Urbers. in Lyra G. II. 165: "Christ will gather in His own To the place where He is gone."

- 1. Aller Glänb'gen Sammelplag Sit da, wo ihr Herz und Schat, Wo ihr Heiland Jesus Christ, Und ihr Leben hier schon ist.
- 2. Eins geht da, das Andre bort In die ew'ge Heimath fort,— Ungefragt, ob Die und Der Uns nicht hier noch nüplich wär.
- 3. hatt Er und barob gefragt: Ad, was hatten wir gefagt? heiß mit Ibranen baten wir: "Laß bie theure Seele hier!"
- 4. Doch ber herr kann nichts verfehn; Und wenn es nun boch geschehn, haben wir soust nichts zu thun, Als zu schweigen und zu ruhn.
- 5. Manches Herz, bas nicht mehr da, Geht uns freilich innig nab; Doch, o Liebe, wir find Dein, Und Du willst uns Alles sein (619)

91r. 473. Mel. Mun fich ber Tag geenbet hat.

Aus tem Engl. von Isaac Watts, gest. 1748 : "Hear what the voice from her en proclaims." Uebers, von Rub. Dünger für bas Ref. Esgb. rex Chambereburg 1841.

- 1. Dört, was bes Baters Stimme fpricht Bom himmelsthron berab: Die Rinder Gottes fterben nicht, Sie fchlafen nur im Grab.
- 2. Im Jubel schwingt fich ihre Geel'. Frei von bes Körpers Band, Unf von des Grabes duftrer Bohl', hinauf in's begre Land.
- Und bort nach aller Lebensmüh Empfangen fie zum Lohn Für ihre Treu', geübt allhie, Die ew'ge Siegestron'.

Mel. Run laßt und ben Leib begraben. (L. M.) Chrenfried Liebich. 1768. Auf Grunblage bes Weiß'ichen Liebes Dr. 169

- 1. Mun bringen wir ten Leib zur Ruh, Und beden ibn mit Erbe gu, Den Leib, ber nach bes Schöpfers Schluf. Bu Stanb und Erbe werben muß.
- 2. Er bleibt nicht :mmer Afch' und Ctaub, Nicht immer ber Bermefung Ranb: Er wird, wann Christus einst erscheint, Mit feiner Scele nen vereint.
- 3. hier, Mensch, bier lerne mas bu bift; Lern bier, mas unfer leben ift. Nach Sorge, Kurcht und mancher Noth Römmt endlich noch gulett ber Tot.
- 4. Ednell ichwindet unfre Lebenszeit, Auf's Sterben folgt Die Ewigkeit; Wie wir Die Beit bier angewandt, Co folgt ber Lobn aus Gottes Sand. (620)

- 5. Sier, wo wir bei ben Gräbern stehn, Soll Jeder zu bem Bater flehn: Ich bitt, o Gott, burch Christi Blut: Mach's einst mit meinem Ende gut!
- 6. Wann unser Lauf vollendet ist, So sei uns nah, herr Jesu Christ! Mach uns das Sterben zum Gewinn; Zeuch unsre Seelen zu Dir hin!
- 7. Und wann Du einft, o Lebensfürst, Die Gräber mächtig öffnen wirst, Dann laß uns fröhlich auferstehn, Und ewiglich Dein Antlit sehn!

# Mr. 475. mel. Wachet auf! ruft und bie Ctimme.

Fr. Gottlieb Klopflod. 1769. Erbaben und begeiftert, aber etwas zu pathetifd und berlamatoriich, wie fast alle religiöfen Lieber biefes großen Dichters (bes beutschen Milton).

- 1. Dallelujah! Amen! Amen!
  Entschlaf in jenem großen Namen,
  Bor dem sich Erd' und Himmel beugt!
  Sieh, an deiner Lausbahn Ende
  Bist du; Er nimmt in Seine Hände
  Die Seel' aus, die der Erd' entsleugt.
  Hör, o erlöster Geist,
  Der bald am Thron Ihn preist: Jesus Christus
  Hat Dich versöhnt; Bon Ihm gekrönt,
  Empfängst du nun der Erben Lohn.
- 2. Welcher Glanz wird dich umfangen,
  Sit dir der Tag nun aufgegangen
  Des Lebens nach des Todes Nacht!
  Sei gesegnet, Amen, Amen!
  Entschlaf in Jesu Christi Namen!
  Denn auch für dich bat Er's vollbracht.
  Nicht du, der Herr allein
  Macht dich von Sünden rein, Und du sündigst
  Unn nimmer mehr. Der Brüder Heer,
  Der himmlischen, nimmt nun dich auf.
  - 3. Dich wird nicht der Tod versehren, Berwesung nicht dein Bild verheeren (521)

Dich birgt bein Gott, sie halt bich nicht. Zwar wir wandeln bin und faen Dich irdisch aus; boch auserstehen Sollst bu mit senes Tages Licht! Geh ein zu beiner Ruh'! Der herr schleußt nach bir zu. hallelusah! Nach kurzer Ruh' Wirst einst auch du Zum ew'gen Leben auserstehn.

# Mr. 476. met. Befus, meine Buverficht.

R. Gottlob Reiber, 1783. Knapp, bas N. Würt unt nach ibm bas R. Penni - Luth. Gigb. 1849 idreiben es irrig Labatern zu.

- 1. Von dem Grab stund Jesus auf; Friede ruht auf meinem Grabe! Auch mein Morgen eilt herauf, Wann ich ausgeschlummert habe. Mich erschreckt der Tod nicht mehr: Heil mir, Jesu Grab ist leer!
- 2. Froh besieg ich nun bas Grau'n, Das die Todtenhügel bedet; Meinen heiland werd ich schau'n, Den ber Bater auserwecket, Der durch Seines Grabes Nacht Mir mein Grab hat hell gemacht.
- 3 Reine Zufunft macht mir bang: Ewig, ewig werd ich leben, Will tereinst mit Lobgesang Meinen Leib ber Erde geben, Weil ten gottverbundnen Geist Nichts aus Seinen Händen reißt.
- 4. Preis Ihm! Jesus hat die Macht Euch, o Tod und Grah, genommen Sat das Leben nen gebracht, Und bei Seinem Wiederkommen Werden unste Gräber leer: Mich erschreckt ber Tod nicht mehr!
- 5. Wohlthat wird bas Sterben mir: Gottes Liebe benkt ber Seinen; (622)

Ewig follen wir nicht hier Kämpfen, dulden, klagen, weinen; Unfer Abend eilt herzu Und bringt frommen Streitern Ruh'

Edwinge bich, mein Geist, empor; Rein und heilig sei bein Streben! Jesus ging ben Weg mir vor, Jesus lebt, und ich soll leben! heiland, bist Du nur mit mir, D so leb und sterb ich Dir!

# Mr. 477. Mel. Chriftus, Der ift mein Leben.

Friedrich Abothh Arnumacher. 1805. Past nicht mehl in die Kirche, aler ale Chorgeiang auf den Kirches in. murde am Grabe des Dichters 1845, sewie auch bes aroßen Kirchenbitteriters Reander 1850 gefungen. Engl. Nebers. in Lyra Germ. II. 168: "Though love may weep with breaking heart."

- 1. Mag auch die Liebe weinen, Es fommt ein Tag des herrn; Nach dunkler Nacht erscheinen Muß einst ein Morgenstern.
- 2. Mag auch ber Glaube zagen, Ein Tag bes Lichtes naht; Aus Damm'rung muß es tagen, Bur heimath führt ber Pfab.
- 3. Mag hoffnung and erschreden, Mag jauchzen Grab und Tod; Die Schlummernden wird weden Ein sel'ges Morgenroth.

# Mr. 478. Mel. Befieht bu beine Wege.

C. J. Rh. Spitta. 1833. Engl. litheri. in H. from the Land of Luther ? 69: "What mean ye by this wailing."

1. Was macht ihr, baß ihr weinet Und brechet mir das Herz?
Im herrn sind wir vereinet ihnd bleiben's allerwärts.
Das Band, das Christen bindet, löst weder Zeit noch Ort;
Was in dem herrn sich sindet,
Das nährt im herrn auch fort.

- 2. Man reicht sich wohl die Hände, Als sollt's geschieden sein; Und bleibt doch ohne Ende Im innigsten Verein. Man sieht sich an, als sähe Man sich zum letten Mal, Und bleibt in gleicher Nähe Dem herrn doch überall.
- 3. Man spricht: ich hier, bu borten; Du gehest, und ich bleib!
  Und ist boch aller Orten Ein Glied an Einem Leib.
  Man spricht vom Scheidewege
  Und grüßt sich einmal noch,
  Und geht auf Einem Wege
  Bu Einem Ziele boch.
- 4. Was follen wir nun weinen Und so gar traurig sehn? Wir tennen ja den Einen, Mit Dem wir Alle gehn. In Einer Hut und Pflege, Geführt von Einer Hand, Auf Einem sichern Wege In's Eine Baterland.
- 5. So sei benn biese Stunde Richt schwerem Trennungsleid, Rein, einem neuen Bunde Mit unserm herrn geweiht! Wenn wir uns Ihn erkoren Zu unserm böchsten Gut, Sind wir uns nicht versoren, Wie weh auch Scheiden thut.

Mr 479. Mel. Ach bleib mit Deiner Gnade.

1. Derz, du hast viel geweinet, So weine nun nicht mehr! Bei Iod und Grab erscheinet Dir Einer, — Er nur Er!

2. All' Andres muß vergehen; Was irdisch ist, vergeht. Die Gülsen laß verwehen, Den Saamen laß gefät.

3. Nicht schenkt ber herr und Gaben Und läßt es Sich gerenn; Nein, was von Ihm wir haben, Soll ewig uns erfreun.

4. Doch daß es Früchte gebe, Erstirbt das Korn der Flur. Die Liebe, daß sie lebe, Geht auch durch's Sterven nur.

5. Wem viel hier ward entriffen Bon Gottes treufter hand, Darf reich baheim sich wiffen Un manchem hoffnungspfand.

6. "Laß dir an Meiner Gnade Genügen!" spricht dein Gott. Das nimm auf beinem Pfade Mit dir in Angst und Noth.

7. Es wird ein Tag erscheinen Der Ernte und der Ruh; Da führt der herr die Deinen Dir alle wieder zu.

8. Und mehr als dieß Entzüden Sält Er für dich bereit:

Shu felbst follst du erbliden
In Seiner Herrlichfeit!

9. Drum trodne beine Thränen Und bete für und für: "Nimm, herr, für Dich mein Cehnen, Und ftill es gang in Dir!"

#### Bei Rinberleichen.

Mr. 480. Mel. Es ist genng, so nimm, herr, meinen Gelft. Seer: Gott ist getren, Gein hers, Gein Baterberg.
Gottiried höffmann. Ged. 1693. Engl. Ueberf. in Hymns from the Land thuther, p. 23: "Depart, my child! the Lord thy spirit calls."

1. Zeuch hin, mein Kind! Gott felber fordert bich Aus biefer argen Welt.

Ich weine zwar, bein Tod betrübet mich; Doch weil es Gott gefällt, So unterlaß ich alles Klagen, Und will mit stillem Geiste sagen: Zench bin, mein Kind!

- 2. Zeuch hin, mein Kind! Der Schöpfer hat dich mit Anr in der Welt geliehn.
  Die Zeit ist and; darum besiehlt er dir Nun wieder beimzuziehn.
  Zeuch hin; Gott bat es so versehen;
  Was Gott beschließt, das muß geschehen.
  Zeuch hin, mein Kind!
- 3. Zeuch bin, mein Kind! Im himmel findest bu, 2Cas bir die Welt versagt; Denn nur bei Gott ist wahre Freud' und Ruh', Kein Schnerz, der Seelen plagt. hier muffen wir in Lengsten schweben, Dort kanust du ewig frühlich leben. Zeuch hin, mein Kind!
- 4. Zeuch bin, mein Kind! Wir folgen Alle nach, So bald es Gott gefällt.
  Du eiltest fort, eh' dir das Ungemach Berbittert diese Welt.
  Wer lange lebt, steht lang' im Leide;
  Wer frühe stirbt, kommt bald zur Frende.
  Zeuch hin, mein Kind!
- 5. Zeuch hin, mein Kind! Die Engel warten schon Auf deinen zarten Weist.
  Nun siehest du, wie Gottes lieber Sohn Dir schon die Krone weist.
  Nun wohl, dein Seelchen ist entbunden, Du bast durch Jesum überwunden.
  Zeuch hin, mein Kind!
- Mr. 481. Met. Ann rufen alle Wälder. St.: D Welt, ich unft bic ze. 306. Andr. Rothe. 1705. Engl. Ueberf im Morav. H. B. N. 956: "When shiften, blossed by Jesus." (Lief 2 %)
  - 1. Benn fleine Simmelserben In ihrer Unschuld sterben, (626)

To buft man sie nicht ein; Sie werden nur dort oben Bom Bater aufgehoben, Damic sie unverloren sei'n.

2. Sie sind ja in ter Tause Au ihrem Christenlause Für Jesum eingeweiht, Und noch bei Gott in Gnaden; Was sollt' es ihnen schaden, Wenn Er nun über sie gebeut?

3. Der Unschuld Glüd verscherzen, Stets fämpfen mit den Schmerzen, Mit so viel Scelennoth, Im Angstgefühl der Sünden Das Sterben schwer empfinden: Davor bewahrt ein früher Iod.

4. Ift Einer alt an Jahren,
So hat er viel erfahren,
Das ihn noch heute fränkt,
Und unter so viel Stunden
Dit wenige gefunden,
Daran er mit Vergnügen denkt.

5. Wie leicht geht auch bei Kindern Bon uns erwachsnen Sündern Das fremde Fener an! Sind fie ber Erd' entriffen, Dan können wir erft wiffen, Daß fie die Welt nicht fällen kank

6. D wohl anch viesem Kinde! Es starb nicht zu geschwinde. Zeuch bin, du liebes Kind! Du gehest ja nur schlafen, Und bleibest bei ben Schafen, Die ewig unsers Jesu sind.

Rr. 482. Met. Chriftus, ber ift mein Lebes. Philipp Friedrich Sifter. 1762.

> 1. Die Liebe barf wehl weinen, Wenn sie ihr Fleisch begräbt; (627)

- Rein Chrift muß fühllos icheinen, So lang' er bie noch lebt.
- 2. Doch läffet gleich ber Glaube Sein Aug' gen Simmel gebu: 20as uns ber Teb bier raube, Soll herrlich auferstehn.
- 3. So ist's und um tie herzen, Die Gnade macht uns so; Und ist noch wohl in Schmerzen, Im Trauern sind wir freh.
- 4. Was tröftet und? bas hoffen, Wie gut ift's, Chrifti fein! Man fieht ben himmel offen, Und nicht bas Grab allein.
- 5. herr Jesu, unser Leben! In Ibranen bankt man Dir, Daß Du uns Trost gegeben; Denn bavon leben wir.
- 6. Bas wir in Schwachbeit füen, Das wird in herrlichteit Auf Dein Wert auferstehen; Das ift's, was uns erfreut.
- 7. Herr, bild' aus unfrem Staut. Den neuen Leib, ber bort Richt mehr bem Tod zum Raube, Dich schauet immersort!

# Mr. 483. Mel. Gott sei Dant durch alle 29et

- 1. Und bie Kinder sammelst Du, Treuer hirt, zur ewigen Rub Bon dem Jammer dieser Welt, Der sie schon so früh befällt.
- 2. Sie entgeben allem Leit Dieser jest betrübten Zeit; Sie find von Verführung frei, Sie bewahret Deine Tren'.
- 3. Dieß Kind eilt ber Heimath zu Ju Die em'ge himmelsruh, (628)

Wo fein Beiland Jesus Chrift Ewig nun fein Alles ift.

4. Gläubig bliden wir bir nach In bein stilles Schlafgemach, Bitten um bein Auferstehn, Freuen uns auf's Wiedersehn.

### 4. Auferstehung und Weltgericht.

(Bgl. N. 157-160.)

Mr. 484.

Eigene Melodie.

Das Dies irae, dies illa bes Kranziskanermönds Thomas von Eclano um 1200, bas erbabenite und vollendeitle Prount ber latein. Richenpessie. Wen verbeuigdt 1838. Es gielt von tiesem weltberühnten, wunderbaren, Giaantenbomnus, ber wie eine Peiaune bes jungten Gerichtes ertont unt jedes füllende Hertschiften nuß, webt als 70 jum Teil vortressische von ihre feinderen und, neben als 70 jum Teil vortressische deutschift eiweie and mehrer englische) liebers, von denen Tr. Lisco in einer beiendern Schrift über das Dies irae 40 mittheilt. Die gelungaussten sich E. N. 20 v. Schlegel ("Nenen Zag. den Tag des Jern"), von Konigs zield ("Nenen Zag. der Amerikansten), von Ronigs zield ("Underen Zag. des Jerns, der Tage"), von Daniel ("Tag bes Jerns, du Tag der Bülle"), von Rönigs zield ("Underen Zentag, ienem bebren", von J. La ange ("Jener Lag des Jerns, der Tage"), von Ioeit rup ("Zerntag, istresslichter Tage"), senne von Herter, Kr. v. Mewer, U. Follen, Wellen, Welfendichter der Tage"), ferner von Herter, Kr. v. Mewer, U. Follen, Welfen die eine bier nicht ohne Schiedtenheit mittheile, in dem vollen Bewußtsein, daß teine tleder, den maiehätischen Pojaunenschalt ver lat. Drig, und die Eewißtsein, daß teine tleder, den maiehätischen Pojaunenschalt ver lat. Drig, und die Erwißtsein, daß teine Ueder, den meischätischen Pojaunenschalt ver lat. Drig, und die Vollen wirftlassen der in V. 2. des auch in Der Vollen der Schiedternbeit mittheile, in dem vollen Bewußtzien, daß teine tleder, den meischätischen Pojaunenschalt ver lat. Drig, und die Vollen der Vollen der Vollen der vollen Vollen der vollen der vollen Vollen der vollen Vollen der vollen Vollen der vollen der vollen der vollen der vollen Vollen der vollen der vollen vollen

1. Un bem Jag ber Bornesflammen Stürzt bie Welt in Stanb gufammen, Rach bem Wort, bas Ja und Amen.\*)

(629)

53\*

<sup>\*,</sup> Eine wörtlichere liebers, ware: "An bem Tag ber Zernessuste Sinft bie Wett in Aldenhiuse; So genat Tavib ind Sibulle "Aber bie Sibulle, bie Merkalentantin ber underwigten Weiskagungen des Heibenthums welche bei den Appelogeten ber eisten Jahrd. und bei den Tichtern und Malern vos Mittelalters eine große Wolle ipielt und von ihnen den Propheten Jiraels bestätigend zur Seite gestellt werd, paft wegen ihres sagenhaften Charalters vannlich meht in ein evang. Migd. Der Amerik. A. Colo (ein Baptill), der die beste nur befannte eingl. Urdert bieles Humens versicht bat, giebt die erste Stropke also: "Day of wenat,, that day of burning, All shall molt, to ashos turning. As foretold by Seers disperning."

- 2. Welch ein Grouen bei ber Kunde, Dag ber Richter naht zur Stunde Mit bem Flammenschwert im Niunde!
- 3. Die Posaun' im Wundert ne Dröhnt burch Gräber jeder Bone, Nöthigt Alle zu dem Throne.
- 4. Erd' und Solle werden gittern In des Weltgerichts Gewittern, Die das Todtenreich erschüttern.
- 5. Und ein Buch wird aufgeschlagen, Drinnen alles eingetragen, Deg bie Günber anzuklagen.
- 6. Alfo wird ber Richter figen, Das Verborgenfte burchbligen, Richts vor Seiner Rache fchügen.
- 7. Was foll bann ich Urmer fagen, Wen um Schut und Gulfe fragen, Wo Gerechte fast verzagen?
- 8. König, furchtbar boch erhaben, Brunnquell aller Gnadengaben, Lag mich Dein Erbarmen laben!
- 9. Milder Jefu! woll'st bedenten, Dag Du tamft, ben Born zu lenten Em'ges heil auch mir zu schenten.
- 10. Du haft ja für mich gerungen, Sünd' und Iod am Kreng bezwungen Solch ein Sieg ift Dir gelungen!
- 11. Richter ber gerechten Rache, Aller Schuld mich ledig mache, Eh' zum Borntag ich erwache.
- 12. Sieh, ich feufze ichnibbelaben, Schaumroth über ichwerem Schaben, hör mein Flehn, o Gott, in Gnaben!
- 13. Der Du lossprachst einst Marien Unt bem Schächer selbst verziehen, hast auch hoffnung mir verliehen. (630)

- 14. Zwar unwürdig ist mein Fleben, Doch laß Gnad' für Recht ergeben, Mich bie ew'ge Gluth nicht seben.
- 15. Woll'ft mid von ben Boden trennen, Deinen Schafen zuerkennen, Play zu Deiner Rechten gönnen.
- 16. Wenn bie Bofen in's Berberben Sturgen zu bem em'gen Sterben, Ruf mich mit ben himmelserben!
- 17. Tief im Staub' ring ich bie Hände Und ben Scufzer zu Dir sente: Gieb mir, herr, ein selig Ende!

Jefu, Allerbarmer Du, Schenke und bie ew'ge Ruh! Amen.

# Nr. 485.

Gigene Melobie.

Barthofomins Ringwaldt (?). 1581 Tiefes deutsche Dies irm exikirt in zwei abmeidenden Recemionen, welche wir dier mit einigen leichten Beränderungen combiniet baden. Ein gielet beide E. 555 ff. Ter Gijen. Etwo, übl't es nuter die kernslieder, aber Gestlen, das R. Pait, das R. Bail, das R. Cherf, u. and. gute Gigd. lassen es. Die det. Wel. if alter als das Liet, vielleicht schon vor Luther. Engl Ueders im Moray. H. B. N. 939: ""Is sure that awful time will come."

- 1. Es ift gewißlich an ber Zeit,
  Daß Gottes Sohn wird fommen
  Als Richter boch in herrlichfeit
  Den Bösen und ben Frommen.\*)
  Wer wird alsbann vor Ihm bestehn,
  Wann alles wird im Teu'r vergehn,
  Wie uns Sein Wort bezeuget! \*\*)
- 2. Posaunen mirb man hören gehn Un aller Welten Eude; Dann werben alsbald auferstehn

(631)

<sup>•)</sup> Co Anapp, um bie grammatifche Sarte : "Bu richten Bop unb From mer," ju vermeiben.

<sup>\*\*)</sup> Rach bem Eisen. Wich. (bas ebenfalls beibe Mecensionen combinirt, aber mehr abmeibt und bloß 6 L giebt ftatt bes uripr (felbit b., Anapp belbebaltenen, aber offenbar etwas geichmadleien): "Tann wied bas Yachen werben then!", Bunn Alles wird vergebn im Beu!", Due Petrus tavon ihreibet "Tleie Erwähnung bes Petrus (wegen 2 Pet. 3, 10) rubrt obne zweisel von ber falisber Lesart im lat. Drignal "Testo Petro om Sibylla" fintt "Testo Deceid c S." per und land babe um fe eber aufgegeben werbet .

Die Tobten gar behende. Da wird der Tod erschreden sehr, Bann er wird hören neue Mähr', Daß alles Fleisch soll leben!

- 3. Ein Buch wird dann gelesen bald, Darinnen steht geschrieben, Was alle Menschen, jung und alt, Auf Erden je getrieben.
  Da wird empfahen jedermann Den Lohn für das, was er gethan In seinem ganzen Leben.
- 4. D weh demfelben, welcher hat Des herren Wort verachtet, Und nur auf Erden früh und spat Rach großem Gut getrachtet! Der wird fürwahr gar schlimm bestehn, Und mit dem Satan muffen gehn Bon Christo in die hölle.
- 5. D Jefu, hilf zur selben Zeit Durch Deine beil'gen Bunden, Daß ich im Buch ber Seligkeit Berd eingezeichnet funden! Daran ich benn auch zweisle nicht; Denn Du hast ja den Teind gericht't Und meine Schuld bezahlet.
- 6. Derhalben mein Fürsprecher sei, Wenn Du nun wirst erscheinen, Und lies mich aus bem Buche frei, Darinnen stehn die Deinen; Auf baß ich sammt ben Brübern mein Mit Dir geh in ben himmel ein, Den Du uns hast erworben.
- 7. D Jesn Christ, Du machst es lang Mit Deinem jüngsten Tage! Den Menschen wird auf Erben bang Bon vieler Noth und Plage: Komm boch, komm boch, Du Nichter groß, Und mache uns in Gnaben los Bon allem Uebel! Amen.

(632)

### Mr. 486.

#### Gigene Melodie.

Rach Johann Mift. 1642. Die Schreden ber Emigteit. Ein Lieb, bas feine erschutterube Kraft selbt bei ben verftedteften Mifferbatern auf ibrem Tobesgangs bewährt bat. Es it v. N. 200 ft. u. N. 200 kut. bigb, mit Unrecht übergangen, aber v. Eisen. Entre, unter bie 150 Kernlieber aufgen. Uripr. 16 Str., mit vielen Wieberbolungen, aber dewöhnlich auf 6 ober 7 reducirt u. oft zu start verändert, obwolf allereings einige Nachbesserungen nichtig sind.

- 1. D Ewigkeit, du Donnerwort,
  D Schwert, das durch die Seele bohrt,
  D Anfang sonder Ende!
  D Ewigkeit, Zeit ohne Zeit!
  Ich weiß vor großer Traurigkeit
  Nicht, wo ich mich hinwende.
  Mein ganz erschrodnes herz erbebt,
  Wenn mir dieß Wort im Sinne schwebt.
- 2. Kein Elend ist in aller Welt,
  Das endlich mit der Zeit nicht fällt
  Und gänzlich muß vergeben.
  Die Ewigteit nur hat tein Ziel,
  Sie treibet fort und fort ihr Spiel,
  Bleibt unverändert stehen;
  Ja, wie mein Heiland Selber spricht:
  Ihr Wurm und Feuer stirbet nicht.
- 3. So lange Gott im himmel lebt Und über alle Wolfen schwebt, Bird folde Marter währen; Wie frift der grimmen Flamme Strahl: So plaget sie die ew'ge Qual Und kann sie nicht verzehren. Nichts ist zu sinden weit und breit So schrecklich als die Ewigkeit!
- 4. Ach Gott, wie bist In so gerecht, Wie strafest Du ben bosen Anecht So hart im Pfuhl ber Schmerzen : Auf turze Lüste biefer Welt Haft Du so lange Pein gestellt. D Mensch, nimm bieß zu herzen: Befehr bich in ber Gnabenzeit Eh bich ber schnelle Tot erreicht.

(633

- 5 Ach fliche boch bes Tenfels Strick!
  Tie Wollust kann ein'n Angenblick,
  Und länger nicht, ergößen;
  Tafür willst du dein' arme Seel'
  Hernachmals in des Teusels Höhl',
  D Mensch, zum Pfaude sehen!
  Ach tausche nicht für kurze Freud'
  Die lange Pein der Ewigkeit!
- 6. Wach auf, o Mensch, vom Sündenschlaf! Ermuntre dich, verlornes Schaf, Und bessere bald dein Leben! Wach auf! es ist sehr hobe Zeit, Es kommt heran die Ewigkeit, Dir deinen Lohn zu geben. Vielleicht ist heut der lette Tag; Wer weiß doch, wie er sterben mag?
- 7. D Ewigkeit, du Donnerwort,
  D Schwert, das durch die Seele bohrt,
  D Aufang fouder Ende!
  D Ewigkeit, Zeit ohne Zeit!
  Bielleicht schon morgen oder heut
  Fall ich in deine Sände.
  Herr Jesu! wann es Dir gefällt,
  Nimm mich zu Dir in's himmelszelt!

Mr. 487. met. O Gwigfeit, Du Donnerwort. Db.: Mein Glaub' ift meines Pebens Rub.

Cafpar Bennifth (feuft gang unbefannt). Die Freuten ber Emigteit Das en gangente Gegenfind gu tem verigen Liebe.

- 1. D Ewigkeit, du Freudenwort, Tas mich erquidet fort und fort! D Aufang fonder Ende! D Ewigkeit, Freud' obne Leid! Ich weiß vor Herzensfröhlichkeit Nichts von dem Welkeleute, Weil mir verfüßt die Ewigkeit, Was uns betrübet in der Zeit.
- 2. Kein Glanz ift in ber armen Welt, Der endlich mit ber Zeit nicht fällt, (634)

Und gänglich muß vergeben; Die Ewigfeit nur hat fein Ziel, Ihr Licht, ihr fel'ges Frendenspiel Bleibt unverändert steben; Ja, Gott in Seinem Worte spricht: Sie fennet D'e Bermefung nicht.

- 3. Was ist voch aller Christen Qual, Die Pein der Märt'rer allzumal, So vieles Kreuz und Leiden? Wenn man es gleich zusammenträgt Und Alles auf die Wage legt, So wird sich is schnell entscheiten: Des ew'gen Lebens Herrlichkeit, Die überwiegt dieß Alles weit.
- 4. Im himmel lebt ber Sel'gen Schaar Bei ihrem Gott unwantelbar Mit stetem Freudenliede; Sie wandeln in dem ew'gen Licht, Sie schauen Gottes Angesicht, Ihr Erb' ist goldner Friede, Weil Jesus sie, wie Er verheißt, Mit Lebensbrod und Manna speist.
- 5. Ach, wie verlanget boch in mir Mein mattes, armes Gerz nach Dir, Du unaussprechlich Leben!
  Lann werd ich boch einmal tabin Gelangen, wo mein schwacher Sinn Sich übet binzustreben?
  Ich will ber Welt vergessen ganz, Mich streden nach bes himmels Glanz!
- 6. Fabr hin, bu schnöbe Sucht und Pracht, Tu Put und eitle Aleiderpracht, Fabr bin, bu fündlich's Wesen! Fabr bin, du falsche Liebesbrunft, Du armer Stolz und Woldesdunft, Und was die Welt erlesen! Fabr bin, du macht mir schlechten Muth! Die Ewigkeit, die ist mein Gut!

7. D Ewigfeit, bu Freudenwort, Das mich erquidet fort und fort! D Anfang jonder Ende! D Ewigkeit, Freud' ohne Leid! Ich weiß von feiner Trauriafeit. Wenn ich zu Dir mich wende. Erhalt mir, Seju, Diefen Ginn, Bis ich bei Dir im himmel bin!

### 97r. 488.

Gigene Melodie.

Quije henriette von Brandenburg. Nach hieb 19, 25-27 und 1 Rer 18, Gieb. 1649 nach bem Tobe ibres noch in holland gebornen erften Cobnes (mit weldem jugleich bie hoffnung auf einen Thronerben aus bem hobengoller iden haufe auf mehrere Jahre verloren ging), guerft gebr. im Berlin. Gigt, von 1653. Das Meisterftud biejer mabrbaft frommen und eblen Churfurftin und ein Aleined in ber evang Lieberfrone. Wird auch häufig als Ofterlied und bei Leidenbegangniffen, besonbers in Prengen gebraucht (3. B. and am Grabe bes weltverübmten Alexanber v. humtolot, Mai 1859). Schubert fagt bavon: "Diese Lieb ift bas Begrabnis- lieb meines Baters, meiner Mutter, meiner sel. Kran gewesen und wir barum befonbers lieb, und ich habe es oft mit Thranen ber Liebe und Cebnfucht gefungen " Es flebt, wie in jedem gnten europ, beutiden, so auch in jedem anierit. Gigd frei-flich miehreren, 3. B. bem Geltsebt, und Chambereb., in verftummelter germ nie blog 6 B., nut bin altfilbt. Gigd von Missuri aus Bezurtbeil gegen bie reformirt Rirde nut unrichtiger Angabe des Left,). Engl. Ueberf, im Moray. H. B. N. 945 "Christ, my rock, my sure defence;" eine neuere in Lyra Germ. I. 93 "Jesns my Redeemer lives;" eine britte in Sacred Lyries from the Germ (1859) p. 212: "Jesus, my eternal trust."

- 1. Sejus, meine Buverficht Und mein Beiland, ift im Leben! Dieses weiß ich, sollt ich nicht Darum mich zufrieden geben, Was die lange Todesnacht Mir auch für Gebanken macht?
- 2. Jefus, Er, mein Beiland lebt; 3d werd auch bas leben schauen, Sein, wo mein Erloger febwebt; Warum follte mir benn grauen? Läffet auch ein Saupt fein Glied, 2Beldes es nicht nach fich zieht?
- 3. 3ch bin burch ber hoffnung Band Bu genau mit 3bm verbunden; Meine ftarfe Glaubensband Wird in Itn gelegt befunden, Daß mich auch fein Todesbann Ewig von 36m trennen fann.

- 4. Ich bin Fleisch und muß baher Auch einmal zu Asche werden; Dieses weiß ich, boch wird Er Mich erweden aus ber Erden, Daß ich in ber herrlickeit um Ihn sein mög allezeit.
- 5. Dann wird tiese meine Saut Mich umgeben, wie ich glaube, Gott wird von mir angeschaut, Wann ich aufersteh vom Staube,\*) Und in Diesem Fleisch' werd ich Jesum sehen ewiglich.
- 6. Diefer meiner Augen Licht Wird Ihn, meinen heilant, fenuen; Ich, ich felbst, ein Frember nicht, Werd in Seiner Liebe breunen; Nur die Schwachheit um und an Wird von mir sein abgethan.
- 7. Bas bier frankelt, seufzt und fleht, Wird bort frisch und berrlich geben; Irdisch werd ich ausgesät, Himmlisch werd ich ausgesteben. Hier sint ich uatürlich ein, Dorten werd ich geistlich sein.
- 8. Seid getroft und hoderfreut, Jesus trägt euch, meine Glieder! Gebt nicht Raum der Traurigfeit! Sterbt ibr: Christus rust euch wieder, Wann einst die Posanne flingt, Die durch alle Gräber dringt.
- 9. Lacht ber finftern Erbenkluft, Lacht bes Todes und ber Göllen! Denn ihr follt euch aus ber Gruft \*\*) Eurem heiland zugesellen; Dann wird Schwachheit und Berbruß Liegen unter eurem Juß.

<sup>\*)</sup> Urfpr : "Dann von mir in tiefem Leibe."

\*\*) Go bie meiften Gigb., auch bas Eifen. Urfpr. beißt es aber "burch bie Luft."

(1337)

5.4

10. Nur taß ihr ben Geist erhebt Bon ben Lüsten bieser Erben, Und euch Dem schon jest ergebt, Dem ihr zugesellt wollt werben. Schickt bas Herze ba hinein, 200 ihr ewig wünscht zu sein!

Mr. 489. mel. Run ruhen alle Balber. Bhil. Friedr. Siller. 1767. Ueber 2 Ror. 5, 10 u. nach b. Muster bes Dies tra-

- 1. Die Welt kommt einst zusammen Im Glang ber ew'gen Flammen Bor Christi Richterthron; Dann muß sich offenbaren, Wer Die und Jene waren; Sie keunt und prüft bes Menschen Sohn.
- 2. Der Gran'l in Finsternissen,
  Das Brandmal im Gewissen,
  Die Hand, die blutvoll war,
  Das Aug' voll Chebrücke,
  Das freule Maul voll Flücke,
  Das herz des Schalfs wird offenbar.
- 3. Das Flehn der armen Sünter, Das Ihun ter Gottesfinder, Die hand, die milte war, Das Aug voll edler Zähren, Der Mund voll kob und Lehren, Des Christen herz wird offenbar.
- 4. Wo wird man sich versteden?
  20as will die Blöße deden?
  20er schminkt sich da geschwind?
  20en kann die Lüge schüßen?
  20as wird ein Weltrubm nützen?
  Da sind wir Alle, wie wir sind!
- 5. Herr, diese Tstenbarung Trück Du mir zur Bewahrung Beständig in den Sinn, Daß ich auf das nur sehe, Ich gebe oder stebe, Wie ich vor Teinen Angen bin!

### Die ewige Seligfeit.

98r. 490.

Gigene Melodic.

K. E. Alopftod. Geb 1758 nach dem Tode seiner Watzin Meta und gesungen an seinem Grade, d. 16. März 1833. Es sind mehrere Meled dag compount werden. Engl. Utders v. A. Baskerville (The Poetry of Germany, 1831, p. 47); "Arise, yes, yes, arise, O thou, my dust From short repose thou must;" eine neuere in dem anonymen Büdlein: Hymns from the Land of Lath. p 110: "Thou shalt rise, my dust, thou shalt arise."

- 1. Auferstehn, ja auferstehn wirst bu, Mein Staub, nach furzer Ruh'! Unsterblich's Leben Wird, Der bich schuf, bir geben! Hallelujah!
- 2. Bieder aufzublühn werd ich gefät! Der herr der Ernte geht Und sammelt Garben, Uns ein, die in Ihm starben! Sallelujah!
- 3. Tag bes Danks! ber Freudenthränen Tag! Du meines Gottes Tag! Wann ich im Grabe Genug geschlummert habe, Erweckst Du mich!
- 4. Wie ben Träumenden wird's bann uns fein! Mit Jesu gehn wir ein Bu Seinen Freuden. Der muten Pilger Leiben Sind bann nicht mehr
- 5. Ach, in's Allerheiligste führt mich Mein Mittler; bann leb' ich Im Beiligthume, Bu Seines Namens Ruhme! Hallelujah!

# 5. Die ewige Seligkeit.

Mr. 491.

Gigene Metobie.

Johann Matthus Menfart. Geb, um 1630 in ichwerer Zeit, welche in tem vielgeprüften Verl. (einem evang Modeler, Strafprediger u. Berläufer Spener's) das in tiefem Liter je ichen ansageirecweise Keinweb nach der himmlichen Gettesfatt fart germehrte. Es biter in manchen (Gab, and im A. Boll, itas aber 2 Err. ausläft) n. im Gi. Cutub den Schlaß (Tas R. Burt. bat es mit Unrecht übergangen. Es bedarf ein ger fracht Rabbeformun, in der ein tatt verändert werten, bei, in R. 2 u. 3. Trefliche engl. liebert, von C. Winkworth, beginnend "Jernsalem, thou eity fair and ligh, Would God I were in thee! My longing heart fain, fain to thee would fly, ft will not stay with me; Far over field and plain, It hastes to seek

### Die ewige Seligfeit.

the Fonulain And quit this world of pain." Die Mel gu biefem Liebe gilt fur einen ber fconten ventichen Chorale, ift aber, wie es fcheint, in Amer. wenig betanut, weshalb es in ten meisten amer. Gigb, febt

- 1. Sernfalem, du hochgebaute Stadt, 28ollt Gott, ich wär in dir! Mein sehnlich Serz so groß Berlangen hat Und ist nucht mehr bei mir. 28eit über Thal und Hügel, 28eit über Flur und Feld Schwingt es die Glaubensslügel Und eilt aus dieser 28elt.
- 2. D schöner Tag, und noch viel schön're Stund, Wann bist du endlich hier
  Da ich mit Lust und loberfülltem Mund'
  Die Seele geb von mir
  In Gottes treue Sände,
  Zum auserwählten Psand,
  Daß sie mit heil anlände
  In jenem Baterland?
- 3. Im Augenblid wird fie erheben fich Soch über's Firmament, Wenn fie verläßt fo fauft, fo wunderlich, Die Stätt' der Element', Fährt auf Elia Wagen, Mit beil'ger Engelschaar, Die fie auf Händen tragen, Umgeben gang und gar.
- 4. D Chrenburg, sei nun gegrüßet mir, Ibu auf der Gnaden Pfort'!
  Leie lange seben hat mich verlangt nach bir Eh' ich bin temmen fort Aus jenem bösen Leben, Aus jener Nichtigkeit, Und mir Gott hat gegeben Das Erb' der Ewigkeit!
- 5. Was für ein Bolf, mas für ein' eble Schaar Kommt bort gezogen schon? Las in ber Welt von Auserwählten war, Trägt nun bie Ebrenfron', (640)

#### Die ewige Selinkeit

Die Jesus mir voll Gnade Bon ferne zugefandt, Auf meinem letten Pfade In meinem Ihränenland.

- 6. Propheten groß und Patriarchen hoch, Anch Christen insgemein,
  Die weiland trugen dort des Kreuzes Joch Und der Tyrannen Pein,
  Schau ich in Ehren schweben,
  In Freiheit überall,
  Mit Klarheit hell umgeben,
  Mit sonnenlichtem Strahl.
- 7. Benn bann zulest ich angelanget bin Im schönen Paradies, So wird von böchster Freud' erfüllt der Sinn, Der Mund voll Lob und Preis; Das Hallelujah schallet In reiner Heiligkeit, Das Hosianna wallet Dhn' End' in Ewigkeit.
- 8. Der Jubel klingt von Gottes hohem Thron In Chören ohne Zahl,
  Daß von dem Schall und von dem füßen Ton Sich regt der Freudensaal
  Mit hunderttausend Zungen,
  Mit Stimmen noch viel mehr,
  Wie von Ansang gesungen
  Des himmels heitig heer!

#### Mr. 492.

#### Gigene Melobie.

Simon Sach. Geb. 1635 auf ben Tob eines frommen Burgermeisters von Kontsbera. In mehreren Gist, feit 1714, and in "Unverfälidten bieteriegen" seht biefes schöne keb in einer durch Jal. Baungarten erweiterten Gestat als ein Lege-felgesang wischen ber irdischen Gemeinde und dem dummtischen Cher der trimmpfirenden Airde, welcher autwortet: "Ja, beicht seitz sied den Lutt., p. 28 unter bem Siefer Gestalt ist es über, in den Uyuns ke. the Land of Lutt., p. 28 unter dem Titel: The Communion of Saints (ebense m Sacred Lyries, p. 2.8. Tit siigere und uripr. Ayrm, die wir mit dem Lydirt. Gifen, not andern Gigt, vergegen haben, ist über in Lyr. Germ. 1. 252: "O how blessed, kitthest in Lyr. Germ. 1. 262: "O how blessed, kitthest in Sacred Lyries, p. 203 ohne Angade der Queste.

1. D wie felig feid ihr boch, ihr Frommen, Die ihr burch ben Jod zu Gott gefommen!

#### Die ewige Seligkeit.

Ihr feit entgangen Aller Noth, tie und noch halt gefangen.

- 2. Muß man hier boch wie im Kerfer leben, Da nur Angst und Sorgen uns umschweben; Was wir bier tennen, Ift nur Muh' und herzeleid zu nennen.
- 3. Ihr hingegen ruht in eurer Kammer, Sicher und befreit von allem Jammer; Kein Kreuz und Leiben Störet eure Ruh' und eure Freuden.
- 4. Christus wischet ab euch alle Thränen; Ihr habt schon, wornach wir uns noch sehnen; Euch wird gefungen, Was burch Keines Ohr allhier gedrungen.
- 5. Ach, wer wollte benn nicht gerne sterben, Und ben himmel für tie Welt ererben? Wer hier noch weilen Und nicht freudig in die heimath eilen?
- 6. Komm, o Christe, tomm, uns zu erlösen Bon ber Erbe Last und allem Bosen! \*) Bei Dir, o Sonne, Ist ber frommen Seelen Frend' und Wonne!

## Mr. 493. Gig. Mel. Db.: Gott bes Simmels und ber Erben.

Friedrich Courad Siller (ber altere). 1711. Ein Geitenftud ju Rr. 491. Ein anderes fcones Lieb mit bemfelben Unfang theilt Stip (Unverf. Lieberfegen Rr. 875) ohne Ungabe bes Berfaffere mit.

- 1. D Jernsalem, du schöne, Da man Gott beständig ehrt, Und das himmlische Getöne "Seilig, beilig, beilig!" bört; — Ach, wann komm ich doch einmal Sin zu Deiner Bärger Zahl?
- 2. Muß ich nicht in Pilgerhütten Unter ftrengem Kampf und Streit,\*\*)

<sup>\*)</sup> Urfpr.: .. "uns auszuspannen, Los uns auf und fubr und balb von bannen. 
\*\*) Go Anarp und bas R. Wurt. Gigb. ft. "Duß ich nicht in Mesechs Sutten anter Rebars Streugtgleit"

(642)

#### Die ewige Seligkeit.

Da so mancher Christ gelitten, Führen meine Lebenszeit, Da oft wird die beste Krast Durch die Thränen weggerasst?

- 3. Ach, wie wunsch ich Dich zu schauen, Jesu, liebster Seelenfreund, Dort auf Deinen Salemsauen, Wo man nicht mehr flagt und weint, Sondern in dem höchsten Licht Schauet Gottes Angesicht!
- 4. Komm toch, führe mich mit Freuden Aus der Fremde hartem Stand; \*) Hol mich heim nach vielem Leiden In das rechte Vaterland, Wo Dein Lebenswasser quillt, Das den Durst auf ewig stillt!
- 5. D ber ausermählten Stätte, Boller Wonne, voller Zier!\*\*) Uch baß ich boch Flügel hätte, Mich zu schwingen bald von hier Nach ber neuerbauten Stadt, Welche Gott zur Sonne hat!
- 6. Soll ich aber länger bleiben Auf bem ungestümen Meer, Wo mich Sturm und Wellen treiber Durch so mancherlei Beschwer: Uch, so laß in Kreuz und Pein Hoffnung meinen Anter sein!
- 7. Lag mir nur Dein Antlig winken, Dann ift Wind und Meer gestillt! Chrifti Schifflein kann nicht finken, Wär bas Meer auch noch fo wild; Db auch Mast und Segel bricht, Yäst boch Gott bie Seinen nicht.

<sup>-)</sup> Et. "Mus Meguptene lebelfand," rc.

<sup>\*\*</sup> Co bie neueren Wift att : , D ber Geligen Hevier."

#### Die ewige Seligfeit.

Mr. 494. Gig. Mel. Sb.: Wie wohl ift mir, o Freund ber Zeeten

Nach Johann Ludwig Conrad Allendorf. 1725. Umbichtung und Erweiterung eines anommen älteren Liebes v. 1694: "Ich rube nun in Jein Armen" (mit 5 %), bei Acch IV. S. 761). Engl. lleberi. in Lyr. G. I. 200: "Now rests the soul in Jesus' arms." (Tascibe in Hymns of the Ages, Boston 1859, p. 176.)

- 1. Die Seele rubt in Jesu Armen,
  Der Leib schläft sanst im Erdenschooß!
  Am Herzen barf das Herz erwarmen,
  Die Ruh' ist unaussprechlich groß,
  Die sie nach wenig Rampsesstunden
  Bei ihrem holden Freund gefunden;
  Sie schwimmt im stillen Friedensmeer.
  Gott hat die Ibränen abgewischet,
  Ihr Geist wird durch und durch erfrischet,
  Und Licht ist Alles um sie her.
- 2. Sie ist nun aller Noth entnommen, 3hr Schmerz und Seufzen ist babin; Sie ist zur Freudenkrone kommen, Sie steht ols Brant und Königin 3m Golde ew'ger Herrlichkeiten Dem großen Könige zur Seiten, Und sieht sein flares Angesicht.
  Sein freudevoll und lieblich Wesen Macht sie im tiefsten Grund genesen; Sie ist ein Licht im großen Licht.
- 3. Sie janchzt ben Sterblichen entgegen: Ja, ja, nun ist mir ewig wohl!
  Ich bin durch meines Mittlers Segen Des Lebens, Lichts und Frenden voll!
  Mein schönes Erbtheil ist mir worden;
  Liel Tausend aus der Sel'gen Orden
  Bewundern jauchzend meine Pracht.
  Man kann in allen himmelschören
  Gleichwie mit Donnerstimmen hören:
  Der herr hat Alles wohl gemacht!
- 4. Ja, wohl gemacht burch's ganze Leben, Und wohl burch jene Todespein! Sein mütterliches Tragen, heben hals mir heraus, hindurch, binein:

(644)

#### Die ewige Seligkeit.

Beraus, aus dieser Erbe Lüsten, hindurch, durch die Bersuchungswüsten, binein, in's schoue Kanaau, Wo ich auf ewig grünen Auen Darf meinen treuen Führer schauen, Der große Ding' an mir gethan.

5. Der matte Leib ruht in der Erden, Er schläft, bis Jesus ihn erwedt; Bur Sonne wird der Stand dann werden, Den jest die sinstre Gruft bedeckt. Dann werden wir mit allen Frommen Beim großen Mahl zusammen tommen, Und bei dem Herrn sein allezeit. Da werden wir ihn ewig sehen; Wie wohl, wie wohl wird uns geschehen!——herr Jesu, fomm, mach uns bereit!

# Mr. 495. Mel. D Jerufatem, bu ichone.

heinrich Theobath Schent, gelt. 1727. Ueber Offent. 7, 9. Dieses Lieb "wold bimmiliden Glanges" bittet im R. Burt u. in Rnapp's Ev. Glab (blog 12 %) ben Schluß, ebenso in Stips "Unverf. Lieberiegen" 14 %). Es eritirt in mehreren, 3. Theil fant abmeidenten Recensionen; wir solgen ber im Eisen. Gibb., welches es unter bie 150 Recusicer als weitlegtes ausgenommen bat. Engl. Ueberj. in Lyra Germ. 1. 207: "Who are those before God's throne " Daffelte in Sacred Lyries, herausgeg, v. ber Amer. Presbyt. Public. Behörte p. 209.

- 1. Wer find bie vor Gottes Throne, Was ift bas für eine Schaar? Jeber träget eine Krone, Glänzen gleich ben Sternen flar! Hallelujab fingen All', Loben Gott mit hohem Schall.
- 2. Wer find bie, bie Palmen tragen, Wie ein Sieger in ber Sant, Welcher seinen Teint geschlagen Und gestrecht bat in ben Sant? Welcher Streit, und welcher Krieg hat gezeuget biesen Sieg?
- 3. Wer find bie in reiner Seibe, Welche ift Gerechtigkeit, Angethon mit weißem Rleibe,

#### Die ewige Seligfeit.

Das zerreibet keine Zeit Und veraltet nimmermehr? Wo sind diese kommen her?

- 4. Es find die, die wohl gefämpfet Für des großen Gottes Chr', Haben Fleisch und Blut gedämpfet Nicht gefolgt des Satans Heer; Die erlanget auf den Krieg Durch des Lammes Blut den Sieg.
- 5. Es find die, die viel erlitten: Trübfal, Schmerzen, Angst und Noth; Im Gebet auch oft gestritten Mit dem bochgelobten Gott; Nun hat dieser Kampf ein End', Gott hat all ihr Leid gewend't.
- 6. Es find Zweige Eines Stammes, Der uns hulb und heil gebracht; haben in dem Blut des Lammes Ihre Kleider hell gemacht; Sind geschmädt mit heiligkeit, Prangen nun im Chrenkleid.
- 7. Es find die, fo stets erschienen hier als Priester vor dem herrn, Tag und Nacht bereit, zu dienen, Leib und Seel geopfert gern; Run stehn alle sie herum Vor dem Stuhl im heiligthum.
- 8. Wie ein hirsch am Mittag lechzet Nach bem Strom, ber frisch und hell: So hat ihre Seel' geächzet Nach bem rechten Lebensquell; Nun ihr Durst gestillet ist, Da sie sind bei Jesu Christ.
- 9. Auf bem Zionsberg fie weibet Gottes Lamm, Die Lebenssonn, Mitten in bem Stubl fie leitet Zu bem rechten Lebensbronn; Hirt und Lamm, bas ewig Gut, Lieblich fie erquiden thut.

(646)

#### Die ewige Seligkeit.

- 10. Ach herr Jesu! meine hande Ich zu Dir nun strede aus; Mein Gebet zu Dir ich wende, Der ich noch in Deinem haus hier auf Erden steh im Streit: Treibe, herr, die Feinde weit!
- 11. Silf mir Fleisch und Blut besiegen, Teusel, Sünde, Höll' und Welt; Laß mich nicht barnieder liegen, Wenn ein Sturm mich überfällt. Führe mich aus aller Noth, herr, mein Fels, mein treuer Gott!
- 12. Gieb, baß ich fei nen geboren, Un Dir als ein grünes Reis Bachfe und sei auserkoren, Durch Dein Blut gewaschen weiß, Meine Kleider halte rein, Meide allen falschen Schein.
- 13. Daß mein Theil sei bei den Frommen, Welche, Herr, Dir ähnlich sind Und aus großer Trübsal kommen. Hilf, daß ich auch überwind Alle Trübsal, Noth und Tod, Bis ich komm zu meinem Gott.
- 14. D wie groß wird sein die Wonne, Wenn wir werden allermeist Schauen auf dem hoben Ihrone Bater, Sohn und heil'gen Geist! Umen, Lob sei Dir bereit, Dank und Preis in Ewigkeit!

## Mr. 496. met. Womit foll ich Dich wohl toben.

Benjamin Schmoft. 1727. Mebrere neuere Giab. (selbst Knapp's Liebersch. bas R. Bint, bas R. Pennintv. Untb. und Riebert. Ref. Gigb.) geben bier die Ofter i difche Umarbeitung von 1783, welche beginnt; "O wie manussprecklich fesig." L. 2, 4, 6 u. 7 ganz ansläst, ben Reit willtübrlich ändert u. fast untemtlich macht. Das Orig., bas wir bier geben, balten wir mit Dr. Roch (Geschliche bes Nirdenlieds IV 720) für "ungleich schener."

1. D wie frühlich, o wie selig Werben wir im himmel sein!

#### Die ewige Seligkeit.

Droben ernten wir unzählig Unfre Freudengarben ein. Gehen wir hier hin und weinen, Dorten wird die Sonne scheinen, Dort ist Tag und teine Nacht, Wo man nach den Thränen lacht.

- 2. Es ist doch um dieses Leben Nur ein jämmerliches Thun, Und die Noth, die uns umgeben Lässet uns gar selten ruhn. Bon dem Abend bis zum Morgen Kämpsen wir mit lauter Sorgen, Und die überhäufte Noth Heißet unser täglich Brod.
- 3. Alch, wer follte sich nicht sehnen, Bald auf Zien's Göb'n zu stehn, Und aus diesem Thal der Thräuen In den Freudenort zu gehn, 280 sich unser Kreuz in Palmen, Unser Klagelied in Psalmen, Unste Last in Lust verschrt, Und das Jauchzen ewig währt.
- 4. Da wird unser Aug' erblicen, Was ganz unvergleichlich ist; Da wird unsern Mund erquicen, Was aus Gottes Herzen fließt. Da wird unser Ohr nur hören Was die Freude fann vermehren, Da empfindet unser Herz Lauter Woune ohne Schmerz.
- 5. O wie werden wir so schöne Bei der Klarbeit Gottes sein! Bie wird da das Lobgetone Seiner Engel und erfreun! Bie wird unfre Krone glänzen Bei so vielen Siegeskränzen Bie wird unfer Kleid so rein, heller als die Sonne sein!

#### Die ewine Seligfeit.

- 5. Manna wird und borten thauen, 200 Gott Gelbit ben Tisch gedeckt Auf ben immer grunen Auen, Die fein Mehlthau mehr beflectt. Wonne wird in Strömen fließen. Und wir werden mit den Küßen Nur auf lauter Rosen gebn. Die in Ebens Garten ftebn.
- 7. Ach! wann werd ich dabin fommen. Dag ich Gottes Antlit ichan? Werd' ich nicht bald aufgenommen In ben ichonen himmelsban? Deffen Grund ben Perlen gleichet, Deffen Glang Die Sonne weichet. Deffen muntervolle Pracht Alles Gold beschämet macht.
- 8. Nun, ich fterbe voll Berlangen. D Du großer Lebensfürft, Lag mich bald babin gelangen, 200 Du mich recht tröften wirst! Unterbeffen lag auf Erben Schon mein Berg recht himmlisch werben Bis mein Loos in jener Welt Unf bas allerschönste fällt.

# Dir. 497. met. Bie wohl ift mir, o Freund ber Seefen.

Johann Signund Annth. Gob. 1731 mabrent eines gezwungenen Unfenthaltes Johann Signinio Rintip. Gre. 1733 nabrent eines gegwungenen angenibaltes auf einer Peije in Aglie eines lugfufs, geber. 1733. Ibeber bie eine Dichters Beltes Gottes, Hebr. 4, 9. Das fepte Troft- und Sterbelied bes ebfen Dichters Momes, Berf. v. Ar. 357. Engl. Ueberf. in Lyr. G. I. 195 (n. in Sacred Lyries, p. 191); "Ves, there remaineth 324 a rest." (Das M. Burt. u barnach 2008 R. Unit. Chipb. laffen ben ichonen 6. Bers aus.)

1. Es ift noch eine Rub' vorbanden; Unf, mudes Berg, und werde licht! Du feufgest bier in beinen Banben, Und beine Conne fcbeinet nicht. Cich auf bas Lamm, bas bid mit Freuden Dort wird vor Geinem Etuble meiten. Wirf bin bie laft und eil bergn! Bald ift ter ichwere Rampf vollendet. (649)

#### Die ewige Seligfeit.

Bald, bald ber faure Lauf geendet, Dann gehft bu ein zu beiner Ruh'.

- 2. Die Anhe hat Gott auserkoren, Die Anhe, die kein Ende ninmt; Es hat, da noch kein Mensch geboren, Die Liebe sie und schon bestimmt; Das Gotteslamm, \*) es wollte sterben, Und diese Anhe zu erwerben, Es ruft, es locket weit und breit: "Ihr müren Seelen und ihr Fromme 1, Berfäumet nicht, heut' einzukommen Zu Meiner Auhe Lieblichkeit!"
- 3. So kommet benn, ihr matten Seelen, Die manche Last und Bürde brückt! Eilt, eilt aus euren Kummerhöhlen, Geht nicht mehr seufzend und gebückt! Ihr habt bes Tages Last getragen, Dafür läßt ench ber heiland sagen: Ich Selbst will eure Rubstatt sein; Ihr seid Mein Bolk, gezeugt von oben. Die Sünde, Welt und Teufel toben, Seid nur getrost und gehet ein!
- 4. Was mag wohl einen Kranken laben Und einen müden Wandersmann?
  Wo Jener nur ein Vettlein haben Und fanfte darauf ruben kann;
  Wenn Dieser sich darf niederseten,
  An einem frischen Trunk ergößen:
  Wie sind sie beide so vergnügt!
  Doch dieß sind kurze Rubestunden;
  Es ist noch eine Rub' ersunden,
  Da man auf ewig stille liegt.
- 5. Da wird man Freudengarben bringen, Denn unfre Thränenfaat ift and; D, welch' ein Jubel wird erklingen Und füßer Ion im Baterband! Schmerz, Seufzen, Leid muß von und weichen,

<sup>\*)</sup> Urfer.: "Das Lammlein." Ebenfe B. 3, 5 a. 7, wo bafür "Seiland" fubsttetift. (650)

#### Die ewige Seligkeit.

Es kann kein Tod und mehr erreichen; Wir werden unsern Heiland sehn; Er wird beim Brunnquell und erfrischen, Die Ihranen von den Augen wischen. Wer weiß, was sonft noch wird geschehn.

- 6. Kein Durft, noch Hunger wird uns schwächen Denn die Erquidungszeit ist da;
  Die Sonne wird uns nicht mehr stechen,
  Der herr ist Seinem Volke nah.
  Er will Selbst über ihnen wohnen
  Und ihre Treue wohl belohnen
  Mit Licht und Trost, mit Ehr' und Preis.
  Es werden die Gebeine grünen;
  Der große Sabbath ist erschienen,
  Da man von keiner Arbeit weiß.
- 7. Da ruhen wir und find im Frieden Und leben ewig forgenlos.
  Uch, fasset dieses Wort, ihr Müden, Legt euch dem Geiland in den Schooß!
  Uch, Flügel ber, wir müssen eilen Und uns nicht länger hier verweilen;
  Dort wartet schon die frohe Schaar!
  Fort, fort, mein Geist, zum Inbiliren,
  Begürte dich zum Triumpbiren,
  Uus, aus, es kommt das Ruhejahr!

Mr. 498. Met. Wachet auf! ruft uns bie Stimme.

fr. Gottf. Rlopftod. Buerft gebr. 1758. Das Begrabniffieb Lavater's (& San .801), und auch fonit viel gebraucht.

1. Selig sind bes himmels Erben, Die Todten, die im herren sterben, Zur Anferstehnug eingeweidt! Nach den letten Angenblicken Des Todesschlummers folgt Entzücken, Folgt Wonne der Unsterblickkeit! Im Frieden ruben sie, Los von der Erde Minb'. Gostanna! Vor Wottes Thron, In Seinem Sohn Begleiten ihre Werte sie.

#### Die ewige Seligfeit.

- 2. Dank, Anbetung, Preis und Chre,
  Sei Dir durch alle himmelsheere,
  D Weltversöhner, Jesu Christ!
  Jhr, der Ueberwinder Chöre,
  Bringt Dank, Anbetung, Preis und Chre
  Dem Lamme, das geopsert ist!
  Er sank, wie wir, in's Grab.
  Wischt unsre Thränen ab, Alle Thränen.
  Er hat's vollbracht; Nicht Tag, nicht Nacht
- 3. Nicht ber Mond, nicht mehr die Sonne Scheint uns alsdann; Er ist uns Sonne, Der Sohn, die Herrlichkeit des Herrn. Heil, nach dem wir weinend rangen, Nun bist Du, Heil, uns aufgegangen, Nicht mehr im Dunkeln, nicht von fern. Nun weinen wir nicht mehr; Das Alte ist nicht mehr. Hallelujah! Er sank hinab, Wie wir, in's Grab. Er ging zu Gott: wir folgen Ihm!

# Mr. 499. mel. Wie ichon leuchtet ber Morgenftern.

Mottfried Menten (ein geiftwoller Schriftausleger u. refor, Paftor in Bremen geft. 1801). Geb. 1818.

- 1. Die ihr ben heiland kennt und liebt,
  Ihn, ber und Seligkeiten giebt,
  Die noch kein Ohr vernommen,
  Die noch in jenen ew'gen höhn
  Kein sterblich Ange je geschn,
  Die in kein herz gekommen:
  Freut euch! Sein Neich Bleibt euch Allen;
  Bald wird's schallen: Kommt zum Lohne!
  Nehmt bes Kampses Siegeskrone!
- 2. Was flagt ihr benn? was zagt bas Gerz? Kurz ist und leicht ber Erbe Schmerz, Und wirfet em'ge Freude.
  Uch, groß und berrlich ist bas Biel, Ter Wenne bort unendlich viel, Getrübt vor keinem Leibe.

#### Die ewige Seligfeit.

Traurig, Schaurig Ift's hienieden; Aber Frieden Wohnt dort oben, Wo die Ueberwinder loben.

- 8. Ein Blid auf jene herrlichkeit Füllt unfer herz mit Troft und Freud' Und tausenbfachem Segen, Erquidt uns, wie der Morgenthau Die dürre, fast versengte Au', Wie milder Frühlingsregen.
  Thränen, Sehnen, Aug' und herzen Boller Schmerzen: Glänzt boch immer Uns der ew'ge hoffnungsschimmer!
- 4. Drum sind wir froh; wir gehn im Licht! Und heiter ist das Angesicht Bei aller Noth hienieden.
  Im heiligthum des himmels liebt Und Jesus Christus, und Er giebt Der Seele heiligen Frieden.
  Wer kennt, Wer nennt, Was wir erben Nach dem Sterben? Was und giebet Er, der und zuerst geliebet?
- 5. Was flagst bu benn, ber bu 3hu fennst? Der bu bich Christi Jünger nennst? Was ist's, bas bich betrübet? Froh fannst und sollst bu immer sein, Und bich bes ew'gen Lebens freun, Dich freun, baß Er bich liebet!

  D sei Nur tren! D sei fröhlich, Hoffent, selig Schon im Staube; Gotteskraft sei bir bein Glaube!

## Mr. 500 met. Befne, meine Buverficht.

Meta Benfiere dimeiger. Geb. 1823, querft ausnum gebr, unter bem Titel; "Ermunterung " (14 B.) Mit biefem iconnen Liebe ber etefften nub begabieftes eraugelichen Sangerin benfeher Juna elliegen wir biefe lette Abbreitung. Das fpatrer fentliche Lieb ert. Berf; "Bur werben bei bem Hern fern fein degeit! Tu Betmatblaut in freuten Pilgertbalen" (geb. 1845), welches Anapp in bie 21e Auf. feines Lieberfbages aufgenommen bat, wurde einen noch paftenberen Schlie bilben, rein es bagu eine eig. Melobte gabe.

Undlich, endlich wirft auch bu 3u bem Jubeljahr ber Frommen, (653)

#### Die ewine Selinkeit.

Ru ber ftillen Sabbathrub' Aller Kinder Gottes fommen. Seb empor das mude Saupt! Saft bu je umfonft geglaubt?

- 2. Glaube, glaube, wo das Licht Deinen Bliden nicht mehr ichimmert. Wenn die lette Stüte bricht. Und bes Bergens Bunfch gertrummert. Glaube. - und ber Dornenfrang Strablt von Morgenrötheglang.
- 3. Siehe, groß ift beine Schuld, Die in's Elend Dich versentte :--Größer boch bes Baters bulb, Die den theuren Sohn dir ichenkte. Der bein blut'ges Trauerfleid Bell macht in Gerechtigfeit.
- 1. Weine nicht! Gieb auf Die Schaar Der vollendeten Getreuen. Die, wie du, einst fündig mar, Und durch diese Wüsteneien Doch den schmalen Kuffteig fand In ber Liebe Baterland.
- 5. Liebe beifit Die starke Macht. Die sie bieser Welt entnommen, Die fie aus ber Gunde Nacht Sieß zum Erbe Gottes fommen, Und bes Weiftes theures Pfand In Die fund'ge Bruft gefandt.
- 6. Ift bein Glaube auch erschreckt: Liebe ift es, Die Dich rettet, Und, wenn Mitternacht Dich bedt, Dich im Schoof bes Friedens bettet. Bift bu um und um betrübt: Denfe, bag bich Jefus liebt!
- 7. Liebe, Liebe, Gettesfraft! Wort Des Baters, em'ges Leben! Du, Die Gottes Werfe Schafft, Mings von Eünd' und Tod umgeben:

#### Die ewige Seligfeit.

Mache meine Seele frei Von ter Zweifel Stlaverei.

- 8. Ach, an Deine Bruft entrudt,
  Schüttl' ich siegend von den Flügeln
  Erbenstanb, und hoch entzückt
  Schweb ich auf nach Zions Hugeln,
  Schaue da mein Baterland,
  Schmecke meiner Kindschaft Pfand.
- 9. Nicht verloren sollt ich sein; Darum schriebst Du meiner Namen In die theuren Reiben ein, Die aus großer Trübsal kamen, Und mit ihnen wirst Du mich, Hirte, weiden ewiglich!
- 10. Euch werd ich, die ich geliebt, Wieder herzen, wieder lieben! Was hier unsern Frieden trübt, Wird ihn dort nicht wieder trüben, Wenn, von der Bessedung rein, Alle sich der Wahrheit freun.
- 11. Ift ber lette Wermuthstrank Bis gur hefe ausgetrunken, Ift bie fühle Najenbank Unf die hütte hingesunken: Dann ist mein in Ewigkeit, Deß sich jest bie hoffnung freut.
- 12 Daß ich Dein bin, ist mein Pfalm. Retter, heiland meiner Seele!
  Dein ist jeter Grasesbalm,
  Dein die losgefanfte Seele,—
  Dein der Weg burch's Todesthal hin zum großen Abendmahl.

# Anhang.

### XI. Lieder vermischten Inhalts.

### Rr. 501. Mel. Gott fei Danf in affer Belt.

Rarl Gerof, Prälat und hofprediger in Stuttgart, ein lieblider und fruchtbarer Dichter. Gin icholes Sonntagsliet, get. 1898. Schlusverse eines größeren Gebichtes in seinen "Palmbläteren" (13fe Auft, 1808. S. 172—174), beginnend: "herz, mein herz, welch fanfie Lud," auf Grundlage von Pf. 84, 2, 3. Die anteren Berie fint weniger für trichiden Gebrand geeignet. Ich babe teiles so abgelürzte Lied guert in mein Gisch, Tonntagsschulen augenommen (1864),

- 1. Sei willfommen, Tag bes herrn, Friedensengel, Morgenstern, Labequell im Wüstensand, Glockenlaut vom heimathland.
- 2. Nachgeschmat vom Paradies, D'raus die Sunde mich verstieß, Borgefühl der himmelsraft Nach der Erde Müh' und Laft!
- 3. Tröft' auch heute, bie betrübt, Sammle, was im herrn fich liebt, Lofe, bie gebunden find, Lode bas verlorne Kind.
- 4. Bringe ber verstörten Welt Einen Gruß vom himmelezelt; Ruf auch mir vom Later zu: Beil dir, Gottes find bist bu!

Rr. 502. met. Wachet auf! ruft uns die Stimme.

Biaim 147. Bearbeitet von M. Joriffen. Gin Dantpfalm fur Gottes Furforge und Bohlthaten.

- 1. Preist ben herrn! Ihm Lob zu singen, Unbetung unserm Gott zu bringen, Ist uns're Pflicht und Seligfeit.
  Wenn Ihm tönen uns're Lieber, So blickt Er huldreich auf uns nieder Und segnet uns mit Freundlichkeit.
  Seht ihr nicht Seine Kraft, Die Gnaden Wunder schaff?
  Schaut, da stehet
  Jerusalem, Gebaut von Dem,
  Der sich durch Lieb' und Macht verklärt.
  - 2. Unf're einst verjagten Brüder
    Bringt Er zu ihrem Bolte wieder,
    Und Furcht und Kummer müssen fliehn.
    Er verbindet ihre Schmerzen,
    Giest Balsam in zerschlag'ne herzen
    Und läst aus Leiden Freuden blühn.
    Den Sternen ruset Er,
    Sie eilen vor Ihm her!
    Ihre Namen
    Nennt Er und führt, Mit Glanz geziert,
    Sie still in ihrer boben Bahn.
- 3. Unser herr ist groß und präcktig, Er schuf und Er gebent allmächtig; Wer fasset Seine Bundertraft? Er nur kennet Seine Stärke; Sie bebt und träget alle Werke. Die Seine hand bervorgebracht. Wer je gebenget kam, Dem balf Er und entnahm Ihm tie Rürbe.
  Doch Alnch und hohn Wird dem zum kohn, Der frech üch wider Ihn erhebt.
- 4. Singt bem Berrn, ibr Wechseldore! Tont, harsen, unserm Gott gur Ebre, 657

Der uns aus Seiner Fülle träuft! Wenn Er Sich in Wolfen büllet, So wird der Erde Durst gestillet Und neue Kraft ihr eingesenkt. Nun stehen Feld und Wald Im grünen Schmucke bald Und sind Beugen, Daß Gottes Treu' Ist täglich neu, Der väterlich für Alles forgt.

- 5. Ihm, der, was Er schuf, anch liebet, Und jedem Thier sein Tutter giebet, Ihm jauchze, was nur jauchzen kann. Nicht blos, wenn wir Mangel haben, Nein, auch das Nufen junger Naben Hört Er und nimmt Sich ihrer an. Selbst ein uneudlich Meer Bon Seligkeit, braucht Er Nichts Geschaff'ues; Die Creatur Lebt davon nur, Was Er aus Seiner Fülle schenkt.
- 6. Tranet nicht auf Roffes Stärke, Und ftüht end nicht auf Menschenwerke, Die Creatur ist Eitelkeit!

  Das nur kann dem herrn gefallen,
  Wenn wir in Seinen Wegen wallen
  Und harren Seiner Gütigkeit.
  Es ist so recht und gut,
  So weise, was Er thut.
  heil dem Bolke,
  Das Ihn verehrt Und stets erfährt,
  Daß Er's in Seiner Liebe trägt.
- 7. Zion, auf, ben herrn zu preisen!
  Jerusalem, bu mußt erweisen,
  Daß bein Bolt Gottes Freunde find!
  Er, ber bich vom Feind erlöste,
  Macht beiner Thore Riegel seste,
  Und segnet bich zu Kindeskind.
  Er schafft ben Grenzen Inh',

Fügt Ueberfluß hinzu; Seine Freude Ist, Segen hier Und Leben bir Zu schenken milte für und für.

- 8. Fährt Sein Wort herab auf Erben, Wie schnell muß es vollzogen werden! Nichts hemmet es in seinem Lauf. Seht den Winter, seht ihn eilen, Uns Gottes Gaben mitzutheilen; Er häuft den Schnee wie Wolle auf. Die Erde wird bedeckt, Die Nahrungskraft geweckt.

  D, der Güte!
  Und welche Pracht, Wenn in der Nacht Der Herr den Reif wie Usche streut!
- 9. Wirft Er Eis berab in Stüden, So muß sich Alles vor Ihm büden;
  Wer kann vor Seinem Frost bestehn!
  Doch Er will nicht, daß wir sterben,
  Rur segnen will Er, nicht verderben,
  Drum muß die Kälte bald vergehn.
  Sein milder Odem weht;
  Nun thaut es auf und steht
  Neu belebet.
  Das Wasser slenßt, Wohin Er's weist,
  Das sonst wie Eisen feste stand.
- 10. Sein Wort giebt Er, Seine Nechte Nur, Ifrael, dir, Seinem Anechte, Wie fannst du da die Liebe sehn! Zu so boben Gottessreuden Erhob Er soust fein Bolf der Heiden; Er ließ sie alle irre gehn.
  Du, Jasob, sollst allein
  Des Segens Erbe sein!
  Hallelujab!
  Sing' beinem herrn Und dien' Ihm gern!
  Sein Dienst ist beine Seligseit.

### Mr. 503.

Gigene Melodie.

Matthans Apelles von Löwenstern. Ein Lobliet. Aus ter "Rirchen- und Hausmuff," Brestan 1644. Pr. XII. ber Apelles-Lieber. Sehr weit verbreitet seit 1679, unter bie Reenlieber aufgenemmen. Die Melorie, die burch nachtrudtiche Wortebennung und beleben Abythmus auszeichnet, ift ebenfalls von Lowenstern, unt fintet sich schon in tem genannten Brestauer Eigb. von 1644, außertem auch in Gebast. Bach's "Choralgesangen."

- 1. Nun preiset Alle
  . Gottes Barmberzigkeit;
  Lobt Ihn mit Schalle,
  Wertheste Christenheit!
  Er läßt bich freundlich zu Sich laden,
  Freue dich Israel, Seiner Gnaden!
- 2. Der herr regieret Neber die ganze Welt; Bas sich nur rühret, Alles1) zu Fuß Ihm fällt. Biel tausend Engel um Ihn schweben, Psalter und harfen Ihm Ehre geben.
- 3. Wohlauf, ihr heiben, Laffet bas Trauren sein, Bur grünen Weiben Stellet endy willig ein. Da läßt Er und Sein Wort verfünden, Machet und ledig von allen Sünden.
- 4. Er giebet Speise,
   Neichlich und überall,
   Nach Baters Weise
   Sättigt Er allzumal.
   Er schaffet Früh- und späten Regen,
   Füllet und Alle mit Seinem Segen.
- 5. Drum preif' und ehre
  Seine Barmherzigkeit,
  Sein Lob vermehre,
  Wertheste Christenbeit!
  Uns foll binfort kein Unfall schaben;
  Freue dich, Ifrael, Seiner Gnaden!

<sup>1)</sup> So bas Eifen. Gigh, und ane, flatt bes urfer : ... bm e ju äuße fallt." Selbft Rnave im Lieberichan bat bier trep feiner jonitigen Abneigung gegen grammatifde harten, bas 3 bm e beibebalten.

#### Mr. 504.

Ginene Melobie.

Burtholomans Craffelins (geft. 1724 ju Duffelborf, wo er luth. Pfarrer war). Buerft gebr. 1697 in Salle, bann in Darmft. Gigb. 1698.

- 1. Dir, Dir Jehovah, will ich singen!
  Denn wo ist boch ein folder Gott wie Du?
  Dir will ich meine Lieder bringen,
  Ach gieb mir Deines Geistes Kraft dazu,
  Daß ich es thu' im Namen Jesu Christ,
  So wie es Dir durch Ihn gefällig ist.
- 2. Zeuch mich, o Bater, zu bem Sohne, Damit Dein Sohn mich wieder zieh zu Dir; Dein Geist in meinem Herzen wohne, Und meine Sinnen und Berstand regier, Daß ich ben Frieden Gottes schmed' und fühl', Und Dir barob im herzen sing' und spiel'.
- 3. Berleih mir, Höchster, folche Gute,
  So wirt gewiß mein Singen recht gethan;
  So tlingt es schön in meinem Liebe,
  Und ich bet' Dich im Geist und Wahrheit an;
  So hebt Dein Geist mein Herz zu Dir empor,
  Daß ich Dir Psalmen sing' im höhern Chor.
- 4. Denn ber kann mich bei Dir vertreten Mit Seufzern, die ganz unaussprechlich sind; Der lehret mich recht gläubig beten, Giebt Zeugniß meinem Geist, daß ich Dein Kind Und ein Miterbe Jesu Christi sei, Daher ich "Abba, lieber Bater!" schrei.
- 5. Wenn dieß aus meinem Gerzen schallet Durch Deines beil'gen Geistes Rraft und Trieb, So bricht Dein Baterberg und wallet Ganz brünstig gegen mir vor beißer Lieb'. Daß mir's die Bitte nicht versagen fann, Die ich nach Deinem Willen hab' getban.
- 6. Was mich Dein Geift felbst bitten lehret, Das ift nach Deinem Willen eingericht, Und wird gewiß von Dir erhöret,

56

Beil es im Namen Deines Cobn's geschicht, Durch welchen ich Dein Rind und Erbe bin, Und nehme von Dir Gnad' um Gnade bin.

- 7. Wohl mir, daß ich dieß Zeugniß habe;
  Drum bin ich voller Trojt und Frendigkeit,
  Und weiß, daß alle gute Gabe,
  Die ich von Dir verlange jederzeit,
  Die giebst Du und thust überschwänglich mehr,
  Als ich verstehe, bitte und begehr'.
- 8. Wohl mir, ich bitt' in Jesu Namen,
  Der mich zu Deiner Rechten selbst vertritt.
  In Ihm ist alles Ja und Amen,
  Was ich von Dir im Geist und Glauben bitt'.
  Wohl mir, Lob Dir jest und in Ewigkeit,
  Daß Du mir schenkest solche Seligkeit!

## Rr. 505. Mel. Zefus, meine Buberficht.

Benjamin Schmaft. 1715. And von Wadernagel in feinem Kl. Gigb. von 1860 aufgenommen (Rr. 45), aber mit unnöbiger Austamug von B. 2 und B. 5. Engl. lleberf, von Miß C. Winfworth: "Light of light enlighten me." (6 B.)

- 1. Licht vom Licht, erleuchte mich Bei bem neuen Tageslichte; Gnadensonne stelle Dich Bor mein muntres Angesichte; Wohne mir mit Glanze bei, Daß mein Sabbath fröhlich fei.
- 2. Brunnquell aller Süßigkeit, Lag mir Deine Ströme fließen; Mache Mund und herz bereit, Dein in Andacht zu genießen; Streu' bas Wort mit Segen ein, Lag es hundertfrüchtig fein.
- 3. Zünde selbst bas Opfer an,
  Das auf meinen Lippen lieget;
  Sei mir Weisheit, Licht und Bahn,
  Daß fein Jerthum mich betrüget,
  662

Und fein fremdes Feuer brennt, Welches Dein Altar nicht kennt.

- 4. Laß mich heut' und allezeit:
  "Beilig, heilig, heilig!" singen,
  Und mich in die Ewigfeit
  Mit des Geistes Flügeln schwingen;
  Gieb mir einen Borschmad ein,
  Wie es wird im himmel sein.
- 5. Ruh' in mir und ich in Dir, Ban ein Paradies im herzen. Offenbare Dich doch mir, Sende meiner Andacht Kerzen Immer neues Feuer zu, D Du Liebesssamme Du!
- 7. Du bist mehr als Salomon:
  Lag mich Deine Weisheit hören.
  Ich will Deinen Gnadenthron
  Mit gebeugten Anieen ehren,
  Bis mir Deine Sonne lacht
  Und ben schönsten Sonntag macht.

# Rr. 506. Det. Wer nur den lieben Gott läßt walten.

Benjamin Schmolt. Aus feiner erften Cammlung, 2te Anft. 1705. Jebn in vielen ber beiten europ., fiebt aber in ben meisten amerif. beutschen Gigb., gewöhnlich blog mir 6 B.

1. Mein Gott! ich flopf an Deine Pforte Mit Seufzen, Fleh'n und Bitten an; Ich balte mich an Deine Worte:
"Mopft an, so wird euch aufgethan!"
Ach, öffne mir die Guadenthür!
In Jesu Namen steh ich hier.
663

- 2. Wer tann was von sich selber haben,
  Das nicht von Dir den Ursprung hat?
  Du bist der Geber aller Gaben,
  Bei Dir ist immer Rath und Ihat;
  Du bist der Brunn, der immer quillt,
  Du bist das Gut, das immer gilt.
- 3. Drum komm ich auch mit meinem Beten, Das herzlich und voll Glauben ift; Der mich heißt freudig vor Dich treten, Ist mein Erlöser Jesus Christ; Und ber in mir das Abba schreit, Ift, herr! Dein Geift ber Freudigkeit.
- 4. Gieb, Bater! gieb nach Teinem Willen, Was Teinem Kinde nöthig ist;
  Nur Du fanust mein Verlangen stillen,
  Weil Du die Segensquelle bist.
  Doch gieb, o Geber! allermeist,
  Was mich dem Sündendienst entreißt.
- 5. Verleib Beständigkeit im Glauben, Lag meine Liebe innig sein, Will Satan mir das Kleinod ranben, So halt mit ber Versuchung ein. Damit mein schwaches Fleisch und Blut Dem Feinde nicht ben Willen thut.
- 6. Erwed in mir ein gut Gewissen, Das weber Welt noch Teufel schent, Benn Züchtigungen folgen mussen, So schiet sie in ber Gnadenzeit; Durchstreich die Schuld mit Jesu Blut Und mach bas Bose wieder gut.
- 7. Dom Kreuze darf ich wohl nicht bitten, Daß es mich ganz verschenen soll; -Mein Geiland hat ja selbst gelitten; Sein Kreuz trag ich auch frendenvoll; Doch wird Geduld mir nöthig sein, Die wollest Du mir, herr! verleihn.

- 8. Das Andre wird sich alles fügen,
  Ich mag nun arm sein oder reich;
  An Deiner Huld laß ich mir g'nügen,
  Die macht mir Glüd und Unglüd gleich;
  Trifft auch das Glüd nicht häusig ein,
  So laß mich doch zufrieden sein.
- 9. Ich bitte nicht um langes Leben, Rur, daß ich chriftlich leben mag! Laß mir den Tod vor Augen schweben Und des Gerichtes großen Tag. Damit mein Ausgang aus der Welt Den Seligen mich zugesellt.
- 10. D Gott! was soll ich mehr begehren?
  Du weißt schon, was ich haben muß;
  Du wirst mir, was mir nügt, gewähren;
  Denn Jesus macht ben frohen Schluß;
  Ich soll in Seinem Namen flehn,
  So werde, was mir nüßt geschehn.

# Rr. 507. Mel. Serr Chrift, der einig Gott's Cohu.

Ludwig Andreas Gotter, geft. ju Gotha 1735.

- 1. Serr Jesu, Gnabensonne,
  Labrhaftes Lebenslicht,
  Laß Leben, Licht und Wonne,
  Mein blöbes Angesicht
  Nach Deiner Gnad' erfreuen
  Und meinen Geist erneuen;
  Mein Gott versag mir's nicht!
- 2. Bergieb mir meine Sünden Und wirf sie hinter Dich, Laß allen Jorn verschwinden Und bilf mir gnädiglich. Laß Deine Friedensgaben Mein armes Herze laben, Ach Herr, erhöre mich!

- 3. Bertreib aus meiner Seelen Des alten Abams Sinn, Und laß mich Dich erwählen, Auf baß ich mich forthin Zu Deinem Dienst ergebe Und Dir zu Ehren lebe, Weil ich erlößet bin.
- 4. Beförd're Dein Erkenntniß In mir, mein Seelenhort, Und öffne mein Verständniß Durch Dein lebendig Wort, Damit ich an Dich gläube Und in der Wahrheit bleibe Zu Trut ber höllenpfort'.
- 5. Romm, mich mit Kraft zu rüften, Und freuz'ge mein Begier Sammt allen böfen Lüsten, Auf daß ich für und für Der Sündenwelt absterbe Und nach dem Fleisch verderbe Hingegen leb' in Dir.
- 6. Ach, zünde Deine Liebe In meiner Seele an, Daß ich aus innerm Triebe Dich ewig lieben kann, Und Dir zum Wohlgefallen Beständig möge wallen Auf rechter Lebensbahn.
- 7. Nun, Serr, verleib mir Stärke, Verleib mir Kraft und Muth, Denn das find Gnadenwerke, Die Dein Geift schafft und thut; Singegen meine Sinnen, Mein Lassen und Beginnen Ift bose und nicht gut.
- 8. Darum, Du Gott ber Gnaben, Du Bater aller Treu', 666

Wend' allen Seclenschaten Und mach mich täglich neu; Gieb, daß ich Deinen Willen Getreulich mög' erfüllen, Und steh mir fräftig bei.

# Rr. 508. Mel. Wie icon leuchtet der Morgenftern.

Joh, Ludw. Kourad Allendorf, gest, ju halle 1773. Berf, von 132 "Liebes-liebern auf Geriftum, bas Lamm Gottes und ben Brautigam ber glaubigen Geelen," welche er feit 1736 als hofpretiger zu Ebtben in Beibuntung mit Labr in ten Togen. Cot bnii den Liebern berausgab. Se erichenen vollifantig zu halle a 1768. Unavp nennt ibn einen gettieligen Mann, teffen Lieber, obne beiontere poetiiche Talente, oft burch innige Frommigfeit einen eigenen Schwing erhalten. Wir entnehmen biefes foone Lieb ber Cammtung von Pref. Dr. Lange.

- 1. W o ift ein solder Gott wie Du? Du schaffft ten Müten süße Ruh', Nuh', bie nicht zu ergrünten. Ein Abgrund ber Barmberzigkeit Berschlingt ein Meer voll Gerzeleit, Du, herr, vergiebst die Sünten. Jesu, D Du Läßt Dich würgen Alls den Bürgen, Um von Sünden Mich auf ewig zu entbinten.
- 2. herr, unsere Gerechtigkeit, Wie boch wird teffen Geist erfreut,
  Der Dich im Glauben fennet!
  Du bist sein Schmud, bist seine Pracht,
  Die ihn volltommen schöne macht,
  Tür bie sein herz entbronnet.
  Laß mich Ewig, himmelssonne,
  Seelenwonne, Dich genießen,
  Und in Deinem Lob gerfließen.
- 3. Holvielig großer Friedefürst, Wie bat Dich nach dem Heil gedürst't Der abgewichnen Kinder! Du stellest Dich als Mittler dar, Berbindest, was getrennet war, Gott und verlorne Sünder.

667

Freude! Beite Werben Gines, Ungemeines Werk ber Gute! Jeju, Du bift unfer Friede.

- 4. D Gottes Lamm, Dein treuer Sinn Rimmt Schuld und Strafe von mir hin, Sie liegt auf Deinem Rücken. Du blutest an des Kreuzes Pfahl, Da muß Dich unerhörte Qual Un Leib und Seele drücken. Diese Süße Fluth der Gnaden heilt den Schaden, Durch die Wunden hab ich Fried' und heil gefunden.
- 5. Mitleidender Immanuel,
  Es ist mein Leben, Leib und Seel'
  Boll Mängel und Gebrechen.
  Doch ist Dein herz auch voller Gnad',
  Und Du willst nicht die Missethat
  Am armen Staube rächen.
  Deine Neine, Ireue Liebe
  Steht im Iriebe, hier im Leben,
  Täglich reichlich zu vergeben.
- 6. Die Gnade führt bas Regiment,
  Sie macht der Stlaverei ein End',
  Besiegt Geset und Sünden.
  Drum, willst Du frei und fröhlich sein,
  Laß Jesum durch die Gnade ein,
  So fanust du überwinden.
  Seelen-Qualen, Sündenwerte,
  Fleischesstärte, All dergleichen
  Muß der starken Gnade weichen.
- 7. Gieb, Jesu, durch Dein theures Blut Mir bier der Seele böchstes Gut, Vertilg die Sündentriebe.
  Du bast mich Dir, Immanuel, Gar theu'r erkauft mit Leib und Seel', Jum Preise Deiner Liebe.
  Kleiner, Reiner Muß ich werden 668

Noch auf Erden, Bis ich droben Dich fann ohne Sunde loben.

# Mr. 509. Mel. Mas mein Gott will, gefcheh' all'geit.

Berfasser unbefannt (weber Joachim Magbeburg, noch Job. Müblmann). Nach Pfalm 73, 25—28. Juert erschienen 1571, nach ber Angabe von Wadernagel (M. Gigb. Nr. 186); over 1592 nach Mögell (III. S. 1040), welcher vermutbet, baß & 2 und 3 spärer bingugebichtet wurden. Der Dert den die Gelossius eant, eccles. Lips. 1597, bei Wüngell S. 1041, mit brei unbeteutenten sprachlicher Berbesteungen. Eine andere Haging ebenbesselbl S. 1042, aus Buchwalters Gigb. 1611. Das Eisen. Gigb. bat bas Lieb unter bie 150 Kernlieder aufgenommen, es sehlt äber in vielen ber beiten Gigb., wie bem R. Württemb. Die ersten beiden Beilen sind in fruschwörtlichen Gebrauch übergegangen.

- 1. Wer Gott vertrant hat wohl gebaut Im himmel und auf Erden.
  Ber sich verläßt Auf Jesum Christ,
  Dem muß der himmel werden.
  Darum auf Dich All' hoffnung ich
  Ganz sest und steif thu setzen.
  Herr Jesu Christ, Mein Trost Du bist
  In Todesnoth und Schmerzen.
- 2. Und wenn's gleich war Dem Teufel fehr Und aller Welt zuwider, Dennoch so bist Du, Jesu Christ, Der sie all' schlägt darnieder.
  Und wenn ich Dich Nur bab' um mich Mit Deinem Geist und Gnaden, So fann fürwahr Mir ganz und gar Nicht Tod noch Teusel schaden.
- 3. Dein tröft ich mich Ganz sicherlich, Du kannst mir alles geben, Bas mir ist noth, Du treuer Gott, Hier und in jenem Leben Gieb wahre Neu', Mein Herz erneu', Errette Leib und Seele. Ach böre, herr, Dieß mein Legehr, Das meine Bitt' nicht sehle.

#### Lieder permifditen Inhalts.

#### 9tr. 510. Ginene (ennliide) Delodie.

Aus bem Englissen ber Frau Sarah Flower Abaust (geft. 1849 bei Sarlens in Englane): "Neuver my God to Thoe," mit Begug auf Jafeb's Traum und himmelsleiter. 1840. Eines ber beitebreiten utridentierer in England und Umerita. Ueberfest 1871.

- 1. Daber, mein Gott, gu Dir, Mäber zu Dir! Und wäre auch ein Kreuz Die Leiter mir. Doch fang' ich für und für: Näher, mein Gott, zu Dir, Näher zu Dir!
- 2. Bett' ich in buntler nacht, Mud' und allein, Still mein Saupt, Jafob gleich, Auf faltem Stein : Werbe fein Traum auch mir: Maber, mein Gott, gu Dir, Näber zu Dir!
- 3. Dort wird als himmelspfad Dein Weg mir flar, Leiten, Die Du gesandt Alle Engelschaar, Wintend empor von bier, Näber, mein Gott, gu Dir, Mäher gu Dir!
- 4. Wacht bann bie Geele auf Minnter und flar, Werben Die Steine gu Betbels Altar, Geufger gu Stufen mir Naber, mein Gott, gu Dir, Mäber gu Dir!
- 5. Ja, wenn bes himmels hob'n Mein Tlug erreicht, Sonnen= und Sternenglang Unter mir bleicht: 670

Ewig erklingt's in mir! Näher, mein Gott, zu Dir, Näher zu Dir!

### Mr. 511.

Gigene Melodic.

Pant Gerhardt. 1656. Ein Weibnachtslieb voll findlicher Froblichfeit. 15 Stropben, wovon bas M. Burt. Gigb. 4, antere Gigb. noch mehr Str. auslassen. Knapp im Evang. Gigb. giebt 14 Stropben, jedech mit mehreren Beranterungen. Wadernagel ebenfalls 14 und genau nach bem Original. Der urfp. 5. B., ber von beiben ausgeluffen wird, beigt: "hatte vor bem Menschenungen Unfer heil Einen Grant. War Er nicht Mensch geworben."

- 1. Fröhlich foll mein Herze springen Dieser Zeit, Da vor Freud' Alle Engel singen. Hört, hört, wie mit vollen Chören Alle Lust Jauchzend rust:') Christus ist geboren!
- 2. heute geht aus seiner Kammer Gottes held, Der die Welt -Reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch, dir Mensch, zu Gute; Gottes Kind, Das verbind't Sich mit unserm Blute.
- 3. Sollt' und Gott nun fönnen haffen, Der und giebt, Was Er liebt Ueber alle Maßen?
  Gott giebt, unferm Leid zu wehren, Seinen Sohn Bon bem Thron Seiner Macht und Ehren.
- 4. Sollte von uns sein gekehret,
  Der Zein Reich Und zugleich
  Sich uns selbst verehret?
  Sollt' uns Wottes Sohn nicht lieben,
  Der jest kömmt, Lon uns nimmt,
  Was uns will betrüben?

671

<sup>1)</sup> Co bas Prainal, außer bag wir Cho ren fur Cho ren, und fauch fur lante gefest baben. Das R. Burt. Migh, verandert: "Erd' und himmel nehmt's an Obren! Jandend ruft Mie Puit." Anarp (im Evang, Migh, Ar, 107) etwas enger an's Drighal fich aufchließend: "Hort, wie aus bes himmels Thoren Mue Anft Jauchgend ruft."

- 5. Er nimmt auf Sich, was auf Erben Wir gethan; Giebt Sich an, Unser Lamm zu werden; Unser Lamm, bas für uns stirbet, Und bei Gott, Für ben Tod Leben uns erwirbet.
- 6. Ann, Er liegt in Seiner Krippen, Ruft zu Sich Mich und bich, Spricht mit fugen Lippen: Laffet fahren, liebe Bruter, Was euch qualt, Was euch fehlt: Ich bring' Alles wieder.
- 7. Ei, so kommt und laßt und laufen!
  Stellt ench ein, Groß und Klein, Kommt mit großen Saufen!')
  Liebt Ihn, der vor Liebe brennet;
  Schaut ben Stern, Der euch gern Licht und Labsal gönnet.
- 8. Die ihr schwebt in großen Leiben, Sebet, bier Ift die Thür Zu den wahren Freuden. Faßt Ihn wohl, Er wird ench führen Un den Ort, Da hinsort Euch fein Kreuz wird rühren.
- 9. Wer sich fühlt?) beschwert im herzen, Wer empfind't Seine Sünd' Und Gewissensschwerzen, Sei getrost: bier wird gesunden, Der in Gil' Machet heil Auch die tiefsten Wunden.3)
- 10. Die ihr arm seid und elende, Kommt berbei, Füllet frei Eures Glaubens Sante!

<sup>1)</sup> Das Würt. Gigb, und Anapp verändern bier ohne Roth: "Eifo ant mit offnen Sanden.... Rommt von allen Enben."

<sup>2)</sup> Urivr.: "finb't," was megen bes folg. "empfinb't" beffer mit bem gleichbebeutenben "fublt" vertaufcht wirb.

<sup>3)</sup> Ctatt: "Die vergiften (vergifteten) Wunten."

Sier find alle guten Gaben Und bas Gold, Dran ihr follt Eure Herzen laben.

- 11. Suges heil! lag Dich umfangen, Lag mich Dir, Meine Zier, Unverruckt anhangen! Du bift meines Lebens Leben; Nun kann ich Mich burch Dich Wohl zufrieden geben.
- 12. Meine Schuld kann mich nicht bruden, Denn Du haft Meine Last All' auf Deinem Ruden. Kein Fled ift an mir zu finden, Ich bin gar Nein und flar Aller meiner Sunden.
- 14. Ich will Dich mit Fleiß bewahren;
  Ich will Dir Leben bier.
  Und mit Dir beimfahren. 1)
  Mit Dir will ich entlich schweben
  Boller Freud', Thue Zeit,
  Dort im andern Leben!

# Rr. 512. Mel. C, daß ich tanfend Bungen hatte.

Caipar Friedrich Rachtenhofer (Pretiger in Coburg, geft. 1685). Ein Weibnachtsfiet guerft eribienen im Coburger (Bigt, von 1681 unter feinem Namen, Er verfafte eine Paifionogeschichte in Verfen und vier geiftliche Lieber von welchen aber bleg biefes in allgemeineren Kirchengebrauch übergegangen ift.

> 1. Die ß ist bie Nacht, ba mir erschienen, Des großen Gottes Freundlichkeit!

<sup>1,</sup> Co Burt. Gigb. und Rnapp flatt: "Dir mill ich abfabren."

Das Kind bem alle Engel bienen, Bringt Licht in meine Dunkelheit, Und Diefes Welt= und himmelslicht Weicht hundert-tausend Sonnen nicht.

- 2. Laß bich erleuchten, meine Seele, Verfäume nicht ben Gnadenschein! Aus Bethlehems geringer höhle Strömt Licht in alle Welt hinein;1) Es treibet meg ber hölle Macht, Der Sünden und des Todes Nacht.
- 3. In diesem Lichte kannst du sehen Das Licht ber flaren Seligfeit; Bann Sonne, Mond und Stern' vergeben, Bielleicht schon in gar kurzer Zeit, Bird dieses Licht mit seinem Schein Dein himmel und bein Alles sein.
- 4. Lag nur indessen helle scheinen Dein Glaubends und bein Liebeslicht! Mit Gott mußt die es treulich meinen, Sonst hilft dir diese Sonne nicht. Willst du genießen diesen Schein, So darfit du nicht mehr dunkel sein.
- 5. Drum, Jesu, schöne Weibuachtesonne, Bestrable mich mit Deiner Gunst! Dein Licht sei meine Weibnachtswonne Und lehre mich die Weibnachtskunst: Wie ich, des Weihnachtsglanzes voll, In Deinem Lichte wandeln soll.

#### 9hr. 513.

#### Gigene Melodie.

Michael Weiße. Ofterlied aus bem erften Gfab. ber Bobmifch en Brüber 1531. Rach Mingell I. 85 f., und bem Erien. Entwurf Mr. 41. Engl. Ueberf. in Lyra Germ. If. 62; "Christ, the Lord is risen again! Christ hath broken every chail! Hark, the angels shout for joy, Singing evermore on high, Hallelujah!"

1. Chriftus ift erstanden Bon bes Todes Banden!

<sup>1)</sup> Urive .: "Der Glang in tiefer Heinen Goble Stredt fich in alle Welt binein." Einige Gigb baben unnötbiger Beife ben gangen Bere veranbert.
674

Deß freuet sich ber Engel Schaar, Singend im himmel immerdar. Hallelujah!

- 2. Der für und Sein Leben In den Tod gegeben, Der ift nun unfer Ofterlamm, Deß wir und freuen allesammt. Hallelujah!
- 3. Der am Areuz gehangen, Kein'n Trost tonnt' erlangen, Der lebet nun in Herrlichkeit, Uns zu vertreten stets bereit. Hallelujah!
- 4. Der fo gang verschwiegen Bur Gölle gestiegen, Den wohlgerust'ten Starten band, Der wird nun in der Höh' erkannt. Hallelujah!
- 5. Der da lag begraben, Der ist nun erhaben, Und Sein Ibun wird fräftig erweist Und in der Christenheit gepreist. Hallelujah!
- 6. Er läßt nun verfünden Bergebung der Sünden, Und wie man die durch rechte Buß' Nach Seiner Ordnung suchen muß. Hallelujah!
- 7. D Christe, Osterlamm,
  Speis' uns bent' allesammt;
  Nimm weg all' unfre Missethat,
  Daß wir Dir singen früh und spat:
  Hallelujah!

675

Rr. 514. Mel. Sent triumphiret Gotles Cohn. (Ober: Bir fingen Dir, Ammannel, wo aber bie brei eingeklammerten "Sallelujah" ausgelaffen werben muffen.)

Kohann Deermann. 1630. Ans bessen Devoti Musica Cordis, eder "Sausund Bergensmusst," mit der Uleberschrift: "Wie Christins auserstanden, und was
wir dannenbere sin kehr und Tend baben." Sehr weit verpreietz, urihr. 19 Ser.,
woven einige undekeutend sind und baber meist ausgelassen werben. Wadernagel
(in f. "Reinen Gigd." Ar. 33) giebt 17, der Eisen. Entwurf 11, das A. Würt.
Gigd. S, das Versin. bloß 7 Ser. Es ist urspr. mit einem deppetten "Saschusges
in err Mitte und am Schlusse jedes Verse nach der Mel.: "Sont triumpbret
Gettes Sodu" (einem Cherliete von Kassilus Körtich, 1609) geröckte, wird aber
jezt käusiger nach der Wel.: "Bur üngen Dr. Jumannel," vert "Erschenen
ist der bertich" Lag" gelungen, weder legte Saschelnjab beisehalten wird.
Knapp läßt in s. Ev. Gigb. Ar. 182 (anders im Lieberschaft Ar einem die ber,"
Engl. Uebers, in Lyra Germ. II. 64: Ere yet the dawn halb filled the skies
(mit einem "Hallenjah," aber bloß 6 Str.) Schaffe "Christ in Song," p. 263.

- 1. Frühmorgens, ba bie Sonn' aufgeht, Mein heiland Christus aufersteht.

  [hallelujah! hallelujah!]

  Bertrieben ist ber Sünden Nacht,
  Licht, heil und Leben wiederbracht.

  [hallelujah!] hallelujah!
  - 2. Wenn ich oft lieg' in Nacht und Noth Berschloffen, gleich als war' ich toot, [Sallelujah!] Läßt Du mir früh die Guadensonn'. Aufgehn, nach Tranern, Frend' und Bonn'. [Sallelujah!] Sallelujah!)
- 3. Nicht mehr als nur drei Tage lang Mein Heiland bleibt im Todeszwaug; [Hallelujah! Hallelujah!]
  Den dritten Tag durch's Grab er dringt llud hoch die Siegesfahne schwingt.2)
  [Hallelujah!] Hallelujah!
- 4. Jest ist ber Tag, ba mich die Welt Mit Schmach am Rrenz gefangen hält. [Hallelujah! Hallelujah!] Drauf folgt der Sabbath in dem Grab, Darin ich Ruh und Frieden hab'. [Hallelujah!] Hallelujah!

2) Co bas Wirt. Bigb., Anapp und antere, ftatt : "Mit Ehren Gein Sieges fabnlein fdwingt."

<sup>1)</sup> Tas N. Burt, und bas Gifen, Gfgb, baben ben 2. Bere, ber bie unmittel-bare Unwendung von Bers 1 entbalt, mit Unrecht ausgelaffen.

- 5. In Aurzem wach' ich fröhlich auf, Mein Oftertag ist schon im Lauf; [Hallelujah! Hallelujah!] Ich wach' auf durch des Herren Stimm', Beracht' den Tod mit seinem Grimm. [Hallelujah!] Hallelujah!
- 6. Der Lebensfürst den Tod besiegt,
  Da Er selbst todt im Grabe liegt;
  [Sallelujah! Sallelujah!]
  Geht aus dem Grab in eigner Kraft,
  Tod, Tensel, Söll' nichts an Jhm schafft.
  [Sallelujah!] Sallelujah!
- 7. D Wunder groß! o starfer Held!
  Wo ist ein Feind den Er nicht fällt?
  [Hallelujah! Hallelujah!]
  Kein Angstsein liegt so schwer auf mir,
  Er wälzt ihn von des Herzens Thür.
  [Hallelujah!] Hallelujah!
- 8. Lebt Christus, was bin ich betrübt?
  Ich weiß, daß Er mich herzlich liebt;
  [Hallelujah! Hallelujah!]
  Wenn mir gleich alle Welt sturb' ab:
  (G'nug daß ich Christum bei mir hab'.
  [Hallelujah!] Hallelujah!
- 9. Er nährt, Er schütt, Er tröftet mich, Sterb' ich, so nimmt Er mich zu Sich; [Hallelujah!] Wo Er jest lebt, ba muß ich bin, Weil Seines Leibes Wlied ich bin. [Hallelujah!] hallelujah!
- 10. Durch Seiner Auferstebung Kraft Komm ich zur Engel Brüderschaft; [Hallelujah! Hallelujah!] Durch Ihn bin ich mit Gott verföhnt Und mit Gerechtigkeit gefrönt. [Hallelujah!] Hallelujah!

- 11. Mein Berg barf nicht entfeten fich : Gott und die Engel lieben mich : [Ballelnjah! Ballelnjah!] Die Freude Die mir ift bereit, Bertreibet Furcht und Traurigfeit. [Ballelujah!] Hallelujah!
- 12. Für biefen Troft, o großer Beld, herr Jeju, bantt Dir alle Welt; [Sallelujah! Sallelujah!] Dort wollen wir mit größ'rem Fleiß Erheben Deinen Ruhm und Preis. [Hallelujah!] Hallelujah!

#### 98r. 515. Del. Beju, meine Freude.

Rad Philipp Anfob Spener. Bor 1705. Ueber Ret. 2, 12-15. Rad ber Recenfien bes R. Burt. Wigh., bas bie fpradliden Sarten verbeffert bat. Das Drigmal bat 10 g. und beginnt: "Run ift auferftanben Aus bes Tobes Banden Gott- und Menidenfobn.

- 1. Mus bes Tobes Banben Bit ber Berr erstanden, Menich und Gottes Cohn! Jejus bat geffeget, Dag nun Alles lieget Unter Seinem Ibron. Unfer Freund Sat alle Teind' Siegreich auf bas haupt geschlagen Und fie Schan getragen.
- 2. Daß Er wollte fterben, War, und zu erwerben, Beil und Geligfeit. Goldes ift gescheben, Und wir dürfen feben. Daß auf furze Beit Jeine Gich 2Babrbaftiglich In ben Tod um unser Leben hat babingegeben.

-678

- 3. Freiheit von ben Gunben Sollen wir nun finden Und recht werden frei. Weil Der wiedertommen, Der die Schuld genommen Auf Sein Saupt fo treu. Er kann nun G'nug für uns thun; Wenn wir nur in Ihm erfunden. Bleibt und Gott verbunden.
- 4. Bas will und nun ichaten, Wenn uns Gott zu Onaben Bei Gich felbft gebracht. Mag die Bölle dräuen, Dürfen wir nicht scheuen Ihre furze Macht. Bier ift Er, Vor bem bas Beer Aller Teinde muß erbeben Und hinmeg fich beben.
- 5. Lagt mit allen Schreden Mun die Sand ausstreden Witer uns ten Tod: Ceine Pfeil' und Bogen Finden fich betrogen, Es hat feine Noth! Db er trifft, Aft's brum fein Gift: Mein, er muß mit feinen Pfeilen Und vielmehr nur beilen.
- 6. Darum mir nicht grauet, Wenn mein Beift aufchauet, Daß ich in das Grab Meine muten Glieber Werte legen nieter. Weil ich dieses hab': Dag mein hort Mir Diesen Ort 679

Celbft mit Geinem Leibe weihe. Daß ich ihn nicht schene.

- 7. Laffet und ale Chriften Sterben allen Lüften Und ber Gitelfeit! Denn fo wir uns baben Laffen mit bearaben Bier in diefer Zeit, So wird Er. Der große Berr. Und bervor auch mit Gich führen Und mit Kronen gieren.
- 8. D ber großen Freude! banaft Du noch am Rleibe Dieser Sterblichkeit? Gollft Du nicht bingegen Es getroft ablegen, Weil nach furzer Zeit Jesus Christ Boll Willens ift, Und zu fleiben mit ber Sonne In bes himmels Wonne!

# Rr. 516. Mel. guenn ich nur meinen Befum hab'.

Ein Ofterlied von Novalis (Friedrich von hardenberg), gest. 1801. Gute engl. Uebers, von C. Wintworth: "I say to all men, far and near, that He is risen again." Chast in Song, p. 277.

- 1. 3 ch fag es jedem, bag Er lebt Und auferstanden ift, Daß Er in unf'rer Mitte ichwebt Und ewig bei une ift.
- 2. Ich fag' es jedem, jeder fagt Es feinen Greunden gleich, Daß bald an allen Orten tagt, Das neue himmelreich. 680

- 3. Jeht scheint die Belt dem neuen Sinn Erst wie ein Baterland; Ein neues Leben nimmt man bin Entzückt aus Seiner hand.
- 4. hinunter in bas tiefe Meer Berfant bes Tobes Grau'n, Und jeder fann nun leicht und hehr In seine Zukunft schau'n.
- 5. Der dunkle Weg, den Er betrat, Geht in dem himmel aus, Und wer nur hört auf Seinen Nath, Kommt auch in Bater's Haus.
- 6. Nun weint auch feiner mehr allhie Wenn Eins bie Augen schließt; Bom Wiedersehn, spät oder früh, Wird bieser Schmerz versüßt.
- 7. Es fann zu jeder guten That Ein jeder frijcher glühn, Denn herrlich wird ihm diese Saat In schönern Fluren blühn.
- 8. Er lebt, und wird nun bei und fein, Wenn alles und verläßt! Und fo foll diefer Tag und fein Ein Weltvergnügungs=Fest.

# Rr. 517. Mel. Berr Chrift, der einig Gott's Cofin.

Dr. 306, Peter Lange, geb. bei Ciberfelt 1802, Pfarrer in Langenberg, bann Prof. ber Theologie in Burich, ipater ifeit 1854 im Bonn. (Bet. um 1830, gebr in ter erften Sammlung feiner "Bibliden Didtungen," 1882 S. 155 17 L.) und in fart abgefürzter derm (G.) in ber vem Berf. beforgten Auswahl feiner geinlichen Lieber : "Bom Delberg." 1852 S. 28. Wir baben bie leter Anfung gemäblt. Ebenfo Anapp in seinem "Vieberschap," wo aber bie Orbung ber Berfe unnörbig verantert ift. Engt. Uebers, von Dr. Harbaugh in Schaff's "Cluist in Song."

1. Der herr ist auferstanden!
Singt, Ofterboten, singt,
Daß laut von Land zu Landen
Der Jubelruf erklingt,

Daß alle Gräber beben, Die Todten sich beleben; Singt, Boten! Jesne lebt!

- 2. Nicht schläft Er mehr als Leiche, Der König lebt im Licht! Der ewig Siegesreiche Sah bie Verwesung nicht. Er ist vom Tod erstanden: In den zerissen Banden Gefesselt liegt ber Feind!
- 3. Uns tont aus Deinen Grußen: Die Sühnung ist vollbracht! Wir fnien zu Deinen Füßen, Du Licht in unf'rer Nacht! Du heil ter armen Sünter, Du haupt ter Gotteskinder, Nimm uns in Deinen Bund!
- 4. Dann ziehn wir zu ben Grüften,
  Und stehn im Morgenroth,
  Soch tönt's in allen Lüften:
  "Wo ist bein Stackel, Tod?
  Wo ist bein Sieg, o Bölle?"
  Daß fern bie Meereswelle
  Vom Ballelnjah hallt!
- 5. D tragt ben Gruß, ibr Boten Tes Friedens burch bie Welt! Nicht laßt sie rubn, die Tobten, Tenn rettend lebt ber held. Sie sollen, Ihm ergeben, Troß Tod und hölle leben, Und ewig leben Ihm.
- 6. Rommt ber zur Ofterfeier, 3br Brüter, fommt berbei! Herbei zu bem Befreier!) And Satans Tyrannei!

Die Bande find zerriffen; Eilt aus den Finsterniffen In Jesu Lebensreich.

# Mr. 518.

#### Gigene Melodie.

Ein himmelfabrtesieb von Johannes Zwid, bem Serausgebet bes erften Deutsch Reform. Gigb., unter bem Ttel: Mur Giangbuoge von vil stönen Pialmen unt geift. Liebern. Zürich, bei Fochauer, 1540". Ged. um 1530 ober 1536, querft gebr. 1540. Das beite und verbreitetie Lieb teies Tichers, vom Eisen Entw. unter bie 150 Reinlieder gezabt (obwohl biefer Entwurf im Gangen lög 4 Lieber vom Reform. Berf. aufgeinommen dar) Die urfpr. dorm ci. bei Wack ern agel Z. 459. und Mügell I. Z. 214. bier mit einigen notdigen fpracht. Bachbeiteungen und robokmischen Anseiteigen gen. E. 6 ift Jusag fo äterer Gigb. Die Mel. findet ich ich gibe und 11. 73: "To-day our Lord went up on high."

- 1. **U**uf tiesen Tag betenken wir,1)
  Daß Christ gen Kimmel g'sahren,
  Und slehn mit herzlicher Begier,
  Gott woll' und Ull' bewahren,
  Die wir auf dieser armen Erd',
  Ohn' Ihn, von Noth und Tod beschwert,
  Nicht Trost noch Hoffmung haben.
  Hallelujah, Hallelujah!
- 2. Gott Lob! nun ist der Weg gemacht,
  Uns steht der Himmel offen
  Christus schleußt auf mit großer Pracht;
  Borhin war All's verschlossen.
  Ber's glaubt, des Berz wird freudenvoll,
  Dabei er sich auch rüsten foll,
  Dem herren nachzusolgen.
  Hallelujah, Hallelujah!
- 3. Wer nicht folgt, noch Sein'n Willen thut. Dem ift's nicht ernft zum Berren; Denn Er wird auch vor Fleisch und Blut Sein himmelreich versperren.

<sup>1</sup> So bat bas Strafburger Gigb, von 1560 (nad Mügeft). Der erfte Druft von Aroidauer, 1510 (ten Badernagel mittheit) liest: "Muf biefen Tag fo ben-ten mir, ober, genamer: "Uff biefen Tag ib endent vir Tas Gerfints gimmel gfaren." Im Al. Gigb. Ar. 38 hat Wadernagel and bie Lesart: bed enten vorgezogen.

Am Glauben liegt's! so ber ist acht, So wird gewiß bas Leben recht Zum himmel sein gerichtet. Hallelujah, Hallelujah!

- 4. Sold' Himmelfahrt fangt in uns an,
  Wenn wir den Bater finden,
  Und fliehen stets der Sünder Bahn,
  Thun uns zu Gottes Kindern:
  Die sehn hinauf, der Bater herab,
  Un Lieb' und Treu' geht ihn'n nichts ab,
  Bis sie zusammen kommen.
  Hallelujah, Ballelujah!
- 5. Dann wird ber Tag erst freubenreich, Wann Gott und zu Sich nehmen Und Seinem Sohn wird machen gleich, Als wir benn jest befennen.
  Da wird sich sinden Freud' und Muth Zu ew'ger Zeit beim höchsten Gut.—Gott woll', daß wir's erleben!
  Hallelujah, Hallelujah!
- 6. Preis fei bem Herren Jesu Christ,

  Der für uns ist gestorben,

  Der für uns auserstanden ist,

  Und hat das Heil erworben,

  Daß wir nun nicht in Abams Fall

  Umkommen und verderben All',

  Sondern das Leben erben!

  Hallelujah, Hallelujah!

# 519. Mel. 216 Gott und Berr, 29ie groß und ichwer.

Ein Simmelfabrtelieb von Leonhard Meifter, Pfarrer im Canton Graubunten in ber Gemein, gent 1872. Aus beffen zweiter Gebichtjammlung: "Reuc Sarfenflange," Bern 1863.

1. Nur himmel an! Die Pilgerbabn Darf nun bort oben enden. 684

Vom Erbenthal Bum Sternenfaal Sich unf're Blide wenden.

- 2. Dort gingst Du ein Nach Schmach und Pein, Die Krone zu empfangen. Deß sind wir heut So hoch erfreut, Und nimmer soll uns bangen.
- 3. Nur furze Zeit, Und alles Leid Liegt tief zu unsern Füßen. Wir dürsen bort Dich, unsern hort, Im Baterhause grüßen.
- 4. Der Glaube schaut Schon anferbaut Die mundervolle Brude, Die uns von hier hinführt zu Dir Und unserm cw'gen Glüde.
- 5. Nun ift's fo fcon, Lon Thal und Sob'n Bur Seimath bin gu schauen; Tenn bort binauf Webt unser Lauf Nach seinen golonen Unen.

# Mr. 520. Met. Ringe recht, wenn Gottes Gnade.

Quife Benfel, bie Tochter eines luther. Predigers in ber Mart Brandenburg, Schwefter bes Sifterienmalers Wilhelm Jeniel geb. 1798, Erzieherin ber Auber bes Grafen Ariebrich Leopold ju Stolberg Berfallerin mehrerer einfältiger, berzinniger lieber, welche bas Mittel gur Berbrung bes Clemens Brentane murben. Er schreib barüber a. 1817, biese Lieber haben zuerit die Alube über seinem Bersen

gehrochen und feien ibm in ibrer Wahrheit und Einfalt bas Beiligste geworben, was ibm in biefem Leben aus menschieben Quellen zugentomt. Gie lebt feit mehreren Jabren utrudgegogen in drittlichen Luebenverten, allgemein geachtet und gesiebt. Ihre Geweiter Wilhelm in e, ebenfalls Lichterin, leitet ein Waifenbaus in Pantow bei Berlint.

- 1. Immer muß ich wieder lesen In dem alten heil'gen Buch, Wie der Gerr so fanft gewesen, Ohne Arg und ohne Erng.
- 2. Wie Er hieß die Kindlein fommen, Bie Er hold auf fie geblickt, Und fie in den Arm genommen, Und an Seine Bruft gedrückt!
- 3. Wie Er Hülfe und Erbarmen Allen Kranken gern bewies, Und die Blöden, und die Armen Seine lieben Brüder hieß.
- 4. Wie Er feinen Sünder wehrte,
  Der mit Rene zu Ihm fam,
  Wie Er frenndlich ihn belehrte,
  Ihm den Tod vom herzen nahm.
- 5. Immer muß ich wieder lefen, Les und weine mich nicht fatt, Wie der Gerr so tren gewesen, Wie Er und geliebet hat.
- 6. Hat die Geerde mild geleitet, Die Sein Bater Ihm verliehn. Hat die Arme ansgebreitet, Alle an Sein herz zu ziehn.
- 7. Laß mich knien zu Deinen Füßen, Gerr, die Liebe bricht mein Gerz, Laß in Thränen mich zerfließen, Untergehn in Wonn' und Schmerz.

# Mr. 521.

#### Gigene Delodie.

Berfaffer unbefannt, um 1520, vielleicht Jorg Berfenmeher (bisweifen mit Unrecht bem Dr. Luther, ober Bartvolomans Rungwaltt um 1588, ober Jans Wigkart von Wertbeitung genähreben). Das Leo ur ein din zur Buge, gegrunger auf tie Einladung Jein Weatth. 11, 28—30. Wuged (1.78 fr., geer bavon zwei Arude, einen vom Jabre 1806 unt einen vom Jabre 1616 mit 1828. Einige fprachliche Verlegeningen (in einen wir mein dem R. Wurt. Gigb. folgen, jedech mit Berjegung von B. 6 u. 7 an ihre urfpr. Stelle u. mit Wiederhernedung von V. 13) sind unvermeitlich.

- 1. "Tommt her zu Mir," spricht Gottes Sohn, "Ihr, benen mit der Sunde Lohn Das Herz ift schwer beladen!
  Ihr Jungen, Ulten, Frau und Mann,
  Ich will euch geben was ich fann,
  Will heilen euren Schaden!"
- 2. "Mein Joch ist sanft, leicht Meine Last, Und jeder, der sie willig faßt, Der wird der Höll' entrinnen. Ich helf' ihm tragen, was zu schwer; Mit Meiner Hülf' und Kraft wird er Das himmelreich gewinnen."
- 3. "Bas Ich gelitten und gethan In Meinem Leben, schauet an, Das sollt' ihr auch erfüllen. Bas ihr gebenket, sprecht und thut, Das gebt nur selig, recht und gut, Wenn's geht nach Gottes Willen."—
- 4. Gern wollt' die Welt auch felig fein, Wenn nur nicht wär' die Schmach und Pein, Die alle Ebristen leiden. Doch mag es ja nicht anders sein: Darum ergebe sich barein, Wer ew'ge Pein will meiden.
- 5. Seut ift ber Mensch jung, schön und stark, 3st morgen frank und liegt im Sarg, Wenn Gott ihn beißet sterben; Gleichwie die Blumen auf dem Feld, Bird auch die Herrlickseit der Welt In einem Nu verderben.

- 6. Dem Reichen hilft nicht großes Gut, Dem Jungen nicht fein ftolger Muth, Er muß aus diesem Maien. Benn Einer gäb' die gange Welt, Silber und Gold und alles Geld: Doch muß er an den Reihen.
- 7. Gelehrten hilft nicht Wig noch Runft; Die weltlich' Pracht ist gar umfonst, Wir muffen alle sterben.
  Wer nicht in seiner Gnadenzeit In Jesu Christ sich macht bereit, Ewig muß ber verberben.
- 8. Die Welt erzittert vor bem Tob; Wenn Einer liegt in letter Noth, Daun will er erst fromm werden. Er schaffte bas, Doch seiner Seel' er stets vergaß, Dieweil er lebt auf Erben;
- 9. Und wenn er nimmer leben kann, So bebt er große Klagen an, Will schnell sich Gott ergeben. Ich fürcht' fürwahr: daß Gottes Gnad' Die er allzeit verspottet hat, Wird schwerlich ob ihn schweben.
- 10. Drum merfet, die da wohlgestunt Als gottergeb'ne Kinder sind: Last ench die Müh' nicht reuen! Bleibt stets am beil'gen Gotteswort, Das ist der Seelen böchster Sort; Gott wird ench schon erfreuen.
- 11. Schaut, baß ihr Gut's um Uebles gebt;
  Schaut, baß ihr bier uuschuldig lebt,
  Laßt euch die Welt uur schelten;
  Laßt Gott die Rach' und alle Ehr',
  Den schmalen Weg gebt immer ber;
  Der Welt wird Gott vergelten.

- 12. Benn es euch ging' nach Fleisches Muth, In Gunft, Gefundheit, großem Gut, Ihr würdet bald erkalten. Drum schickt Gott Trübsal her und Schmerz, Und will durch Züchtigung das herz Zur ew'gen Freud' erhalten.
- 13. Ihr follt' nach dieser furzen Zeit Mit Christo haben ew'ge Freud', Dahin follt ihr gedenken. Kein Mensch ist, der aussprechen kann, Was dort der Fromme wird empfah'n, Den Lohn, den Gott wird schenken.
- 14. Und was ber ewig treue Hort Bersprochen hat in Seinem Wort, Bezeugt bei Seinem Namen, Das hält und giebt Er auch fürwahr, Der helf' uns zu ber Engel Schaar, Durch Jesum Christum. Amen.

# Mr. 522.

#### Gigene Melodie.

Gerhard Tersteegen, geb. 1697, gest. 1769 ju Müblbeim an ber Buhr. Dieses töffliche Lieb von der Liebe Jein hat neipe. 8 Stropben und beginnt: "Für Dich fei gang mein Her; und beden." Gogner (in seinem "Schaftsfilein") hat die Orenung der Berie verändert nut ben vierten B. jum erften gemacht, ber allerdings einen sehr schönen Antang giebt. Alebulich Anapp im Lieberichan. Die rübrene Melobie ift von Bortmansto, einem Trenne Gogner's, in Petersburg, auf Grund einer rufflichen Polfsmelorie bearbeitet. Das Lieb geht auch nach ber Melobie: "Ergnicke mich, In heit ber Sinter."

- 1. Ich bete an die Macht der Liebe, Die sich in Jesu offenbart;
  Ich geb mich bin dem freien Triebe, Mit dem ich Wurm geliebet ward;
  Ich will, anstatt an mich zu denken, In's Meer der Liebe mich versenken.
- 2. Für Dich sei gang mein Ger; und Leben, Mein süßer Gott, und all' mein Gut, Für Dich hast Du mir's nur gegeben, In Dir es nur und selig rubt.

6580

hersteller meines schweren Falles, Für Dich sei ewig herz und Alles.

- 3. Ich liebt und lebte recht im Zwange, Wie ich mir lebte ohne Dich; Ich wollte Dich nicht, ach so lange!
  Doch liebtest Du und suchtest mich, Mich boses Kind aus bosem Samen, Im hohen, holven Jesus-Namen.
- 4. Dein's Baterbergens Eingeweide.
  In diesem Namen öffnet sich Ein Brunn der Liebe; Fried' und Freude Quillt nun so nah, so mildiglich; Mein Gott, wenn's doch der Sunder wüßte, Sein herz alsbald Dich lieben müßte.
- 5. Wie bift Du mir so gart gewogen, Und wie verlangt Dein Herz nach mir? Durch Liebe fauft und tief gezogen, Reigt sich mein Alles auch zu Dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, Du hast mich und ich Dich erlesen.
- 6. Ich fühl's, Du bift's, Dich muß ich baben, Ich fühl's, ich muß für Dich nur fein, Nicht im Geschöpf, nicht in ben Gaben, Mein Leben ist in Dir allein: Hier ist die Ruh, bier ist Vergnügen, Drum folg' ich Deinen sel'gen Zügen.
- 7. Ehr' sei bem hoben Jesus-Namen,
  In bem ber Liebe Duell entspringt,
  Bon bem bier alle Bächlein famen,
  Aus bem ber Sel'gen Schaar bort trinkt!
  Wie bengen sie sich ohne Ende!
  Wie falten sie bie frohen hände!

<sup>1)</sup> Eine andere Lesart von Terfteegen felbit :

8. D Jefu, daß Dein Name bliebe Im Grunde tief gedrücket ein! Möcht Deine füße Jesus-Liebe In Herz und Sinn gepräget sein! Im Wort, im Werk und allem Wesen! Sei Jesus und sonst nichts zu lesen!

# Mr. 523. Eigene (englische) Meladie. Rock of Ages.

Aus dem Englischen von Aug. M. Toplady, gen. 1778 in Broadbembury, England. I Cor. 10, 4; 2 Moj. 17, 6. Zuerst 1776. Uedert, von undet. Hand in Amerika, etwas verandert für breies Gigd. Eine antere tleberschung von Albert Und pp. turz vor beien Toen auf meine Litte verfaßt, siede in dessen Viellen der Kluft bei Tir." Tas Drightal: "Rock of ages, elett sor me," ist eines der schülten und beliebtesten englischen Keberr (das Sterbelieb des Prinzen Albert von England). Siede Schaffs "Christ in Song," p. 461 si, wo auch die latentische Uederschung des englischen Staatsalters V. E. G. Grabt on em intgebeit ist. Tas Lied in auch mis Kranissische (Dirin Rocher, derhor med), in's Italienische (Roccia de' secolischiura per me), Eranische (Oh' Roca de los siglos por mi abierta) und in's Kranissischiura per me).

- 1. Wels ter Felsen, ewiglich Birg in Teiner Spalte mich! Deiner Seite heil'ge Fluth, Jenes Wasser und das Blut, Hat mich doppelt freigemacht, Bon der Sunte Schuld und Macht.
- 2. Eignes Wirken hilft mir nicht, Gerr, vor Deinem beil gen Licht; Laß ten Eifer breunend fein, Laß die Ihräuen fließen trein, Alles das tilgt nicht die Schuld, Herr! es hilft nur Deine Huld.1)
- 3. Nichta, mein Seilant, bring' ich bie, Rur gu Deinem Rreng ich flieb', Nacht und blog, - o fleibe mich!

1) Bei Knapp: Nichts fann mich von Schult befrein, Du mußt belgen, Du gllein.

All for sin could not atone, Thou must save, and Thou alone

Bülflog, - ach erbarme Dich! Unrein, Berr, tomm' ich vor Dich. Waich' mich rein, fonft fterbe ich!

4. Jest, ba noch mein Dem gebt. Ginftens, wenn er ftille ftebt, Menn gur obern Welt ich gieb'. Bor bem Richtertbrone fnie. -Fels ber Felsen, emiglich Bira in Deiner Spalte mich!

#### Rr. 524. Mel. Mein erft Gefühl fei Breis und Dant. Dber: 3d Dant' Dir icon Durch Deinen Cobn.

Johann Cafpar Labater. Gebichtet am Menjabretage 1780. Nach tem Johann Calpar Labater. Geticktet am Nenjabrstage 1790. Nach tem Svrude Gedannis bes Täufers "Gebrühns muß machen: ich aber nung abnehmen." Eines der schannis des Täufers, "Gebrühns nung machen: ich aber nung abnehmen. Binde der Schand in seine Musterfammtlung i Ire Anfl. Leipzig 1848. S. 123) anfgenommen dat. And Bild, Badernagel giedt es in i. Dentiden Veiebuch (26. II., Baiel 1817. S. 816). Dagegen finre ich es in feiner hommologischen Seinemulung, außer in Anapr's Liedendag, Nr. 1514, unter tem Heiligungsliedern. Eine gute engl. Uederi, von Frau Prof. H. In it in Ren-Port, "O Jesus Christ, grow Thou in me," getr. in der Londoner (nicht in der Neu-Yorfer) Ausgabe von Schaff's "Christ in Song."

- 1. D Jefne Chriftne, wachf' in mir, Und alles andre schwinde! Mein Berg fei täglich näber Dir. Und ferner von ber Gunde!
- 2. Lag täglich Deine Guld und Macht Ilm meine Schwachbeit schweben! Dein Licht verschlinge meine Nacht. Und meinen Jod Dein Leben.
- 3. Beim Connenstrable Deines Lichts Laß jeden Wahn verschwinden; Dein Alles, Chriftne, und mein Nichte, Lag täglich mich empfinden.
- 4. Sei nabe mir, werf' ich mich bin, Wein' ich vor Dir im Stillen; Dein reiner gottgelaffner Ginn Beberriche meinen Willen.

- 5. Blid immer berrlicher aus mir Boll Weisbeit, Guld und Freute! Ich sei ein lebend Bild von Dir Im Glud, und wenn ich leite.
- 6. Mach Alles in mir froh und gut, Daß ftets ich minter feble; Berr, Deiner Menschenliebe Gluth Durchglübe meine Geele.
- 7. Es weiche Stolz, und Trägheit weich, Und jeder Leichtsinn fliebe; Wenn, Berr, nach Dir und Deinem Reich 3ch redlich mich bemühe.
- 8. Mein eignes, eitles, leeres Ich Gei jeben Tag geringer; D würd' ich jeden Tag durch Dich Dein würdigerer Jünger;
- 9. Bon Dir erfüllter jeben Tag, Und jeden von mir leerer! D Du, ber über Klebn vermag, Gei meines Klehns Erhörer!
- 10. Der Glaub' an Dich und Deine Rraft Gei Trieb von jedem Triebe; Gei Du nur meine Leitenschaft. Du meine Freud' und Liebe!

#### Mr. 525. Det. Es ift ein' Rof' entiprungen.

Aran Meta Beufter-Schweiger, geb. 1797 in Birrel Canton Burich, Geb. ben 29 Buil. 1841 fin bas neue Buricher Gijb, auf Berlamen ber Bearbeiter. Ern berrliches Beinelter, bas in ber Schwig febr popular gewerben ift und in frem-men Areifen viel gefinn en were. Es fiebt nicht in ben beten Camminngen ibrir Berichte, bie in Bripgig a. 1808 und a. 1870 ericbienen fint.

> 1. D Bejud Chrift, mein Leben, Dlein Troft in aller Hoth. Dir bab' ich mich ergeben 693

Im Leben und im Tod! Ich will Dein eigen sein, Erlöser meiner Seele, Und ewig bist Du mein!

- 2. Du gingst, uns zu erlösen
  In stiller Liebesmacht,
  Umringt vom Geer bes Bösen,
  In Kampf und Totesnacht.
  Du, im Erliegen Helt,
  Turchbrachst bes Totes Bande,
  Und rettetest die Welt.
- 3. Nun singt von Deinen Schmerzen Und Deiner Herrlichkeit Die Schaar versöhnter Herzen, Bon Schuld und Iod befreit. Auch meine Secle sei, Du Netter ber Berlornen, Ein Loblied Deiner Ireu!
- 4. Verläßt im bittern Leibe Mich auch die ganze Welt, So wird dech Eine Freude Mir nimmermehr vergällt: Der herr ist mein Gewinn! Mein Jesus lebt! So fahre, Was irdisch ist, dahin!
- 5. Du bist mein ew'ges Leben,
  Mein Licht in bunfler Nacht;
  Drum will ich Dich erbeben
  Aus aller herzensmacht,
  Schon bier im Erbenstreit
  Und bald in Friedenshütten
  Der stillen Ewigfeit.
- 6. Triumph! bald werd' ich kommen In's Neich der füßen Nuh! Dann fauchz' ich mit den Frommen Dir, o mein Heiland, zu. 694

Zieh fräftig mich hinauf! Ich will mit Freuden eilen, Zu Dir geht ja mein Lauf!

# Dr. 526. mel. Alle Meniden muffen fterben.

6. Jah. Phit. Spitta, geb. 1801 in hannover, gest. 1859. "Nachgelaffene geistliche Lieber" berausgegeben von Ab. Peters. Leipzig 1861.

- 1. Laßt mich bei dem Kreuze stehen, Wie Maria schmerzenreich, Auf zu dem Geliebten sehen, Der da droben hängt so bleich, Der Sein heilig theures Leben Auch für mich dahin gegeben, Der zu mir vom Kreuze spricht: Sieh, ich traze Dein Gericht!
- 2. Last mich bei dem Kreuze stehen, Mein Bersöhner hängt daran, Der, was sollte mir geschehen, Selbst gelitten, abgethan.
  Meine Sünde und Sein Lieben Hat in solchen Tod getrieben Den, der Gnade mir erwirbt, In dem meine Sünde stirbt.
- 3. Laßt mich bei dem Kreuze stehen,
  Das ist meines Königs Thron;
  D wie milbe anzusehen,
  Jit Er mit der Dornenkron'!
  Alles deutet mir auf Seine
  Schmerzeurziche, tiefe, reine,
  Demuthsvolle Liebe hin,
  Die mein heil und mein Gewinn.
- 4. Laßt mich bei bem Kreuze stehen, D'ran mein Hoherpriester litt, Der mit Bitten und mit Tlehen Bei dem Bater mich vertritt.

Der fein frembes Opfer brachte, Rein, Sich felbst zum Lamme machte, Das fein beil'ges Opferblut hat vergoffen mir zu gut.

- 5. Laßt mich bei dem Kreuze stehen!
  Des ist fein Wahn, fein Traum,
  Dort zu sinden und zu sehen
  Den verlornen Lebensbaum.
  Seit im Glauben ich genossen
  Seine Lebensfrucht, da flossen
  In die leere, todte Brust
  Ströme neuer Lebenslust.
- 6. Und so will ich stehen bleiben Bei dem Rreuz auf Golgatha, Da soll mich fein Spott vertreiben, Wo mir solch ein Heil geschah. Froh und laut will ich's verkünden: Die Bergebung meiner Sünden, Trost in aller Seelenpein Find' ich bei dem Rreuz allein.

## Mr. 527.

### Gigene Melodie.

Dr. C. Joh. Phil. Spitta, geb. 1801, geft. 1859. Aus feinem Rachlag geift-licher Lieber, berausgegeben von Ab. Peters, 1861.

- 1. Wir haben immer Friede
  In allem Kampf und Streit,
  Wir werden niemals mude
  Bei aller Thätigkeit:
  Denn Fried' und Kraft giebt Jesus Christ
  Dem Herzen, das sein eigen ist.
- 2. Wir find boch stets voll Wonne, So sehr die Sünd' uns frankt, Wir geb'n im Licht der Sonne, Selbst wenn uns Nacht umfängt: Denn Wonn' und Licht giebt Jesus Christ Dem Herzen, das sein eigen ist.

- 3. Wir find fo arm geachtet, Und find fo überreich, Sind von ter Welt verachtet Und boch jo ehrenreich: Denn Reichthum, Burd' und Ehre ift Dem gläub'gen Bergen Jejus Chrift.
- 4. Wir find auch ftets voll hoffen, Wenn fich Die Bufunft trubt, Wir febn ben Simmel offen, Wenn und Die Boll' umgiebt ; Denn Alles giebt ja Jejus Christ Dem Bergen, bas fein eigen ift.

# ${rak Mr.~528}$ . Mel. Wie icon tenchtet der Morgenstern.

Rarl Gerot, Pralat und hofpretiger in Stuttgart. Une feinen "Pfingftrefen," Stuttgart 1864. Ueber Apostelgeich. 4, 12: "Ge ift in feinem Antern Beil," u. f. m.

- 1. Es ift in feinem Undern Beil, Rein Name mart und fonft zu Theil. Darin wir selig werben; Der Stein, ben alle Welt veracht't. Bum Edstein bat ibn Gott gemacht 3m himmel und auf Erben; Droben Loben Gel'ge Beifter Ihn als Meister, Und im Ctaube Preift in Thränen Ihn ber Glaube.
- 2. Biel namen glängten in ber Welt, Gie funkelten am himmelszelt, Und mußten boch gerftieben; Erft pranaten fie im Belbenbuch, Dann fanten fie in's Leichentuch, Und feiner ift geblieben ; -Reiner? Giner! Giner funfelt Unverdunfelt Durch Die Beiten, Ja burch tiefe Ewigfeiten. 697

- 3. Wo fint die blut'gen helten all', Die boch zu Roß ben Erbenball Durchstürmten nach einander? Wo ift bein herr, o Pharao, Wo ift bein Schwert, o Scipio? Dein Reich, o Alexander? Träume! Schäume! Schall in Lüften, Stanb in Grüften, Spiel für Kinder Seid ihr Weltenüberwinder!
- 4. Was ift ber Weisen Wissenschaft!
  Was haben sie zu Tag geschaft?
  Ein hungrig Herz zu nähren?
  Egyptens Weisheit mumienalt,
  Hellenenkunst so marmorkalt,
  Sammt Buddha's düstern Lebren.
  Künste, Dünste!—Trost für Schmerzen,
  Heil für Herzen, Mark bes Lebens
  Sucht bei euch die Welt vergebens.
- 5. Was ist ber Erbenminne Luft?
  Was frommt ber armen Menschenbruft
  Ein beifigeliebter Name?
  Bald jauchzt die Seele himmelwärts,
  Bald weint im Stanb das wunde Herz,
  Berzehrt von süßem Grame;
  Frendwoll, Leidwoll, Ewig sehnen,
  Eitle Ihränen, Anrze Freuden
  Und am Sarg ein bitt'res Scheiden!
- 6. Es ist in keinem Andern Heil, Kein Name ward uns sonst zu Theil Im Himmel und auf Erden; Du jüßer Name Josu Christ, Der Du der Psalm der Engel bist, Sollst auch mein Loblied werden! Seele, Wähle: hier die Bronnen Ird'scher Wonnen, Dort die Weide Wahren Lebens, ew'ger Frende.

# Mr. 529. Mcl. Befus, meine Berberficht.

Aus tem Englischen von Miß Charlotte Estiott: "Just as I am,— without one plea." 1836. Rnapp's Liederichaß, 3te Auft. Nr. 1318.

- 1. Wie ich bin, fomm ich zu Dir,
  Nichts hat mir die Thur verschlossen,
  Als Dein Ruf: Kommt her zu mir!—
  Und Dein Blut für mich geflossen;
  Dies allein ermuthigt mich,
  Gotteslamm, hier tomme ich!
- 2. Wie ich bin, fomm ich zu Dir!

  Auch nicht einen meiner Tehle
  Auszutilgen steht bei mir;

  Meine schuldbesteckte Seele
  Wird gereinigt nur durch Dich,
  Gotteslamm, hier fomme ich.
- 3. Wie ich bin, komm ich zu Dir!
  Db auch Zweifel mich umfangen;
  Umgetrieben bin ich hier
  Von so manchem Kampf und Bangen,
  Trübsal inn= und äußerlich,—
  Opteslamm, hier komme ich!
- 4. Wie ich bin, tret' ich berzu Elend, arm, am Geist erblindet; Meinen Mangel stillest Du, Heilung, Reichtbum, der nicht schwindet, Alles sinde ich durch Dich Gotteslamm, bier komme ich!
- 5. Wie ich bin, tomm ich zu Dir; Deine Liebe fonder Gleichen Ift zu ftark geworden mir, Alle Schraufen muffen weichen; Dir, nur Dir verschreib' ich mich,— Gotteslamm, bier komme ich!
- 6. Wie ich bin, tomm ich gu Dir; Diefer Liebe Langen, Breiten, Boh'n und Tiefen lag mich bier, 699

Droben bann burch Emigfeiten Schau'n und preifen feliglich. Gotteslamm, bier tomme ich! -

# Dir. 530. mel. Berr Jefu Chrift, Dich ju uus wend'.

Johann Derrmann. 1630. Ein Abentmablofiet (vgl. 261). Stebt nad Mugell (Geint, Lieber aus bem 17ten Jahrb, I. 46) in faft allen alteren Gigt, febtt aber in victen neueren, 3. B. auch bem Murt, bem Eifen, bem von Anapp, Badernagel ic., fann alio laum zu ben Merntrebern im engeren Sinne gegabte werben. Lauge bat es nicht in jeine Camminug aufgen, in Anapp's Lieberichan (3 Mufl.) fiebt es unter Ar. 940 mit bem veränberten Aufang: "D. Jefu Chrifte, Gotteslamm," und anderen gum Theil unnötbigen Renerungen. Uripr. 12 B. In einigen Gigb. beginnt es : "D Jeju, Du mein Brautigam."

- 1. D Jeju, Geelen-Brautigam, Der Du aus Lieb' am Kreuzesstamm Für mich ben Tob gelitten haft, Und ansgetilgt ber Gunden Laft:
- 2. 3ch fomm gu Deinem Abendmabl, Berberbt burd manden Guntenfall, 3d bin frant, unrein, blind und bloß; Mach' mich von allem Elend los.
- 3. Du bift ber Argt, Du bift bas Licht, Du bift ber Berr, bem nichts gebricht; Du bift ber Brunn ber Beiligfeit, Du bift bas rechte Bochzeitstleib.
- 4. Darum, Berr Jefu! bitt' ich Dich : In meiner Schmadbeit beile mich : 2Bas unrein ift, bas made rein Durch Deinen bellen Gnatenichein.
- 5. Erleuchte mein verfinftert Berg Und richt' es gu Dir himmelmarts; Speis mich mit Dir, bem Lebensbrot, D Beju, mabrer Menfc und Gott.1)

<sup>1)</sup> Zusammengiebung von B. 5 unt 6. B. 6 beiet urspr.: ... Auf baß id Dich, En wabres Bret Ter Engel, wabrer Menich unt Gott Mit selder Ebrenbietung nehm', Wie Dir bas rubmiich, mer bequem" (nüglich).

- 6. Löfch alle Lafter aus in mir, Mein Berg mit Lieb und Glauben gier, Und was fonft ift von Tugend mehr, Das pflang in mir zu Teiner Ehr'.
- 7. Gieb, mas mir nüpt an Seel' und Leib; Was schadlich ift, fern von mir treib'; Komm in mein herz, Lag mich mit Dir Bereinigt bleiben fur und fur.
- 8. Silf, daß burch tiefer Mahlzeit Kraft, Das Böf' in mir werd' abgeschafft; Erlaß mir alle Sündenschuld, Schent mir bes Baters Lieb' und hulb.
- 9. Mein Leben, Sitten, Sinn und Pflicht Nach Deinem beil'gen Willen richt'; Uch, laß mich meine Tag' in Ruh' Und Friede chriftlich bringen zu.
- 10. Bis Du mich, o Du Lebensfürft, Bu Dir in himmel nehmen wirft, Daß ich bei Dir vort ewiglich Un Deiner Tafel freue mich.

# Mr. 531.

#### Gigene Melodie.

Johnnn Mattheuns (?) Ein belietes Morgensiet, bas ber areund und Biograph Luthers mabrent einer ihweren Beit gestlicher Anfectung voll. B. 5 a. 1361 verfast baben istl. Es ift von feinen Preteen das beite und verbreitette. Es fiedt aber in ben altesten Drufen anonam unt feht abet in ten alteiten Dammlungen ber Precer bes Martheilus von 1530 u. 1385. Mugell fagt (H. 464); "Ueberreig babe ich bas Prec in ten mir guangiteten Drignanderunden ber Borfe von 3. M. nicht vergefunden." Morgel toelt 9 u. brude aus bem legten Jahrschut des liten Jahrb. ben erfen von 1302 mit, se aum Ibn gremich fart von eingere abweichen sie baf es fast num allch ist, ben urfer. Zert volltommen ber guitellen. Der zweite B. ist assenblich mit dem erfen bard. Und baß verbuttet, was aber een Zag zu sehr verlangert und sollerpont macht.

1. Mus meines Gerzens Grunde Sag' ich Dir Yob und Dank In dieser Morgenstunde Und all mein Lebenlang, O Gott in Deinem Ihron, Dir zu Yoh, Preis und Ehren, Durch Christum, unsern Herren, Dein'n eingebornen Sohn.

701

- 2. Du haft and lauter Gnaben
  In ber vergang'nen Nacht
  Mich vor Gefahr und Schaben
  Behütet und bewacht.
  Ich bitt' temüthiglich,
  Wollst mir mein' Sünd vergeben,
  Womit in diesem Leben
  Ich hab' erzürnet Dich.
- 3. Du wollst mich auch behüten Un diesem ganzen Tag Bor Satans List und Wüthen, Bor Sünden und vor Schmach; Bor Feu'r und Wassernoth, Bor Urmuth und vor Schanden, Bor Ketten und vor Banden, Bor bösem, schnellem Tod.
- 4. Mein Leib und meine Seele,
  Mein Weib [Mann], Gut, Ehr' und Kind
  Ich Deinem Schut befehle,
  Dazu mein Hausgefind',
  Als Dein Geschent und Gab',
  Mein' Eltern und Verwandten,
  Geschwister und Befannten,
  Und Alles, was ich hab'.
- 5. Laß Deinen Engel bleiben, Und weichen nicht von mir, Den Satan zu vertreiben, Auf baß ber Böse bier In biesem Jammerthal Nicht seine Inde übe, Noch Leib und Seel' betrübe Und bringe mich zu Fall.
- 6. Gott will ich laffen rathen, Der alle Dinge lenkt; Er fegne meine Thaten, Und was mein herz gebenkt, 702

Dir sei es heimgestellt; Leib, Seele, Geist und Leben Seid, Gott, tem Berrn, ergeben: Er mach's, wie's Ihm gefällt.

7. Darauf, so sprech' ich Amen!

Und zweisse nicht baran!

Gott nimmt in Jesu Namen

Mein Fleben Gnätig an 1)

D'rauf streck ich aus bie Hand,

Greif an das Werk mit Frenden,

Das Gott mir wollt' bescheiden
In meinem Amt und Stand.

# Mr. 532. Met. Berr Gott, Dich loben Alle twir.

Abentlieb von Nifolaus Gerrmann. 1560. Bei Mügell II. 433. Gifenader Gigb. Rr. 75. Badernagel, Rl. Gigb. Rr. 161.

- 1. Sinunter ift ber Sonne Schein, Die finft're Nacht bricht start berein: Leucht uns, Gerr Chrift, Du mahres Licht, Lag uns im Finstern tappen nicht!
- 2. Dir fei Dant, baß Du uns ben Tag Bor Schaden und vor mancher Plag Durch Deine Engel bast bebüt't Ans Gnad' und väterlicher Güt'
- 3. Womit wir bent erzürnet Did, Daffelb' verzeih uns gnätiglich, Und rechn' es unfrer Seel' nicht zu. Lag uns schlafen in Fried' und Ruh.
- 4. Die Engel Dein jur Bach' bestell', Daß und ber boje Feind nicht fall'; Bor Schrecken, Angst') und Feneranoth Bebut und beint"), o lieber Gott!

<sup>1)</sup> Urfpr.: , Gott mirb es alls gufammen 3bm mobigefallen fan (laffen)," ober abnlid. E. bie Abmeidungen bei Mupell.

<sup>2)</sup> E. i. "beute Macht."

Mr. 533.

Gigene Melodie.

Abenblied von Joachim Reander, Berf. ber berrlichen Bunbeslieber. geb. 1650 in Bremen, gent. als Prediger bajelbit am Pflugftjeit 1680, mit ben Borten: "Es gebet meiner Seele mobl. Es werben wehl Berge weichen und hugel burfallen, aber Gottes Gnade wird nicht von mir weichen, und ber Bunt Seines Friebens wird nicht bufallen."

- 1. Der Tag ift hin, mein Jesu, bei mir bleibe! D Seelenlicht, ber Sünden Nacht vertreibe; Weh auf in mir, Glang ber Gerechtigfeit, Erleuchte mich, v herr! benn es ist Zeit!
- 2. Lob, Preis und Dank fei Dir, mein Gott, gesungen, Dir sei die Ehr', wenn Alles wohl gelungen, Nach Deinem Rath, ob ich's gleich nicht versteh; Du bist gerecht, es gehe wie es geh.
- 3. Anr Eines ift, das mich empfindlich qualet: Beständigfeit im Guten mir noch fehlet; Das weißt Du wohl, o Gerzensfündiger, Ich stranchle noch wie ein Unmundiger.
- 4. Bergieb es, herr, was mir fagt mein Gewiffen: Welt, Teufel, Sünd' hat mich von Dir geriffen. Es ist mir leit, ich stell' mich wieder ein; Da ist die hand: Du mein, und ich bin Dein.
- 5. Ifraels Schuh, mein Guter und mein hirte, Bu meinem Troft Dein sieghaft Schwert umgurte! Bewahre mich burch Deine große Macht, Wenn Belial nach meiner Seele tracht't.
- 6. Du ichlummerft nicht, wenn matte Glieber ichlafen, Ach laß die Seel' im Schlaf auch Gntes ichaffen! D Lebenssonn', erquide meinen Sinn; Dich laß ich nicht, mein Fels! — Der Tag ift bin.

704

<sup>1)</sup> Ce tas Gifen. Gigb. und auch Badernagel ( Rt. Gigb. Rr. 161 ) ftatt "G'fpenft."

# Mr. 534. Mel. Bott fei Dant in aller Welt.

Quife Denfel, geft. 1798. Ein tinbliches Rachtgebet.

- 1. Mude bin ich, geh zur Ruh, Schließe beite Meuglein zu: Bater, laß die Augen Dein Ueber meinem Bette fein!
- 2. Hab' ich Unrecht heut gethan, Sieh es, lieber Gott, nicht an! Deine Gnad' und Jesu Blut Macht ja allen Schaden gut.
- 3. Alle, die mir sind verwandt, Gott, laß ruhn in Deiner Hand: Alle Menschen, groß und klein, Sollen Dir befohlen fein.
- 4. Kranken Serzen fende Ruh, Naffe Augen schließe zu; Laß den Mond am Simmel stehn Und die stille Welt besehn!1)

# Dr. 535. Mel. Befiehl du beine Wege.

Salomo Liscovi (Liscovius), gest, als Diatonus ir Burgen 1689. Aus Knapp's Lieberschat Ar. 2803. Das lieberschat für 2803. Das lieberschaft für 275. 2 Unt.), nicht in liscop's Schriften, wohl der in tem Praufsweiger Gigb. von 1686 ("Arommer Christon goldener Hertenfallag"). Es febtt in vielen ber besten neuern Gigb. Teutschanden, der fast in feinem ameritan. Die Anrede an den Menschen wierestreitet eigentlich der Jede eines Mirchensledes, das, als ein voetssches Gebet, eine Anrede an Gott sein soll ihrer Indate entschieden erbautich.

1. Bedente, Menfch, das Ende, Bedente beinen Tod! Wie fommt so oft bebende Die bitt're Sterbensnoth. Schon morgen, und geschwinder Rannst du gestorben sein; Drum bilde dir, o Sünder, Ein täglich Sterben ein!

<sup>1)</sup> Anapp (Lieberschan Mr. 2526) veranbert ble beiben lepten Zeilen: Laf bie nich im Ainftern gebn. Balt ben Stern ber Weisen feben.

- 2. Bebenke, Mensch, bas Ente,
  Bebenke bas Gericht!
  Es mussen alle Stände
  Bor Jesu Angesicht.
  Kein Mensch ist ausgenommen;
  Dort muß ein Jeder nahn,
  Und wird ben Lohn bekommen,
  Nachdem er hier gethan.
- 3. Bebenke, Meusch, bas Ente,
  Der Hölle Angst und Leid,
  Daß bich nicht Satan blente
  Mit seiner Eitelkeit!
  Hier ist ein kurzes Freuen,
  Dort aber ewiglich
  Ein täglich, schwerzlich Schreien,
  Alch, Sünter, hüte bich!
- 5. Herr, lehre mich bedenken Des Lebens lette Zeit, Daß sich nach Dir zu lenken Mein Herze sei bereit. Laß mich den Tod betrachten Und Deinen Richterstuhl; La'ß mich auch nicht verachten Der hölle Teuerpsuhl!
- 6. Hilf, Gott, daß ich in Zeiten Auf meinen letten Tag Durch Buße mich bereiten, Und täglich sterben mag. 706

Im Tod und vor Gerichte Steh mir, o Jefu, bei, Daß ich im himmelslichte Zu wohnen würdig sei.

# Mr. 536. met. Berr Zeju Chrift, Dich ju uns wend'.

Baul Gber (?) geft. 1569. Das Lieb wird ihm gewöhnlich augeschrieben. Müßell (II. S. 491) fonnte es nicht vor 1648 sinden, obwohl er nicht zweiselt, baß es schon in früberen Gigb. ftand. Wadernagel (S. 384) theilt einen sväteren Drud aus Schamelis Evang, lieber-Commentarius (2te Auft., 1737) mit, ber von bem alteren Terte Müßell's etwas abweicht und aus zwei seckszeligen, statt aus brei vierzeligen Stropben besteht. Die legte Halte ber ersten und bie erste Halte ber ersten und bie erste Halte ber and wie den ben kiel bet er geften und bie erste Kiebern und bilden ben Anfang eines ber schwitzen Lieber Jinzenvorf's. Bgl. Nr. 291.

- 1. In Chrifti Wunden schlaf ich ein, Die machen mich von Sünden rein; Ja, Chrifti Blut und herrlichkeit Ist meine Zier und Ehrenkleid.1)
- 2. Damit will ich vor Gott bestehn, Wann ich zum Simmel werd' eingehn, Mit Fried' und Frend' ich fahr dahin, Ein Gottesfind ich allzeit bin.
- 3. Dank dir, mein Tod! Du förderst mich,?) In's ew'ge Leben wandre ich, Mit Christi Blut gereinigt fein. herr Jesu, stärt den Glauben mein!

# Rr. 537. met. 3cfus, meine Juberficht.

Eruft Morit Arndt, geft, als 91jabriger Greis am 25. Jan. 1860, in Bonn, wo ihm ein icones Tentmal gefest ift. Ger, im 1840 und gelningen an feinem Grade. Ein Zeugnie tawen, daß ber irrifche Patrictionung fich wohl vereinigen laft mit Liebe jum himmitiden Baterlance. Das Lieb ift bereits in imebrete Gigb, unter anderem ielbit in bie ven Ph. Madernagel mit Miniar inbergegam gen, bie fich font fait ansichtischted un tas Alterthundiche batten: "Terielbe E. M. Arnot, ber über ben Abem, bag er Teurichtands Errem und nicht Tentich

<sup>1)</sup> Der ; mein Ornat' ie. Dir folgen bier Mupell. Dfearins liedt: Gein Bint, Verbienit, Gerechtigfeit Riebt mein Edun d'n. f. w.; Edumelins mit Wadernagel: "Ja, Chrin Bint und Gerechtigfeit. Jas in men Edun d nib Evrenfiete." In lepterer Form bat Jugentorf ben Bersabptur.

<sup>2)</sup> Go Mügell. Untere lejen : .. fübreft mid."

lands Grenze fei, geschrieben, ber von Schill und Blücher und Scharnborft und allen beutschen Ebren gefungen, ber bat auch Lieber zu Ebren Gottes gemacht, ber beutsche Mann war ein frommer Mann. Die Liebe zu Gott und bie Arbeit für fein Reich zu vereinigen mit ber Liebe zum Laterlande und ber Arbeit für befien heil und Ebre, das ind bie große Lebensaufgabe jür bas beutsche Gemüth, an beren hatten fich mancher Schistorung gelitten und entweter Gott ober sein Baterland verlängnet bat." (Wadernagel). Doch itebt Arnet seineswegs allein in biefer Bereinigung bes Patriotismus und chissischen Glaubens; man bente an Lutber, Bwingli, Carl v. Stein, Schleiermacher, friedrich Pertbes, Max v. Schensenborf.

- 1. Geht nun hin und grabt mein Grab, Denn ich bin bes Wanderns mude; Bon ber Erbe scheid' ich ab, Denn mir ruft bes himmels Friede, Denn mir ruft die süße Ruh' Bon ben Engeln broben zu.
- 2. Weht nun hin und grabt mein Grab, Meinen Lauf hab' ich vollendet, Lege nun den Wanderstab Sin, wo alles Ird'sche endet; Lege selbst mich nun hinein In das Bette sonder Pein.
- 3. Was foll ich hienieben noch In dem dunklen Thale machen? Denn wie mächtig, stolz und hoch Wir anch stellen unfre Sachen, Muß es doch wie Sand zergehn, Bann die Winde brüber wehn.
- 5. Darum lette gute Nacht,
  Sonn' und Mond und liebe Sterne!
  Fahret wohl mit eurer Pracht!
  Tenn ich reif' in weite Ferne,
  Neise hin zu jenem Glanz,
  Worin ihr erbleichet ganz.

- 6. Die ihr nun in Trauern geht, Fahret wohl, ihr lieben Freunde! Was von oben niederweht, Tröftet froh des herrn Gemeinde. Beint nicht ob dem eitlen Schein; Droben nur fann's ewig fein.
- 7. Weinet nicht, daß ich nun will Von der Welt den Abschied nehmen; Daß ich aus dem Irrland will, Aus den Schatten, aus den Schemen,1) Aus dem Eitlen, aus dem Nichts hin in's Land des ew'gen Lichts.
- 8. Weinet nicht! mein füßes Heil, Meinen Heiland hab' ich funden, Und ich habe auch mein Theil In den warmen Herzenswunden, Woraus einst Sein heil'ges Blut Floß der ganzen Welt zu gut.
- 9. Weint nicht! mein Erlöser lebt!
  Soch vom finstern Erdenstande
  Hell empor die Hoffnung schwebt,
  Und der Himmelsheld, der Glaube,
  Und die ew'ge Liebe spricht:
  "Kind des Baters, zitt're nicht!"

# Mr. 538. Det. Bater unfer im Simmelreich.

Unbefannt. 1625. Säufig bem Nürnberger Prebiger Daniel Wülffer, geft. 1685, gugeschrieben, aber obne guten Grunt. Naumer giebt il B.; Anavb im Lieberichag 8. aber fart verändert; Qbaternagel 9. Qbir folgen ber flecension bes legteren, ber sein Al. Gigt, baunt beichtigt. Tas Gifen. Gigt, laßt es ang, und man faun es allerdings nicht zu ben Mernlichern zahlen, obwohl es sehr ernit nut erbaulich ift. Gine engl. Uebers, von Cath, Welntwerth in Lyra Germ. I. 24: "Eternity! Eternity! Itow long art thou eternity!"

1. D Ewigfeit, o Ewigfeit, Wie lang bift bu o Ewigfeit! Doch eilt zu bir schnell unf're Beit,

60

<sup>1)</sup> D. b. wefentofe Bitter, Pf. 39, 7. Aur Freland in ber vorigen Beile fubitiniren bas Quirt. Gigt. nut Anapp Fretbum, was aber ten Sum etwas abfebacht, ba mit jenem Ausbrude bie gange Erbe als ein Land bes Irribims gemeint ift.

Gleichwie bas Schlachtroß zu bem Streit, Das Boot nach Sans, bas Schiff zum Port, Der schnelle Pfeil vom Bogen fort.

- 2. D Ewigkeit, o Ewigkeit, Wie lang bist du, o Ewigkeit! Gleichwie an einer Rugel rund Kein Aufang und kein End' ist kund, Also, o Ewigkeit, an dir, Richt Ein= noch Ausgang finden wir.
- 3. D Ewigkeit, o Ewigkeit,
  Lie lang bift du, o Ewigkeit!
  Du bift ein Ning unendlich weit,
  Dein Mittelpunkt heißt Allezeit,
  Niemal der weite Umkreis dein,
  Weil deiner nie kein Eud' wird fein.
- 4. D Emigkeit, o Emigkeit, Bie lang bift du, o Emigkeit! Begnehmen könnt' ein Böglein klein All ganzer Welt Sand, Berg und Stein: Benn's auch nur käm' all taufend Jahr, Bon dir mar' noch nichts weg fürwahr.
- 5. D Ewigkeit, o Ewigkeit, Wie lang bift du, o Ewigkeit!
  In dir, wenn nur all tausend Jahr Ein Aug' vergöß ein' tleine Babr', Burd' wachsen Baffer solche Meng', Daß Erd' und himmel war zu eng.
- 6. D Ewigkeit, o Ewigkeit, Wie lang bift bu, o Ewigkeit! Hör', Menfch! fo lange Gott wird fein, So lang wird fein der Höllen Pein, So lang wird fein des himmels Freud': D lange Freud', o langes Leid!
- 7. D Ewigfeit, o Ewigfeit, Wie lang bift du, o Ewigfeit! Berständig ift, der dich betracht't,

Des Fleisches Luft er leicht veracht't, Bei ihm die Welt nicht Play mehr find't, Die Lieb' zum Eitlen bald verschwind't.

- 8. D Ewigkeit, o Ewigkeit,
  2Bie lang bift du, o Ewigkeit:
  Wer dich besinnt, zu Gott so spricht:
  "Hie brenn, hie schneid, hie straf und richt,
  Hie handle nach Gerechtigkeit,
  Verschon nur nach der Gnadenzeit!"
- 9. D Ewigkeit, o Ewigkeit, Wie lang bift du, o Ewigkeit! D Mensch oft deine Sinnen stell', Bu denken an die Qual der Höll' Und an der Frommen Herrlichkeit! Es wäret beides ohne Zeit! Betracht, o Mensch, die Ewigkeit.

# Mr. 539.

#### Gigene Melodie.

Guftab Knat, geb. 1806 in Berlin, Prebiger in Busterwig in Pommern, feit 1849 Gogner's Nachfolger an ber Betblebemegemeinde in Berlin, Berfasser einer Lieberfammlung, betitelt: "Bionsbarfe," Bre Anft, Berlin, 1843, mit einem Nachtrag: "Liebe um Liebe," 1850. Das nachfolgende liebliche Lieb des heimswebs nach bem heilante mit ber Melodie von Voigtländer, einem Blinden, hat ichnell eine große Popularität in Deutschland gefunden.

- 1. Laßt mich gehn, lagt mich gehn, Daß ich Jefum möge fehn!
  Meine Seel' ift voll Verlangen,
  Ihn auf ewig zu umfangen
  Und vor Seinem Thron zu stehn.
- 2. Süßes Licht, füßes Licht, Sonne, die durch Wolken bricht! D wann werd' ich dahin kommen, Daß ich dort mit allen Frommen Schau Dein holdes Angesicht!

- 3. Ach, wie schön; ach, wie schön Ift ber Engel Lobgeton!
  Sätt' ich Flügel, hätt' ich Flügel,
  Flög' ich über Thal und Hügel
  Seute noch nach Zions Höhn.
- 4. Wie wird's sein, wie wird's sein, Wenn ich zieh in Salem ein, In die Stadt ber goldnen Gassen, Herr, mein Gott, ich kann's nicht fassen, Was das wird für Wonne sein.
- 5. Paradies, Paradies, Wie ist deine Frucht so süß! Unter deinen Lebensbäumen Wird uns sein, als ob wir träumen: Bring' uns, Herr, in's Paradies!

# Mr. 540. Mel. Befus, meine Buberficht.

Rob. Beter Lange, Dr. und Prof. ber Theol. in Bonn, geb. 1802. Diese tief-finnige Lied erschien unter bem Titel,, Die gute Aussicht," über ben paulinischen Spruch : "Bas tein Auge geseben" u. f. w. (1 Cor. 2, 9), zuert in ben "Biblichen Dichtungen," 2 Banden 1834, Z. 92—95. und bann vom Verfaffer selbt abgefürzt und veräubert in ber Sammlung: "Bom Oelberg," 1832. Hier find beibe Formen benupt, aber mit Auslassung mehrerer Berse, bie sich nicht für ein Kirchenlied eignen.

- 1. 26 as fein Ange bat gesehn,
  20 as noch nie ein Ohr vernommen,
  Was im Traume nie so schön
  In ein Menschenherz gesommen:
  Das hält Gott für die bereit,
  Die sich liebend Ihm geweiht.
- 2. Einmal kommt auch mir ber Job.
  Dann verbrennt ber bunfle Schleier,
  Meiner Sünden trübe Noth
  In dem letten Läuterfeuer.
  In des Jodes Mitternacht
  Bin ich dann zum Schan'n erwacht.

712

### Lieder vermischten Inhalts.

- 3. Morgenland im ew'gen Licht,
  Palmen bort im Morgenlande,
  Au'n vor Gottes Angesicht,
  Brüder in dem Siegsgewande,
  Bas kein Auge je gesehn,
  Seh ich bann in Gottes Höhn!
- 4. Suges Flöten hört' ich ichon, Nachtigallenschlag im Saine, Glodenklang und Orgelton, Und bas Loblied ber Gemeine: Aber bas vernahm kein Dhr, Was ich hör' im em'gen Chor!
- 5. Tief im herzen munterbar Fühlt ich oft tes Friedens Wehen, Und Gestalten nahm ich wahr, Uhnend wie aus Gottes höhen; Doch was nie mein Schuen sah, Steht einst sichtbar vor mir ba.
- 6. Welch ein Danten, wo ten herrn Die Erlösten jauchzend finden! Wo sie mit bem Morgenstern, Mit bem Seraph sich verbinden, Ihn zu loben. heil mir bann, Daß ich bort Ihn preisen faun!
- 7. In bem ew'gen Königssaal Wird mir Christus gang erscheinen; Dort halt ich mit Ihm bas Mahl Mit ben Seinen, mit ben Meinen, Rein in Gottes Glang gehüllt, Gang Sein Erbe, gang Sein Bilb.1)

Wallen feb' id mie ein Meer Nabe, tiefe Seligfeiten, Banbern bor' ich Gottes Geer Lobend burch bie Emigfeiten; Er, bes himmels Tagesidein, Rebrt in meinem Bergen ein.

<sup>1)</sup> In ter erften Bearbeitung lautet fatt beffen ter legte Ders alfo :

# Lob = und Segenssprüche.

1.

Mel. Bom himmel hoch, ba tomm ich her. (Pf. 100.)

Pob, Preis und Dank sei Gott gebracht, Der Alles, Alles wohl gemacht! Ihn preise, was durch Jesum Christ Im Himmel und auf Erden ist!

2.

Diefelbe Melobie.

Ehr' fei bem Bater, und bem Sohn, Dem heil'gen Geist auf Einem Thron: Der heiligen Dreieinigkeit Sei Lob und Preis in Ewigkeit!

3.

Mel. Lobe ben Berren, ben mächtigen Ronig ber Ehren.

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe een Namen Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen! Er ist Dein Licht; Seele, vergiß es ja nicht! Leb Ihn in Ewigseit! Amen.

4.

Mel. Mun bantet Alle Gott.

Lob, Chr' und Preis sei Gott, Dem Later, und bem Sohne, Und Tem, Der Beiben gleich Im höchsten himmelsthrone: Ihm, Tem breiein'gen Gott, Wie es im Ansang war, Und ist und bleiben wird Behund und immerbar.

### Job- und Segensfprude.

5.

Det Bachet auf! ruft und bie Stimme.

Amen. Amen! Preis und Ehre Sei Dir von aller himmel heere, Dir, Der und schuf zur Seligkeit: Der and Sünd' und Todesarmen Und riß mit göttlichem Erbarmen Und und erföst in Ewigkeit! Zu Dir, zu Dir hinauf Geht nun ber Streiterlauf. Hallelujah! Singt unserm herrn Und dient Ihm gern!
Sein Dienst ift unsre Seligkeit.

6.

Mel. Wie fcon leucht't une ber Morgenftern.

Steig auf, mein Pfalm, mein Lobgefang Anbetung Gott, und Ruhm und Dank Bor Seinen Thron zu bringen! Er hört auf Menschenlieder gern, Wenn gleich die Engel ihrem Herrn Viel schön're Pfalmen singen. Nühm Ihn, Seele, Und es schalle Von dem Halle Deiner Lieder Gottes Erd' und himmel wieder!

7.

Met. Munderbarer Ronig.

Hallelujab finge, Wer ben Kerrn erkennet, Und in Christo Vater nennet! Hallelujab finge, Welcher Christum liebet. Ihm von Herzen sich ergiebet! Welch ein Keil Ist dem Theil! Einst wirst in bort oben Ohne Sünd' Ihn loben.

### Lob- und Segenssprüche.

8.

Mel. Wie groß ift bee Allmacht'gen Gute.

Dankt, dankt dem Herrn, jauchzt, volle Chöre, Denn Er ist freundlich allezeit.
Singt laut, daß Seine Güte mähre
Bon Ewigkeit zu Ewigkeit.
Jauchz', Jirael, und bring Ihm Ehre,
Er zeigte dir es jederzeit.
Frohlockt, daß Seine Gnade mähre
Bon Ewigkeit zu Ewigkeit!

9.

Mel. Liebfter Jefu, wir find hier.

Unfern Ausgang fegne Gott, Unfern Eingang gleichermaßen: Segne unfer täglich Brod, Segne unfer Thun und Laffen; Segne uns mit fel'gem Sterben Und mach uns zu himmelserben!

10.

Eigene Melodie.

Die Gnade unsers herrn Jesu Christi, Die Liebe Gottes, des Baters, Und die Gemeinschaft des heiligen Geistes Sei mit uns Allen, in uns Allen, Durch uns Alle! Amen.

# Alphabetifches Lieder-Berzeichnig.

| A.                                                            | m 1         | 000000000000000000000000000000000000000                            | Mr. |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| mee. e.c. m ee.                                               | Mr.         | Bleibt bei Dem, ber enretwillen                                    | 317 |
| Abba, lieber Bater, bore                                      | 269<br>379  | Blubente Jugent, bu Doffnung ic.                                   | 186 |
| Abent ift es; herr, bie Etunte<br>Abermal ein Jahr verftonen  | 397         | Brunn alles Beile Did ehren mir Bruber, offnet boch bie Eriebe     | 206 |
| Ad, bleib bei une. Berr Jeju Chrift                           |             | States, contes con the Eliter                                      | 200 |
| Ach bleib mit Deiner Gnate                                    | 12          |                                                                    |     |
| Ach Gott. es bat mich gang verterbt                           |             | C.                                                                 |     |
| Ad Gott und herr                                              | 279         |                                                                    |     |
| Ich mein Berr Beiu, Dein Nabef.                               | 305         | Thrife, Du Beiftant Deiner ge.                                     | 197 |
| Ad fagt mir nichte von Golt tc.                               | 164         | Spriften ermarten in allerlei Gallen                               |     |
| Ach fei mit Deiner Gnate                                      | 15          | Eprift Blut unt Geredrigfeit                                       | 291 |
| Ich. mas bin id. mein Erretter                                | 63          | Chrift lag in Totesbanten                                          | 132 |
| Ad, wieberum ein Jahr te.                                     | 399         | Christus, ber ift mein Leben                                       | 451 |
| Ad wie flüchtig, ad wie nichtig                               | 455         | Chriftus ift eritanten                                             | 513 |
| Alle Meniden munen terben                                     | 455         |                                                                    |     |
| Allein Gott in ber Cob' fei Ebr'                              | 19          | Ð.                                                                 |     |
| Allein gu Dir, herr Jefu Chrift                               | 277         |                                                                    |     |
| Aller Glaub'gen Cammelrlag                                    | 472<br>53   | Dant, emig Dant fei Deiner Liebe                                   | 267 |
| Alles ift an Gottes Cegen                                     | 315         | Danfet fur Mlles ibr Rinter ber ic.                                |     |
| Allgenugiam Weien<br>Alle Radt und Totesicatten               | 95          | Das auf're Connentidt ift ba                                       | 366 |
| Amen! Deines Grabes Friede                                    | 130         | Das Grab ift leer bas Grab :c.                                     | 139 |
| Un Dein Bluten und Erbleichen                                 | 154         | Das Jahr ift nun git Ente                                          | 400 |
| Mn tem Tag ter Bornesflammen                                  | 454         | Das ifeine fel'ge Ernnbe                                           | 239 |
| Un bee herren Rreug ju benten                                 | 110         | Das malte Gott ber be fen fann                                     | 31  |
| Urme Dittme! weine nicht                                      | 420         | Dag es auf ber armen Erbe                                          | 222 |
| Mud tie Rinter fammel't Du                                    | 453         | Dein ift bie Erbe Jeborab, und ic. Dein Ronig fommt in nietern Gul |     |
| Muf auf! ibr Reichsgenoffen                                   | 70          | Der am Rreug ift meine Liebe Dein                                  |     |
| Mui Chriftenmenid! auf, zc.                                   | 323         | Der am Rreug ift meine Liebe Und                                   |     |
| Muf Chrifti Simmelfabrt allein                                | 111         | Der Du auf lidtem Ibrone figent                                    | 35  |
| Uni bleien Tag bebenten mir                                   | 515         | Der Du bae Yoos von meinen ic.                                     | 413 |
| Anferitaliten auferftanten Muferftebn, ja auferftebn mirft bu | 141<br>4901 | Der Du nod in ter legten Radt                                      | 321 |
| Maf Gett nur mil ich feben                                    | 425         | Der Du une ale Bater liebeit                                       | 179 |
| Mui Gott une nicht auf meinen Ra:                             |             | Der Du jum Beil erichienen                                         | 211 |
| Auf meinen lieben Gott                                        | 310         | Der Glaube bilft, wenn nichte te.                                  | 24  |
| Mus tes Tetes Banten                                          | 515         | Der Glaub' ift eine Buvernicht                                     | 251 |
| Ans Onaten foll ich felig ac.                                 | 293         | Der herr bricht ein um Mitternacht                                 |     |
| Mos rriidem Gerummel                                          | 102         | Der herr ift auferstanten<br>Der herr ift Gott unt fe ner niebe    | 517 |
| Mus meines Geriens Grunte                                     | 531         | Der Beilant fommt lobin er 3bm                                     |     |
| Mus tiefer Noth idrei ich gu Dir                              | 270         | Der himmel bangt vell Weifer ic.                                   | 357 |
|                                                               |             | Der im Beiligthum Eu mobneit                                       | 225 |
| 3.                                                            |             | Der Mont ift aufgegangen                                           | 377 |
|                                                               |             | Ter Taglit bin                                                     | 533 |
| Barmbergiger lag Deiner Gnate                                 | 250         | Der voln Rreuje Du regiereft                                       | 246 |
| Berente Menich tas Ente                                       | 535         | Des Bires idoner Edmud entw.                                       | 394 |
| Benebl tu teine Wege                                          | 51          | I e Beidmerben biefer Erben                                        | 351 |
| Behalte mich in Teiner Pflege                                 | 331         | Eie Chriften gebn von Ort ju Ort                                   | 471 |
| Beibirm und bern beiben                                       | 255         | Die himmel rubmen Gottee Ebre                                      | 229 |
| Beidirm une, herr bleib ze. Beidwertes berg leg ab bie Gorgen |             | Die ir ben bela b fenut und liebt                                  | 201 |
| Betgemeine, beil'ge bich                                      | 273         | Die Liebe barf mohl meinen                                         | 452 |
| Crogement, ten ge etc.                                        |             | The circle earl well mether                                        | 436 |

# Alphabetisches Lieder-Verzeichniß.

| m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die liebe Sonne, tren und bolb 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mr. Mahaimmilinall in tiefen Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dieg ift ber Lag, ben Gott gemacht 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gebt nun bin und grabt mein Grab 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Welt fommt einft gusammen 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dir, Dir Jebovah will ich singen 504<br>Dir janchzet frob bie Christenbeit 183                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geitt vom Bater und vom Sohn 180 Gefreuzigter, zu Deinen Außen 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Du Abglang von des Baters Chr' 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Du Glang vom ew'gen Lichte 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Glanz ber ew'gen Majestat 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Du, Gott, bift felbit Dir Ort und zc. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gott, Deine Gute reicht so weit 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Du, meines Lebens Lebens 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durch Adams Rall ift gang verberbt 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durch Arams Fall ift gang verberbt 62<br>Du wesentliches Wort 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Du wesentriches wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gott ift die Liebe felbst 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gott ift gegenwartig 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gott ift getreu! Gein Berg, fein zc. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ch' bie Berge fint gegrundet 44:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eine heerte und Ein hirt 216<br>Eines winich ich mir vor allem 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ein' feite Burg ift unier Gott 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ein Lämmtein geht und tragt zc. 110 Ein lieblich Love ift uns gefallen 308                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ein reines Berg, Berr, ichaff in mir 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eine ift noth! ach herr, tieg Gine 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Empor gu Gott, mein Lobgejang 9:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Endlich bricht ber beige Tiegel 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entlich, entlich wirft and bu 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erbalt uns Deine Lebre 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erhalt und, Gerr, bei Leinem Wort 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erhalt une, herr ber herrlichfeit 43:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erhöhter Siegesfürft und Beld 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ermuntert end, ihr Frommen 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Es glänget ber Christen inwendiges 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Es ift bas heil uns tommen her 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Es ift gewißlich an ber Zeit 48:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Es ift in feinem Undern Seil 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Es ift nicht fdwer, ein Chrift gn fein 32!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Es ift noch eine Mub vorbanten 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Es ift vollbracht! fo ruft am Rrenge 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E. G. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Es foftet vicl, ein Chrift gu fein 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Es liegt bie Madt in Meinen zc. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Es fag ein frommes Sauflein bort 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beil'ge Ginfalt. Gnadenwunder 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beiligiter Jein, Beiligungequelle 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beil! Beine Chriftus ift erftanten 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | herr, binte Du jusammen 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rabre fort, fabre fort 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berr, Dein Wort, Die eble Gabe 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Steld her stelled emidlish 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rels ber Felien ewiglich 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | herr, ber Du als ein ftilles gamm 265<br>herr, ber Du vormals haft Dein 2c. 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fortgefampft und fortgerung 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | herr, ber Du als ein ftilles gamm 265<br>herr, ber Du vormals haft Dein 2c. 434<br>herr, beffen Thron bie himmel fint 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fortgefampft und fortgerung 335 Fren' bid febr. o meine Geele 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | herr, ber Du als ein ftilles gamm 265<br>herr, ber Du vormals haft Dein 2c. 434<br>herr, beffen Thron bie himmel fint 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rortgefänipft und fortgering 335 Gren' bid febr. o meine Seele 454 Grenet end ber iconen Erbe 38!                                                                                                                                                                                                                                                                      | Serr, ber Du als ein filles Lamm 265<br>Serr, ber Du vormals haft Dein ic. 431<br>Serr, beffen Ibren bie Simmel fint 247<br>Serr, Du gabit uns Jesu Namen 406<br>Gerr, Du baft bie Kinder uns geg. 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rortgefanipft und fortgering 33;<br>Freit' bid febr. o meine Geele 454<br>Kreitet eind ber idonen Erbe 385<br>Frouet euch, erlofte Brücer 85                                                                                                                                                                                                                           | Herr, ber Du als ein ftiles gamm 265<br>Herr, ber Du vormals baft Dein ic. 431<br>Herr, beffen Thren die Himmel fint 247<br>Herr, Du gabt uns Jefu Namen 406<br>Herr, Du baft die Kinder uns geg. 449<br>Herr Du woll'd uns verbereiten 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fortgefänipft und fortgering 33% Frent' did jebr. o meine Seele 454 Frentet end ber ichbinen Erde 88 Frentet end, erlöfte Priber 88 Frentet end, ibr Menidenfinder                                                                                                                                                                                                     | Serr, ber Du als ein ftilles Lamm 215.<br>Herr, ber Du vormals baft Dein 2c, 434<br>Horr, bessen Thren die Himmel stin 2ct sin 2ct s |
| Fortgefänipft und fortgering 33% Frent' bid jebr. o meine Seele 45% Frentet endb ber ichbuen Erbe 85% Frentet endb, erlöfte Vriber 85% Frentet endb, jibr Menichenfinder 95%                                                                                                                                                                                           | Serr, ber Du als ein ftiles gamm 265 Herr, ber Du vormals haft Dein ic, 431 Herr, bessen Thren die Himmel sich 247 Herr, Du gabst uns Jesu Ammen 36err, Du bant die Kinteer uns geg. Herr Du woll'st uns verbereiten 35err Wott, Did loben wir! Jerr 259 Herr Gott, Did loben wir! Jerr 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rortgefanipft und fortgering 333.<br>Aren't did febr. o meine Seele 454<br>Arentet eind ber iconen Erre 389.<br>Arentet eind, erlöfte Briber 59.<br>Arentet eind, ihr Menichentlinder 12. 302<br>Ariere, ach Friede, ben göttlichen 12. 302                                                                                                                            | Serr, ber Du als ein filles Laum 265 Gerr, beffen Thren die Hinte Lin ic. 431 Herr, beffen Thren die Himmel fint 247 Herr, Du gabt uns Jesu Namen Herr, Du bat die Kinder uns geg. Herr Du wolff uns verbereiten Herr Gott, Did leben wir Jür Herr Gott, Did leben wir Jür Herr Gett, Did leben wir 243 Herr Gett, Did leben wir 243 Herr, bier flebet unifer Hir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rortgefämpft und fortgerung 333<br>Rerule ind ber ichdiene Geele 434<br>Areuet eind ber ichdiene Gree 385<br>Arcuet eind, erlöfte Brüder 85<br>Areuet eind, ihr Menichenfinder 19, 305<br>Ariete, ach Ariede, den göttlichen 12, 305<br>Ariete, ach Ariede, den göttlichen 12, 305<br>Ariete, ach Ariede, den göttlichen 12, 305<br>Ariete, ach wir ernit betreten 228 | Serr, ber Du als ein ftiles gamm 265 Kerr, ber Du vormals haft Dein 1c, 431 Herr, beffen Thren die Himmel find 247 Herr, Du gabit uns Jesu Ammen 366 Kerr, Du bach tie Kinder uns geg. 449 Herr Tu woll'd uns verbereiten 259 Herr Glott, Dich leben wir Hu 435 Herr Glott, Dich leben wir! Herr 20 Herr, bier flebet unser Sirt Herr Jesie flebet, unser Sirt Herr Jesie flebet, unser Sirt Herr Jesie flebet, unser Sirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arctgefämpft und fortgering 33. Aren' die der, o meine Seele 45.4 Arenet eind der ich in Gere 38. Arenet eind, erfolie Prüder 48. Arenet eind, ibr Menichenfinder 48. Ariete, ach Ariede, den göttlichen 12. 31.9 Arieddick, den mir ernit betreten 28. Arieblick foll mein herze fpringen 511.                                                                        | Serr, ber Du als ein ftiles gamm 265 Kerr, ber Du vormals haft Dein 1c, 431 Herr, beffen Thren die Himmel find 247 Herr, Du gabit uns Jesu Ammen 366 Kerr, Du bach tie Kinder uns geg. 449 Herr Tu woll'd uns verbereiten 259 Herr Glott, Dich leben wir Hu 435 Herr Glott, Dich leben wir! Herr 20 Herr, bier flebet unser Sirt Herr Jesie flebet, unser Sirt Herr Jesie flebet, unser Sirt Herr Jesie flebet, unser Sirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aortgefämpft und fortgering 33. Aren' die debr. o meine Seele 453. Aren't end ber ichdnen Erbe 38. Arentet ench ber ichdnen Erbe 38. Arentet ench ich Mendenstinder 9. Ariete, ach Ariete, ten göttlichen 12. 30. Ariethefi, kon wir ernit betreten Ariblich foll mein Herges fpringen 511. Brühniorgens, da bie Sonn' aufgeht 514.                                    | Serr. ber Du als ein ftiles gamm 265 Serr. ber Du vormals haft Dein ic. 434 Herr, beffen Ibren bie Himmel fint 247 Herr, Du gabit uns Jefu Ammen 406 Herr, Du baft bie Kinter uns geg. 449 Herr Tu woll'd uns verbereiten 259 Herr Gott, Did feben wir Jur 435 Herr Gott, Did feben wir 19 47 Herr Jein Ebrift, Dein theures Blut 123 Herr Jein Chrift, Did nuns went 2 Herr Jein Chrift, Did nuns went 2 Herr Jein Chrift, Did nuns went 2 Herr Jein Chrift, Did bid bies Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arctgefämpft und fortgering 33. Aren' die der, o meine Seele 45.4 Arenet eind der ich in Gere 38. Arenet eind, erfolie Prüder 48. Arenet eind, ibr Menichenfinder 48. Ariete, ach Ariede, den göttlichen 12. 31.9 Arieddick, den mir ernit betreten 28. Arieblick foll mein herze fpringen 511.                                                                        | Serr, ber Du als ein filles gamm 265 Herr, ber Du vormals haft Dein ic. 431 Herr, beffen Thren die Himmel fint 247 Herr, Du gabit uns Jesu Ramen 365 Herr, Du bak die Kinder uns geg. 449 Herr Du woll'd uns verbereiten 250 Herr Gott, Dich leben wir! Jerr 20 Herr, bier flebet unier Hir 247 Herr Jein Chrift, Dien ibenres Plut 123 Herr Jein Chrift, Dien ibenres Plut 123 Herr Jein Chrift, Die höchftes Gut Du Brunnquell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Avetgefämpft und fortgering 33. Aren' did febr. o meine Seele 45. Arenet eind ber ichonen Erre 38. Arenet eind, erfolt Prüber 48. Arenet eind, ibr Menidentinter 58. Ariece, ad Ariece, ein göttlichen ic. 30. Ariechef, den mir ernit betreten 28. Arbelich folt mein Gerei fpringen 511. Brühmorgens, da die Sonn' aufgeht 514.                                      | Serr, ber Du als ein fildes gamm 265 Herr, ber Du vormals bast Dein ic. 431 Horr, bessen Thron die Himmelster Und gegt. Horr, Du gabit uns Jesu Ramen der, Du bast die Kinder uns geg. Herr Du woll'd uns verbereiten der Gerr, Die Geben wir ger 435 Herr Tu woll'd ins verbereiten der Gerr Gett. Die soben wir ger 435 Herr Jein Chrift. Dein theures Blut 123 Herr Jein Chrift. Die in theures Blut 123 Herr Jein Chrift, Du höchtes Gut Du Brunnquell Du Brunnquell Lerr Zein Chrift, Du böchtes Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Avetgefämpft und fortgering 33. Aren' did febr. o meine Seele 45. Arenet eind ber ichonen Erre 38. Arenet eind, erfolt Prüber 48. Arenet eind, ibr Menidentinter 58. Ariece, ad Ariece, ein göttlichen ic. 30. Ariechef, den mir ernit betreten 28. Arbelich folt mein Gerei fpringen 511. Brühmorgens, da die Sonn' aufgeht 514.                                      | Serr, ber Du als ein ftiles gamm 265 Kerr, ber Du vormals haft Dein ic. 431 Herr, beffen Ibren die Himmel find 247 Herr, Du gabit uns Jesu Ammen 365 Herr, Du bach die Kinder uns geg. 449 Herr Tu woll'd uns verbereiten 259 Herr Glott, Dich leben wir Jür 435 Herr Glott, Dich leben wir Jür 435 Herr Glott, Dich leben wir! Herr 20 Herr, dien Christ, Dich in theures Blut 123 Herr Jein Christ, Dich böchtes Gut Du Brunnquell Herr Zein Christ, Du böchtes Gut Du Brunnquell Lucke 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aortgefämpft und fortgering 33. Aren' die jehr, o meine Seele 45. Arenet einch ber ich viene Gree 28. Arenet einch ber ichduen Erre Rreuter einch, ibr Menichentinber Ariete, ach Ariete, ten göttlichen ic. 30. Ariethof, den wir ernib betreten 20. Ariehlich foll mein herze fpringen 511. Brühmorgens, ba die Sonn' aufgeht 513. G.                                | Serr, ber Du als ein fildes gamm 265 Herr, ber Du vormals bast Dein ic. 431 Horr, bessen Thron die Himmelster Und gegt. Horr, Du gabit uns Jesu Ramen der, Du bast die Kinder uns geg. Herr Du woll'd uns verbereiten der Gerr, Die Geben wir ger 435 Herr Tu woll'd ins verbereiten der Gerr Gett. Die soben wir ger 435 Herr Jein Chrift. Dein theures Blut 123 Herr Jein Chrift. Die in theures Blut 123 Herr Jein Chrift, Du höchtes Gut Du Brunnquell Du Brunnquell Lerr Zein Chrift, Du böchtes Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Alphabetisches Lieder-Verzeichnig.

| herr Jeiu, Dir leb' ich 420 zeiu, meine Areube 5er Jeiu, Chatenfoune 507 zeiu, Licht er Heiben 507 zeiu, Licht er Heiben 507 zeiu, Licht er Leiben 507 zeiu, Licht er Leiben 507 zeiu, Licht er Leinen 507 zeiu, Liebt, mit Areube 507 zeiu, meine Freude 507 zeiu, mit er Licht er Linter 107 zeiu, Lieht, meine Freude 507 zeiu, meine Freude 507 zeiu, meine Freude 507 zeiu, meine Freude 507 zeiu, meine 508 zein, meine 508 zein |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| herr Jeiu, Gnadensoune zerr Jeiu, kicht der Heiben zerr, weine Leidesduite herr, wine Gott, Dich soben wir zerr, unier Gott, Laß uicht zu zerr, unier Gott, laß uicht zu zerr, weibe drese Schale bier zerr, weibe drese Schale bier zerr, weibe drese Schale bier zerr, wenn ich nich in Elend früm. 286 Jesus ist den kern der Schrift zerr, wenn ich nich in Elend früm. 286 Jesus, meine Inversicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| herr Jeiu, Licht ber Heiten 96 Jeiu, Seelenfreund ber Teinen 2007, meine Leibesburte 21 Jeius Ebriftus berricht als König 22 Jeius int ber Kern ber Schrift 32 Jeius int ber Kern ber Schrift 32 Jeius int ber Kern ber Schrift 32 Jeius int ben kern der Schrift 32 Jeius int ben kern der Grift 32 Jeius, meine Jwersicht 34 Jeius, weine Jwersicht 34 Jeius int ben kern der Grift 34 Jeius int ben der Grift 34 Jeius int ben der Grift 34 Jeius int ben der Teinen 34 Jeius Ghriftus berricht als König 36 Jeius int ben der Gerift 34 Jeius int ben der Grift 34 J |
| derr, meine Leibesbütte 441 (Leins Chriftus berricht als König<br>derr, unfer Gott, Laf undr zu<br>herr, under Gott, laf undr zu<br>herr, weibe diese Schule bier<br>herr, wenn ich mich in Clend früm. 286 (Leins, meine Amerschaft)<br>derr, wenn ich mich in Clend früm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| berr, unfer Gott, Dich loben wir 21 Jejus ift ber Kern ber Schrift 341 Jejus ift kemnen! Grund ewiger berr, weibe drefe Schule bier 227 Jejus lebt, mit Ihm auch ich berr, wenn ich nich in Elend fram. 286 Jejus, meine Zwerficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| heer, unier Gott. lag uicht zu 341 Jefus ift femmen! Orund ewiger<br>heer, weibe diese Echate bier 227 Jesus lebt, mit John auch ich<br>herr, weun ich mich in Etend früm. 286 Jesus, meine Anversicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| berr, weibe diese Schule bier 227 Zefus lebt, mit Ihm auch ich berr, wenn ich mich in Elend frum. 286 Zefus, meine Zuversicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berr, wenn ich mich in Elend frum. 286 Jefue, meine Buverficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| berr, wie Du willit (willt) 2c. 449 Jeius nimmt tie Gunter an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| berr Bebaoth, wie lieblich foon 1 Beine foll tie Lojung fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| berg, cu bait viel geweinet 479 Jeju, wir gebn gu tem Effen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berglich lieb bab' ich Dich, o Berr 310 3hr Rinter, lernt von Aufang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| berglich thut mich verlangen 450 3br Waisen weinet nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bergliebster Jefu, mas bait Du ver. 108 Immer muß ich wieder lefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bergog unfrer Geligfeiten 326 Im Ramen bes Berrn Jefn Chrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| berg und Berg vereint gusammen 203 In allen meinen Thaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bier ichlaf ich ein in Jeju Schoof 461 Jubrunftig preie ich Dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bilf Gott, bag nufre Rintergucht 418 In Chrifti Bunten id laf id ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bilf, Jeju, bag ich meinen Radften 320 In Deinem Namen, Jefus Chrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| himmelan geht unfre Bahn 439 In ter ftillen Ginfamfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| himmelan, nur bimmelan 443 In Did (Unf Did) bab' ich gehoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Simmel, Erde, Luft und Meer 42 Ift Gott fur mid, jo trete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| hinunter ift ter Conne Chein 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sociaelobter Kürft bes Lebens 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bor' ich ench wieder, ihr Tone 2c. 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hört, mas bes Naters Stimme 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bort, mas Gott, ber Berr, geiproch, 200 Romm, beil'ger Beift, Berr Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Buter, ift Die Macht veridwunten 216 Romm, Berr Bein, fei unfer Gaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Suter, wird bie Nacht ber Gunben 364

| Ja fürmahr, und führt mit fanfter                                | 57   |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Jaudget, ibr Simmel! froblodet                                   | -90  |
| Saudst unferm Gott mit freutig.                                  | 37   |
| 3d bete an bie Dladt ber Liebe                                   | 522  |
| 3d bin ein Gaft auf Erten                                        | 437  |
| 3d bin ein Rintlein arm und flein                                | 421  |
| Ich bin getauft auf Deinen Namen                                 | 248  |
| Ich hin in Dir Hub Du in mir                                     | 250  |
| Ich bin in Dir Und Du in mir<br>Ich freue mich von herzensgrund  | 459  |
| 3d babe nun ben Grunt gefinden                                   | 290  |
| Sch tomm jest ale ein armer Gait                                 | 263  |
| Ch Inhe Did mein Muse Idianet                                    | 193  |
| Id lobe Did, mein Auge idanet Id fag' es jetem, bag Er lebt      | 516  |
| 3d fente mid in Deine Bunten                                     | 356  |
| A fines Din mit ham und Mund                                     | 43   |
| Ich finge Dir mit Berg und Mund                                  | 87   |
| 3d und mein Bane, wir find bereit                                |      |
| Ich weiß, an wen ich glaube                                      | 295  |
| 3d weiß, bag mein Erlofer lebet                                  | 359  |
| 3ch will Dich lieben, meine Etarfe                               | 313  |
| Ich will von meiner Miffethat                                    | 280  |
| On angum Onem to without Simmet                                  | 311  |
| Je größer Rreng, je naber Simmel Berufalem, bu bochgebante Statt | 491  |
| Constaton Chartes Erabt                                          | 191  |
| Jerufalem, Gottes Statt                                          | 260  |
| Bein, Deiner ju gebenten Bein, Deine tiefen Bunben               | 119  |
| Coin ben Du hist alleme                                          | 2012 |
| Bein, ber Du bift alleine Bein, Freund ber Menfchenfinter        | 268  |
| Cofe son names                                                   |      |
| Befn, geb voran Bein, großer Wunterftern                         | 100  |
| Coly hile Gover Toy Junes had so                                 | 97   |
| Befu, bilf fiegen, Du Jürfte bes zc.                             | 324  |
|                                                                  | 7    |

Komm, beil'ger Geift, herr Gott Roum, her Zein, sei unser Gat 384 komm, o Tu breieinig Wefen 205 Komm, o tomm, Tu Geift tes Leb. 176 Komm, Schörper, Geift in unser herz Zemm, Bölferbeilant, Gottesbelt 72 Kommt, bringet Ebre, Danf und ze. 188 Kommt, bringet Ebre, Danf und ze. 188 Kommt, klinter, (Prüber) laßt uns 440 Kommt, loßt uns fnien unt niederf. 404 Kommt, freuer Siegspalmen 143 Kommt und laßt uns beten 272 König, bem fein Köufg gleidet 1850, km fause kann fause 82

Mr. 

#### R

| ~•                                   |     |
|--------------------------------------|-----|
| Lamm, bas gelitten, unt lowe ber     | 149 |
| Lag, Gott, mich Gunter Buate zc.     | 61  |
| Lag irtifde Geidafte fteben          | 258 |
| Laffet und mit Jefu gieben           | 101 |
| Lagt mid bei tem Arenge fteben       | 526 |
| Lagt mid gebn, lagt mid gebn         | 539 |
| Lidt vom Lidt, erleuchte mich        | 505 |
| Liebe, Die Du mich gum Bilbe         | 312 |
| Liebster Jein, wir fint bier, Deinem |     |
| Liebster Jein wir fint bier Dich     | 4   |
| Lobe ben Berren, ben madtigen zc.    | 25  |
| Lobe ben herren, o meine Geele       | 18  |
| Lobfingt am froben Erntefeit         | 393 |
| Lobt Gott, ibr Chriften allzugleich  | 85  |
| Lob und Danf und Rubm und Ehre       | 46  |
|                                      |     |

#### m.

71 Mache bich, mein Geift bereit 330 Wacht boch bie Thur, bie Thore ic. 71

## Alphabetisches Lieder-Perzeichniß.

| Mr.                                                                             |                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mag auch bie Liebe weinen 477<br>Marter Chrifti (Gottes) mer fann 127           | D Ewigkeit, Du Freutenwort 487                                               |  |
| Meine Lebenszeit verstreicht 442                                                | D Emigfeit, o Emigfeit 538 D Gott, Du frommer Gott 270                       |  |
| Meinen Jefnm lag ich nicht 163                                                  | D Gott, mein Gott, fowie ich Dich 41                                         |  |
| Mein erft Befühl fei Preis und ze. 367                                          | D Gott. o Weift, o Licht bes Lebens 177                                      |  |
| Mein Feld bat übermunden 136                                                    | D Gott, von bem wir Alles haben 390                                          |  |
| Mein Friedefürft, Dein freundliches 301                                         | D Baupt voll Blut und Bunden 109                                             |  |
| Mein Gott, bas Berg ich bringe ze. 251<br>Mein Gott, ich flopf an Deine ze. 506 | Dheil'ger Beift, febr bei und ein 175                                        |  |
| Mein Gott, ich flopf an Deine ze. 506<br>Mein Beiland nimmt die Gunder 284      | D Berr, vor dem fich Erd' und 2c. 224<br>D Jerusalem, bu schone 493          |  |
| Mein Berg, gieb bich gufrieden 347                                              | D Jerusalem, bu schöne 493<br>D Jeju Christe, mahres Licht 207               |  |
| Mein Jeju, bem bie Geraphinen 150                                               | D Jeju. Du mein Brautigam 530                                                |  |
| Mein Jefu, ber Du vor bem Gd. 264                                               | D Jefu, Berr ber Berrlichfeit 243                                            |  |
| Mein Jesus lebt in mir 266                                                      | D Jesu, Jesu, Gottes Cohn 161<br>D Jesu Chrift, mein's Lebens Licht 452      |  |
| Mein Ceben ift ein Pilgrimftanb 438                                             | D Jein, ichau, ein Sünder gang zc. 65                                        |  |
| Mein Siegestrang ift langft geft. 297<br>Mir nach! fpricht Chriftus, unfer 105  | D Jeju, ichau, ein Gunder gang zc. 65<br>D Jeju, juges Licht 365             |  |
| Mit Dir, o Jein, fteb ich auf 369                                               | D Jejus Chrift, mein Leben 525                                               |  |
| Mit Ernit, o (ihr) Menichenfinder 74                                            | D Jejus Chriftus machi' in mir 524                                           |  |
| Mit Fried' und Freud' fahr ich bab. 95                                          | D fomm, Du Geift ber Bahrheit 221                                            |  |
| Mitten wir im Leben find 446 Morgenglang ber Emigfeit 363                       | D Lamm Gottes, unschuldig 107<br>D Lebrer, bem fein Lebrer gleich 100        |  |
| Morgenglanz der Ewigkeit 363<br>Müde bin ich, geh zur Ruh 534                   | D Lebrer, bem fein Lebrer gleich 100 D Liebesgluth, Die Erd' und himmel 69   |  |
| wence our to, get fat stag                                                      | D Majestat, wir fallen nieber 29                                             |  |
| n.                                                                              | D Cabbath, ben ber herr gemacht 210                                          |  |
| ***                                                                             | D Edopfer welch ein Ebenbild 66                                              |  |
| Maber, mein Gott, ju Dir 510                                                    | D fel'ges Licht, Dreifaltigteit 371                                          |  |
| Mein, nein, bas ift fein Sterben 464                                            | D felig hans, wo man Dich aufg. 416 D Tob, wo ift bein Stachel nun 133       |  |
| Nicht menschlicher Rath 58                                                      | D Welt, fieb hier dein Leben 113                                             |  |
| Noch ein wenig Schweiß und Thr. 444<br>Run bitten wir ben heiligen Beift 173    | D mejentliche Liebe 410                                                      |  |
| Run bittet Alle Gott 10                                                         | D wie freu'n wir une ber Stunde 9                                            |  |
| Dun bringen wir ben Leib jur Rub' 474                                           | D wie froblich, o wie felig 496                                              |  |
| Nun danfet Alle Gott 22                                                         | D wie felig feid ibr boch, ihr From. 492 D mohl bem Meniden, bem bie 2c. 287 |  |
| Ann banfet All' und bringet Chr' 23                                             | D (Ach) mundergroßer Giegesheld 145                                          |  |
| Nun frent euch, liebe Chrifteng'mein 68<br>Nun gingft auch Du 131               | 2 (tray) transcripts 2 trayers 110                                           |  |
| Nun gingit auch Du 131<br>Nun, gettleb, es ift vollbracht 13                    |                                                                              |  |
| Mun ift ber Strid gerriffen 299                                                 | v.                                                                           |  |
| Mun jandget All', ihr Frommen 75                                                | Preis Dir, o Bater und o Cobn 249                                            |  |
| Mun jauchst bem Berren, alle Welt 17                                            | Preift ben herrn! 3bm Lob in fing. 502                                       |  |
| Nun laft und ben Leib begraben 469                                              | o same grown gone cee yn ping. one                                           |  |
| Run lagt uns gebn und treten 401                                                | no no                                                                        |  |
| Mun lob, mein Geel', ben Berren 16                                              | R.                                                                           |  |
| Run fich ber Tag geendet bat 374                                                | Minge recht, wenn Gottes Gnate 332                                           |  |
| Mun fo will ich benn mein leben 252                                             | Rube bier, mein Beift, ein wenig 115                                         |  |
| Nun preifet Alle Gottes Barmberg, 503<br>Run ruben alle Balber 373              | Rube ift bas beite Gut 300                                                   |  |
| Unn wird des Menfchen Gobn ze. 112                                              | Rubet mobl, ibr Tottenbeine 470 Ruftet end, ibr Chriftenlente 331            |  |
| Rur bimmelan bie Pilgerbabn 519                                                 | other end, the Springentente 331                                             |  |
| Mur in Jein Blut und Bunden 375                                                 |                                                                              |  |
|                                                                                 | S.                                                                           |  |
| D.                                                                              | Chaffet, ichaffet. Menidenfinter 327                                         |  |
|                                                                                 | Schant Die Mutter voller Schmers, 117                                        |  |
| Db Trubial uns frautt 56                                                        | Schmude bich, o liebe Scele 262                                              |  |
| D bag bod bald Dein Tener brennte 209                                           | Schweier meines Lebens 425                                                   |  |
| D bağ ich tausenb Jungen batte 28<br>D bruften Jesu Tobesmienen 128             | Schweige, bange Tranerflage 468 Seele, geb nach Golgatha 114                 |  |
| Dou frobliche, o bu felige 408                                                  | Seelenbrantigam 165                                                          |  |
| D Du Liche meiner Liebe 124                                                     | Celig find bes Simmele Erben 498                                             |  |
| D Durchbrecher aller Banbe 325                                                  | Gei getren bis an bas Ente 322                                               |  |
| DEwigkeit, Du Tounerwort 486                                                    | Sei hochgelobt, herr Jefu Chrift 423                                         |  |
| 7                                                                               | 20                                                                           |  |
|                                                                                 |                                                                              |  |

# Alphabetisches Lieder-Verzeichniß.

|                                                                             | 0 0 1 10                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Nr.                                                                         |                                                         | Nr.        |
| Sei Lob und Ehr' bem hochften Gut 24                                        | Benn Alle untreu werben                                 | 169        |
| Gei willfommen, Lag bes herrn 501                                           | Wenn ich, o Edbpfer, Deine Macht                        |            |
| Ciegesfürst und Ehrentonig 147                                              | Wenn fleine Dimmelverben                                | 481        |
| Sieh, ein weites Tottenfeld 213                                             | Wenn meine lette Etunte folagt                          | 46f        |
| Gieb, bier bin ich. Ehrentonig 5                                            | Wenn mein Stundlein vorbanten                           | 448        |
| Go fuhrit Du bod recht felig Berr ac. 54                                    | Wenn mich tie Gunten franten                            | 121        |
| Collt es gleich bisweilen icheinen 52                                       | Wenn wir in boditen Dothen fein                         | 336        |
| Collt ich meinem Gott nicht fingen 50                                       | Wer Gott vertraut                                       | 509        |
| Corge. Berr, für unfre Rinter 417                                           | Wer malt ten fel'gen Augenblich                         | 462        |
| Co rubeft Du, o meine Rub' 129                                              | Werte munter mein Gemutbe                               | 372        |
| Ctart' uns, Mittler ! Dein find wir 253                                     | Wer ift ber Braut tes Lammes ze.                        | 194        |
| Stille halten Deinem 2Balten 358                                            | Wer ift wohl, wie Du                                    | 167        |
| Ctimm an bas Lieb vom Sterben 465                                           | Wer nur ben lieben Gott lagt malt.                      |            |
|                                                                             | Wer fint bie vor Gottes Throne                          | 495        |
| T.                                                                          | Wer weiß, wie nabe nir mein Ente                        |            |
|                                                                             | Wer gablt ber Engel Beere                               | 60         |
| Theuer ift ber Tob ber Deinen 467                                           | Wie fleucht babin ber Denfchen Beit                     |            |
| Thut mir auf die ichone Pforte 7                                            | QBie groß ift bes Mumadt'gen Gute                       |            |
| Treuer Meifter, Deine Worte 99                                              | Die herrlich ift Dein Rubm                              | 41         |
|                                                                             | Bie berrlich ift's, ein Coaffein sc.                    | 305        |
| u.                                                                          | Wie id bin, tomm ich gu Dir                             | 529        |
|                                                                             | Die tonnt ich Gein vergeffen                            | 171        |
| Umidließ mich gang mit Deinem zc. 307                                       | Wie lieblich flingt's ten Obren                         | 78         |
| Unter jenen großen Gutern 319                                               | Quie idon ift's toch, herr Jeju Chr.                    |            |
| Urquell aller Geligfeiten 274                                               | Wie icon lendtet (lendt't une) ze.                      | 311        |
|                                                                             | Wie foon und lieblich ift es anguj.                     | 201        |
| 3.                                                                          | Bie Eimeon verschieten                                  | 460        |
|                                                                             | Wie foll ich Dich empfangen                             | 77         |
| Balet (Abichieb) will ich bir geben 453                                     | Wie ftrablt im Teierfleit tie Braut                     | 195        |
| Bater, fpeife Deine Rinder 382                                              | Bie Troft aus Engels Munte                              | 296        |
| Bergage nicht, bu fleine Chaar 220                                          | Die mobl ift mir, o Freund ber ze.                      | 301        |
| Bergage nicht, bu Sauflein flein 219                                        | 2Billfonimen, Delt im Etreite                           | 135        |
| Bergage nicht, bu Sauflein flein 219 Bollendet ift Tein Wert, vollendet 148 | Willfommen, Gelt im Streite Billtommen, lieber Oftertag | 142        |
| Bom Simmel fam ber Engel Echaar 84                                          | Bir banten Dir, herr Jefn Chrift                        | 120        |
| Bon tem Grab frund' Jeine auf 476                                           | Wir banten Dir, o herr ter Welt                         | 59         |
| Bon Dir, Du Gott ber Ginigfeit 409                                          | QBir banten Gott für Geine Gab'n                        | 385        |
| Bon Dir, o Bater, nimmt mein zc. 352                                        | Bir glauben All' an einen Gott                          | 184        |
| Won Gott will ich nicht laffen 339                                          | QBir haben immer Friete                                 | 527        |
| Non Grönlande Eisgestaben 211                                               | Wir fommen, Deine Bult gu feiern                        | 392        |
| Bor Jesu Augen Schweben 306                                                 | QBir Menfden find gn tem, o Gott                        | 230        |
|                                                                             | Wir fdmoren bent auf's Meue                             | 433        |
| 28.                                                                         | Wir fingen Dir, Immannel                                | 86         |
|                                                                             | Wir treten in bas neue Jahr                             | 405        |
| Bach auf, bu Beift ber erften zc. 241                                       | QBir giebn ben Lebensmeg binaus                         | 436        |
| Wach auf, mein Berg, bie Racht zc. 134                                      | Wo ber Berr bae Bane nicht banet                        | 380        |
| Bad auf, mein Berg, und finge 361                                           | Wohl bem, ber Gott verebret                             | 412        |
| Bachet auf, ruft une bie Stimme 157                                         | 2Bobl bem, ber Jeinm liebet                             | 231        |
| Walte, malte, nah und fern 212 Wann grunt Dein ganger Erbenfr. 208          | Bobl bem Deniden, ber nicht zc.                         | 298        |
| Wann grunt Dein ganger Erbenfr. 208                                         | 2Bobl einem Sans, wo Jeine Chr.                         | 414        |
| Wann ich einst entschlafen werte 463                                        | 230 ift ein folder Gott, wie 2 ft                       | 508        |
| Warum betrübft bu bid, mein ic. 337                                         | 2Bomit foll ich Dich wohl loben                         | 27         |
| Maram follt ich mich benn gramen 312                                        | Wort bes Lebens, lautre Quelle                          | 235        |
| Was freut mich noch, wenn Du's 187                                          | QBo foll ich bin, mer bilfet mir                        | 251        |
| Was Gott thut, bas ift wohlgetban 314                                       | Wunterbarer Ronig, Berricher ic.                        | 26         |
| Was Gett thut, bae ift moblaethau 301                                       |                                                         |            |
| Bas ift tes Rintes größtes Blud 427                                         | 3.                                                      |            |
| 2Bas fein Auge bat gefeben 540                                              | 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                 | 477        |
| Was macht ibr bag ibr meinet 478                                            | Beuch ein ju meinen (Teinen) Th.                        | 174        |
| Bas mein Gott will, geldeb all'geit 338                                     | Bench bin mein Rind                                     | 450        |
| Bas uns mit Frieden und Troit ic. 202                                       | Bend uns nad Dir                                        | 146<br>199 |
| Web tee Berichte, o Gott bee Lichte 67                                      | Bion, gieb bich nur gufrieben                           | 406        |
| Weicht, ibr Berge, fallt, ibr Sügel 38                                      | Bion flagt mit Ungft unt Comerg.                        | 261        |
| Beil ich Jein Schäftein bin 424                                             | Bion lag bein Lob let fcallen                           | 318        |
| Wen baft In Dir gelaten 260                                                 | Bu Dir, ju Dir, binmeg von mir                          | 213        |
| 7                                                                           | 21 2 T                                                  |            |
|                                                                             |                                                         |            |

nach Beremagen und alphabetisch geordnet.

Dieses, nach Bere- und Silbenmaß geordnete Bergeichnis ber beutschen Chorale wovon bie befanntesten und iconiten in biesem Gelangbuche vertreten firt), iell neben ber nettiggen Beledrung über ibre Bahl und ibren Uriprung gugleich bie Auswall erleichtern, falls die eine ober die andere ber vergezeichneten Singmeisen undbekannt ober unvassend fein sollte. Wenn also 3. B. die Welodie: "Erbalt uns, herr, bei Deinem Wort unter Rr. 3 nicht gebt, so mälle man die Welodie: "Geraken Ehrit, Tich zu uns wend," ober: "O gein Chrift, mein's Lebens Lichter ober: "Von Sinmel hoch, ba somm ich her", ober irgend eine andere Welodie unter berselben Rummer.

Mr. b. Name ber Melobie.

Urfprung b. Melobie.

#### Dreizeilig.

#### Bierzeilig.

- 3 Erhalt uns, Herr, bei Teinem Wort L. M.) Alltlat. (Bolfsthümlich) ungestalten. It laus et honor, gloria.)
  Ich beit bei uns, Herr Lein Berist. 1594.
  Herr Zesu Errist, Dich zu uns wend. 1651.
  Herr Zesu Errist, Dich zu uns wend. 1651.
  Honom, Gest Schöpfer, heitiger Gesst. 2011.
  Ann last uns den Teid begraden. 2011.
  Unipr.: Veni Creator Spiritus.)
  Unu last uns den Teid begraden. 1544.
  Dasie Christ, wein's Fedens Licht. 1630 (u. and. Wel.)
  Bom Himmel koch, da komm ich der. 2011.
  Dom Himmel kam der Engel Schaar. 1535.
  (Nach dem wellssgesang: "Nus

fremben Lanten tomm ich ber".) Wenn wir in böcklen Rötken sein . . . . Franz. Ref. Psalm. 1555. (Ursvr.: O Dieu donne moi deliverance, Psalm 140.) \*\*)

- 4. Bergliebster Jefu, mas baft Du verbrochen. Joh. Emiger. 1640.
- 5. Ich bant Dir schon burd Deinen Cohn ... Mid. Pratorins um 1620-Mein erst Gefühl sei Preis und Dant .... J. Hnecht. 1793.

<sup>\*)</sup> Diefes lieb ift urspr. Gzeilig (Bgl. Nr. 447) u. geht nach ber Mel.: "Bater ausger im himmelreid", ift aber in manden, and in ben alteren amerik. Gigd. bem Beromaß und ber Mel.: "Run laßt und ben Leib begraben" angepaßt und in biefer Beräuberung auch mit eigener Melobie versehen worben.

<sup>\*\*)</sup> Die beliebteste enalische Mel. zu dem Bers- n. Silbenmaß Mr. 3 ist das allbefannte jogenannte Old Hundred, d. b. Psalm 100 ("Besore Jehovah's awful throas") ed die Long Metre doxology ("To God the Father, God the Son"), weste künst auf Enther ("Bombinmel kech, da somm ich ber") zurückseführt wird nich vielleicht noch älter ist.

| Nr. b<br>Veren |                                                                                                                                                                                                                                 | Urfprung b. Merobie.                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.             | Lobt Gott, ihr Christon allzugleich (C. M.). 3ch singe Dir mit Herz und Mund Wein Gott, das Herz, ich bringe Dir Run banter All: und bringet Ebr Rim sich ber Lag geendet hat. Du, Gott, bist über Alles Herr (a ddd h a g fis) | Nif. Hermann. 1560.<br>Knecht. 1798.                                                  |
| 7.             | Nun fomm ber Heiben Heilanb.<br>(Urfpr.: Veni redemptor gentium.)<br>Golft fei Dant durch alle (in aller) Welt<br>Himmel, Erbe, Luft und Meer.<br>Aller Gläub'gen Sammelplag.                                                   | Alltlatein. — (1524.)<br>Halle. 1704.<br>Foadim Reanber. 1680.<br>Conr. Rocher. 1837. |
| 8.             | Run lagt uns Gott, ben herren Wach auf, mein herz, und finge                                                                                                                                                                    | Gelneder? 1587.<br>Dieselbe Melotie.                                                  |
| 9.             | D bag boch balb Dein Teuer brennte *.) (Urfor.: Pf. 140 : Errett nich, o mein fieber Berre.) D herr, Du bift ber Unidulb Racher                                                                                                 | Franz. Calv. — 1555. Ant<br>1760.                                                     |
| 10.            | D wie felig feib ihr bod, ihr Frommen                                                                                                                                                                                           | Erüger. 1649. Ctopel. 1744                                                            |
| 11.            | Minge recht, wenn Gottes Enabe. 21ch, wann werd ich babin tommen. Gott will's machen, Dag bie Sachen (4 ob. 6zeilig                                                                                                             | Rnecht. 1794, 1c.<br>1784. (1738?)<br>Halle. 1705.                                    |
| 12.            | Collt es gleich bismeilen icheinen                                                                                                                                                                                              | Dulpius? 1603.<br>Fr. Silcher. 1828.                                                  |
| 13.            | Bon Bergen lieb ich Dich, herr, meine Stärfe (Pf. 18).<br>(Rach Lobmaffers Uebersetung v. Pf. 18: D böchfer Gott, o unter lieber Berre.<br>Allffrang. Pf. 8: O notre Dieu et Seigneur.)                                         | Altref. Im franz. Pf. 1555.                                                           |
|                | Der Tag ift bin, mein Jesu bei mir bleibe<br>Das malte Gott, ber uns aus lauter Unaben.                                                                                                                                         | Strattner. 1691.                                                                      |
|                | Fünfzeilig.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| 14.            | Ad wie flüchtig, ad wie nichtig                                                                                                                                                                                                 | Sammerfdmibt, 1658. u. anb.                                                           |
| 15.            | Auferftebn. ja auferftebn                                                                                                                                                                                                       | C. Roder. 1828. u. and.                                                               |
| 16.            | Chriftus ift erftanten                                                                                                                                                                                                          | Alltbeutfc(1524.)                                                                     |
| 17.            | Erfdienen ift ber berefich' Tag                                                                                                                                                                                                 | M. hermann 1560.<br>Alttenift -(1524)                                                 |
| 18.            | Gott ift mein Lieb                                                                                                                                                                                                              | 2ach. 1758. April 1820 (u.a.)                                                         |
| 1000000        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |

<sup>\*)</sup> Gang bas Bersmaß ber Mel unter Pr. 3, außer baß tie erste und briete Zeile ine Silbe mehr baben Urier, ibentiid mit ber Melotie: "Wenn wir in böchen Röthen eint," ver mit bem alten franz, ref. Pi. 149: O Dien donne mot de- Iverance, welcher in bentichen Tert aufangs bieb: "Frett mich, om ein liebe Berre," in neueren Pfalmönbern aber, wie im V. Elberf. Wer Gibt, nach ber Josifeniden lebert, gewöhnlich beginnt: "D herr, Du bist ber Iniciant Vetter. Tas Alebert. Nef. von Neu Nort (E. 102) bezichnet biefe. Mete fin Arte aus bein M. Elberf. Gibt, entnommene Mel. 3. Pf 140 mit fetter Schrift als "Eigene Uriginal-Melobie!"

| Mr. b<br>Peron |                                                                                                             | Urfprung b. Melobie.                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 19.            | In Dich (auf Dich) bab ich geboffet, herr                                                                   |                                                              |
| 20.            | (5= oter Gzeilig)                                                                                           | Mürnberg. 1536.                                              |
|                | Ich hab mein' Sach Gott heimgestellt                                                                        | Kamburg. 1598.<br>Boigtlanter.                               |
| 21.            | Lobe ben herren, ben mächtigen Ronig ber Ebren                                                              | 3. Reanter ? 1668.                                           |
| 22.            | Rein, nein, bas ift fein Sterben                                                                            | Co. Roder. 1838; eine ant. r. G. F. Lantenberger. 1860.      |
| 23.            | Ann bitten wir ben beiligen Beift                                                                           | Altbeutsch.—(1524.)<br>G. F. Lantenberger. 1860.             |
| 24.            | O Tranrigfeit, o Herzeleib                                                                                  | Joh Schop? 1641.<br>Dieselbe Melotie.                        |
| 25             | Berleih und Frieben gnabiglich                                                                              | 211tfird((1535.)                                             |
| 26             | Warum betrübst bu bid, mein Berg                                                                            | Sans Cade? 1588 (u. fpater. Melotie).                        |
|                | Sechszeilig                                                                                                 | zettetti).                                                   |
| 27.            | Ach Gott unt herr Wein erft Cefibl fei Preis und Dant *)                                                    | Б. Scheins. 1627.                                            |
| 28.            | Ad, mas foll ich Sunter maden                                                                               | 1653.<br>Diejelbe Melotie.                                   |
| 29.            | Alles ift an Gottes Segen                                                                                   | 1738.                                                        |
|                | Triumph, es fommt bie Stunde) D wie felig find bie Seelen                                                   | Salle. 1704.                                                 |
|                | Mit bem Saufen Deiner Frommen                                                                               | Kalle. 1710.<br>Rnecht. 1796.                                |
|                | Schaut bie Mitter voller Schmerzen Stabat mater).                                                           | Wad Warrate 2700                                             |
| -0             | Auf meinen lieben Gott                                                                                      | Mach Pergolefi. 1738.                                        |
| NO             |                                                                                                             | Gefins. 1605.                                                |
| 81             | Dir, Dir, Jehevah, will ich fingen Wach auf. Du Weift ber erften Zeugen Uch fieh Itu bulben bluten, sterben | Halle. 1704.<br>Dieselbe Melobie<br>Ruecht. 1798.            |
| 32.            | Erquide mid, Du Beil ber Gunter **)                                                                         | Salle. 1714.                                                 |
| 33.            | Es fostet viel, ein Chrift zu fein                                                                          | Salle. 1704. Roder. 1828. Diefelbe Melobie.<br>Erüger. 1656. |
| 31.            | Briebe, ad Friete, ach gottlicher Friete                                                                    | Salle. 1704.                                                 |
| 35             | Bott bes Simmels nut ter Erben                                                                              | Allbert, 1642.                                               |
|                | Romm, o fomm, Du Geift bes Lebens,<br>Liebe bie Du mich unm Bilbe<br>D Jernfalem, bu fcone                  | Road. Meanber. 1680.<br>Albert. 1642.<br>J. G. Störl. 1711.  |
| 36.            | herr, ich babe miggebaubelt                                                                                 | 3eb. Criiger 1649,<br>3. G. Störl, 1711.                     |
|                | Rubet wohl, ihr Tortenbeine                                                                                 | 3. (8. Störl, 1711.<br>Joach. Meanter, 1680.                 |
|                | Unfer Berricher, unfer Ronig                                                                                | J                                                            |
|                | (Die beiben letteren verwandt mit: Romm,<br>o tomm, Du Beift bes Lebens, Mr. 35).                           |                                                              |
|                |                                                                                                             |                                                              |

<sup>\*) 3</sup>ft eigentlich vierzeilig (wet. Nr. 5), bat aber baffelbe Gilbeumag wie: , Na Wott nut herr, Wie groß und ichmer."

724

<sup>\*\*)</sup> Die Lieber nach biefer Mel, haben baffelbe Silbenmaß wie Nr. 58, außer in ben beiten lepten Zeilen, wo fie eine Silbe mehr baben, und fonnen baber nach einer bet Mel in Nr. 58 gefungen werben, wenn ber Schlugton in ben zwei legten Zeiler terbeppelt wirb.

| Mr. t |                                                                                                                                                                |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Veren |                                                                                                                                                                | Ursprung b. Melobie.                                     |
| 37.   | Herr, gur Jucht in Deinem Grimme (Pf.38)<br>hüter, wird die Nacht der Sunden<br>Meine Armutd macht mich fereiu<br>Ach, was bin ich, mein Erretter              | Altref. Salle. 1704. Würth. Choralbud. 1644.             |
| 38.   | heut triumphiret Gottes Cobn Früh Morgens, da die Sonn' aufgeht *)                                                                                             | Buerft 1601.                                             |
| 39.   | Ich will Dich lieben, meine Starfe                                                                                                                             | Würth. 1711 (und anbere). Bortuianetg.                   |
| 40.   | Jefu, hilf fiegen, Du Fürfte bes Lebens                                                                                                                        | 1698.                                                    |
| 41.   | Beius, meine Zuversicht. Meinen Jesum lag ich nicht                                                                                                            | Cruger? 1653. (u. anb.)<br>Sobr. 1668 (u. anb.)<br>1744. |
| 42.   | Rommt her zu mir, fpridt Gottes Sohn<br>Geh and, mein Berg, und juche Freud'<br>Wohlauf, mein Berg, verlag bie Welt                                            | 1534.<br>Neue Schweizer Mel.<br>Frech. 1828.             |
| 43.   | Liebster Jefu, wir find bier                                                                                                                                   | Rub Ahle. 1664.                                          |
| 44.   | Mein Freund zerschmilzt aus Lieb in Seinem Blute. Die berrlich ift's, ein Schaftein Chrifti werben                                                             | Brübergemeinbe?                                          |
| 45.   | Mein Friedefürst (Salomo), Dein freundli-<br>des Regieren<br>Co ift benn nun die Hütte aufgebauet                                                              | I. C. Störl. 1744<br>Halle. 1714.                        |
| 46.   | Mir nad! fpridt Cbriftus, unfer Belb (Urfpr. : Mad's mit mir, Gott, nach Deiner (But'.)                                                                        | Б. Scheins. 1628.                                        |
|       | Auf! Christenmenfch, auf, auf zum Streit                                                                                                                       | Dieselbe Melobie.                                        |
| 47.   | Mit Fried' und Freud' fahr ich babin                                                                                                                           | Luther? 1524.                                            |
| 48.   | Morgenglang ber Ewigleit                                                                                                                                       | Freyl. Gigb. 1704.                                       |
| 49.   | Run preifet Alle Gottes Barmbergigfeit                                                                                                                         | M. v. Löwenstern. 1644.                                  |
| 50.   | Run ruben alle Walter.<br>(Uripr.: Junsbrud, ich nuß bich laffen.)<br>O Welt, ich nug bich laffen.<br>D Lett, fieb bier bein Leben<br>gin allen meinen Thaten. | Altbeutich. Schon 1475, bank firchlich umgefest 1598.    |
| 51    | D bu fröhliche, o bu felige (O sanctissima.)                                                                                                                   | Altlatein.                                               |
| 52.   | Ceelenbrantigam                                                                                                                                                | Drefe. 1698.                                             |
| 53.   | Sieb, bier bin ich, Chrentonig (6- ob. 9geilig)                                                                                                                | Salle. 1704. Wurtbg. 1744.                               |
| 54.   | Pater unfer im Simmelreid Serr Jeju Chrift, mabr'r Menfch u. Gott                                                                                              | 1540.                                                    |
| 55.   | Was forgst bu ängstlich für bein Leben<br>Ter On bas Loos von meinen Tagen<br>Dein König sommt in niebern Hullen                                               | Buttflett. 1781.                                         |

<sup>\*)</sup> D. b. in ber urfpr. Weftalt biefes Seermann'iden Ofterliebes mit bopveltem Ballelniab in ber Mitte und am Enbe lebes Verfes, wit im Eifen, Migh. Pr 43, Das B. Wirt. n. ant. Wigb bagegen geben ibm nur Ein Sallelufab am Goluf, ant barn ift es finifzeilig und geht nach ber Wel.: "Erfdienen ift ber bereilch' Tag," bgl. Mel. Nr. 17.

| Nr.<br>Berøi |                                                                                                           | Urfprung b. Melobie.                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56.          | Weil ich Jesu Schäflein bin                                                                               | Brbrg. 1784. Gilder. 1843.                                                                  |
| 57.          | Ber ift ber Brant bes Lammes gleich Du unfer ausermahltes haupt                                           | 1760? (N. Elberf. Ref. Gigb.                                                                |
| 58.          | Wer nur ben lieben Gott laft malten<br>Ber meiß, wie nabe mir mein Ende<br>O baß ich tanfend Jungen batte | Renmark. 1657.<br>1715.<br>1738.                                                            |
|              | Ans Gnaden foll ich felig werben                                                                          | Anedt. 1796.<br>G. F. Lantenberger.<br>Nitter.                                              |
|              | Siebenzeilig.                                                                                             |                                                                                             |
| 59.          | Ach Gett, vom Himmel sich barein                                                                          | Erfurt. 1524.<br>Alttatein (Tecius? 1540.)<br>Lutber? 1524.<br>Altteutich. (1524.)<br>1535. |
|              | g'mein.)<br>Herr, wie Du willt, fo ichid's mit mir                                                        | 1525.                                                                                       |
|              | (Urfpr. : And tiefer Noth fdrei ich gn Dir.)                                                              | Wilmarkana 4500                                                                             |
|              | Mun freut euch, lieben Christeng'mein                                                                     | Nürnberg. 1523.<br>Ringwalet? 1581.<br>1569.<br>1543.                                       |
| 60.          | Auf biesen Tag bebenken wir                                                                               | 1537.<br>Alttatein.—(1597.)                                                                 |
| 61.          | Fahre fort, fahre fort                                                                                    | Salle. 1704.                                                                                |
| 62.          | Gieb bich gufrieben und fei ftille                                                                        | Jaf. hinge. 1690.                                                                           |
| 63.          | Gott ist getreu! Sein Herz, Sein Baterberz<br>(Urspr.: Es ist genug, so nimm, Herr,<br>meinen Geift.)     | Rub. Ahle. 1662.                                                                            |
|              | Gott ift mein Birt! Das mangelt jemale mir                                                                | Mene Chweizer Melobie.                                                                      |
| 61.          | herr Chrift, ber einig' Gott's Cohn<br>herr Jesu, Gnadensonne                                             | Altbeutsch.—1524.<br>Sebr. 1683.—(1668.)                                                    |
| 65.          | Robe ben herren, o meine Seele                                                                            | Salle. 1714.<br>O. F. Landenberger.                                                         |
| 66.          | D Lamm Gottes unschuldig Es ift ein' Roj' entsprungen                                                     | Altiatein.—(1540.)<br>Prätorius.                                                            |
|              | Achtzeilig.                                                                                               |                                                                                             |
| 67.          | Alle Menschen muffen fterben                                                                              | Singe? 1690.                                                                                |
|              | Wott der Wahrheit und der Lieben                                                                          | 1687.<br>3. R. Knecht. 1797.<br>Ruecht. 1797.                                               |
| 68.          | Auf biefen Tag bebenten wir                                                                               | 1537.                                                                                       |
| 69.          | Ans meines Sergens Grunde                                                                                 | 1598.<br>1571.                                                                              |
|              | rung: Deinen) Thoren                                                                                      | Erüger. 1653.<br>J. Schmiblin. 1775.                                                        |
| 70.          | Chrift lag in Tobesbanten                                                                                 | Mitteutid(1524.)                                                                            |
|              | 726                                                                                                       |                                                                                             |
|              |                                                                                                           |                                                                                             |

| Mr.<br>Vere |                                                                                                                                                                                                     | Urfprung b. Melobie.                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71.         | Der lieben Conne Licht und Pracht<br>Die Christen gehn von Ort zu Ort                                                                                                                               | Salle. 1704.                                                                                                      |
| 12.         | Eins ift noth! Uch Berr, bieß Eine<br>(Uripr. bie Reanberiche Melobie: Großer<br>Prophete, mein Herze begebret.)                                                                                    | Şale. 1704.                                                                                                       |
| 73.         | Es glanget ber Christen inmentiges Leben                                                                                                                                                            | Salle. 1704. Würthg. 1744                                                                                         |
| 74.         | Freu bich sehr, o meine Seele.  (Urs): Wie nach auer Basseruelle, Ps. 42) Bein, Deine tiesen Bunten. Werbe nanter, mein Gemitbe. Bion flagt mit Ungst und Schmerzen. Bion, gieb Dich nur zufrieben. | Franz. Pf. 1555.<br>Joh. Schop. 1642.<br>Crüger. 1640.                                                            |
| 75.         | Herr und Aelt'fler Deiner Kreuggeneine<br>Marter Chrifti (Gottes), wer fann bein vergeffen<br>Die wir uns allbier beisammen finden<br>Eines wünsch ich mir vor allem Anbern                         | Brübergemeine. 1784.<br>Diefelbe Welotie. """                                                                     |
| 76.         | Hefielf bu beine Wege. Du, Dessen Augen flossen                                                                                                                                                     | 5. L. Haßler. 1611.<br>Ebeling. 1666.<br>Pringejfin Amalie von Pren-<br>gen. 1782.                                |
|             | O Haupt voll Blut und Wunben<br>Bafet will ich bir geben.<br>From Greenland's icy mountains.<br>Wie soll ich Dich empfangen.                                                                        | S. Seb. Bach. 1729.<br>Melch. Tejchner. 1615.<br>Englijch.<br>Joh. Crüger. 1658.                                  |
| 77.         | Beborab ift mein Licht und Gnabensonne<br>(Pi. 27).<br>Co fübrit Du boch recht felig, herr, Die Teinen<br>D felig haus, wo man Dich aufgenommen<br>(Spitta.).                                       | Frang. Ref. 1570 ?<br>Störf. 1744                                                                                 |
| 78.         | Berufalem, bu hochgebaute Ctabt                                                                                                                                                                     | 1663.                                                                                                             |
| 79.         | Löwen, laßt mich wieberfinden                                                                                                                                                                       | 5. Klein. 1818.<br>Salle. 1704.                                                                                   |
| 80.         | Mein Jefu, bem bie Geraphinen                                                                                                                                                                       | 2B. Chr. Treffer. 1692.                                                                                           |
| 81.         | Nun banfet Alle Gott                                                                                                                                                                                | Crüger. 1649.<br>1710.                                                                                            |
| 82.         | Ob Trübsal und fräuft (Though troubles assail, 5 s. & 6 s.)                                                                                                                                         | Engl. Melobie. Eine neuere v. G. J. Landenberger. 1860.                                                           |
| 83.         | D Emigfeit, bu Donnerwort                                                                                                                                                                           | Crüger. 1653.<br>Anecht. 1797.                                                                                    |
| 81.         | D Turdbreder aller Bante<br>D Tu liebe meiner liebe<br>Bert und berg vereint gufammen<br>(Come, thou Fount of every blessing,)                                                                      | Darmflätter Gefangb. 1698, Cheralbuch ber Brütergem. Brübergfb. (nach altirg, Mel. v. 1558). Gine and, v. hantel. |
| 85.         | O Gott, ber Du ein heerfurst bift                                                                                                                                                                   | Franz. Pf. 84. 1560?                                                                                              |
| 86.         | Rube ift bas beste Gut                                                                                                                                                                              | Ctopel. 1777.                                                                                                     |
| 87.         | Schmude bid, o liebe Geele                                                                                                                                                                          | Criiger. 1649.                                                                                                    |
|             | 727                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |

| sobie. |
|--------|
|        |
|        |
|        |
|        |
| ò.     |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
| 1b.)   |
|        |
|        |
|        |
| 1.)    |
|        |
|        |
|        |
|        |
| 1793.  |
|        |
| 2.     |
|        |
| 1860.  |
|        |
|        |

| Mr. t<br>Berøn |                                                                     | Urfprung b. Melobie               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 111.           | Wachet auf! ruft uns bie Stimme *)                                  | Nitolai. 1599.<br>Kocher. 1828.   |
| 112.           | Die icon leuchtet (leucht't uns) ber Morgen-<br>fteru ***)          | Nifolai. 1599.                    |
|                | Dreizehnzeilig.                                                     |                                   |
| 113            | Berglich lieb hab ich Dich, o Berr                                  | Strafburg. 1577.                  |
|                | Vierzehnzeilig.                                                     |                                   |
| 114.           | Mitten wir im Leben finb Etart uns, Mittler, Dein find wir (f b bab | Altbeutsch. (1524.)               |
|                | d d c)                                                              | Anecht. 1793.                     |
|                | Zweiundfünfzigzeilig.                                               |                                   |
| (15.           | herr Gott, Dich loben wir(Te Deum laudamus.)                        | Altlat. Wechselgesans 400 (1535.) |

<sup>\*) &</sup>quot;Der Ronig" ber beutschen Chorale.

<sup>\*\*)</sup> Sat in ber erften Beile eine Gilbe mehr, baber bann ber Unfangeton (co wohnlich aber ber zweite Ton) in zwei getheilt wirb.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Die Ronigin" ber beutichen Chordle

### Budhandlerifde Unzeige.

# Schaff's

# Deutsches Gesangbuch.

Meue, verbefferte und vermehrte Auflage.

| Aleine Ausgabe. (32mo.) 673 Seiten.                           |       |     |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Verkaufs=Preise:                                              |       |     |
| Gepreßter Einband, einfach                                    | 0     | 75  |
| Gepreßter Einband, mit Goldschnitt                            |       |     |
| Imitirter Marocco Einband                                     |       |     |
| Türkischer Einband, extra ober antique                        |       |     |
| Große Ausgabe. (12mo.) 729 Seiten.                            |       |     |
| Mit Ginleitung und erlanternden Bemerkungen über Berfaffer, 3 | n fre | o¥4 |
| und Geschichte der Lieder.                                    | ttijt | *** |
| Gepreßter Einband, einfach                                    | 1     | 50  |
| Gepreßter Einband, mit Goldschnitt                            |       |     |
| Türkischimitirter Einband                                     |       |     |
| Türfischer Einband, vergoldet oder antique                    | 3     | 50  |
| Mittlere Ausgabe. (18mo.) 1016 Seiten.                        |       |     |
| Schon in Leber gebunden, mit Unmerfungen, einfach \$          | 1     | 00  |
| Schön in Leber gebunden, mit Goldschnitt, einfach             | 1     | 25  |
| Schön in Marocco Goldschnitt, einfach                         |       |     |
| Schön in Marocco Goldschnitt, gang vergoldet                  |       |     |
| Schön ächt Marocco superfein antique                          |       |     |
| Schön acht Marocco superfein, gang vergoldet                  | 3     | 00  |
| Gefang: und Choralbuch. (8vo.) 756 Seiter                     | ı.    |     |
| Schön in Leder gebunden\$                                     | 2     | 0Q  |
| Shon in Goldschnitt                                           | 2     | 25  |
| In Marocco-Goldschnitt, einfach                               |       |     |
| In Marocco, Ruden= und Deden=Bergolbung                       |       |     |
| Necht Maracco superfein antique                               | 4     | 25  |

Necht Marocco superfein, schon vergoldet...... 4 75



























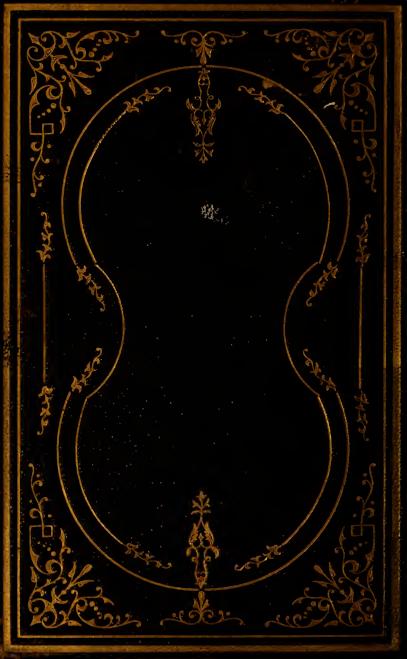